## Arbeiterversicherungsgesetze

Leriausgabe mit Anmerkungen und Vollzugevorschriften Ernich Band

## Invalidenversicherungsgeset3

vom 13. 3ult 1899

reläuleri

190

Dr. Robert Piloty

ord, Profesion ber Redge in Waribung

Zwelle Bullage



(München, L. T. Beck



## Presented to

The University of Toronto Library from the Books of

Professor Pelyien Kwart Henderson A.A., A.B., F.R.S.C.

(1877-1945)

For many years Chairman of the Library Committee of the Haculty of Medicine





Digitized by the Internet Archive in 2014

For P6436ar

# Arbeiterversicherungsgeseke.

### Textausgabe

mit Einleitung, Unmerkungen und den wichtigsten Unsführungsvorschriften

non

Dr. **Robert Piloty**, o. ö. Krojessor der Rechte is Würzburg.

Zweite vollständig neubearbeitete Auflage.

wol. 1

Band I.

Das Invalidenversicherungsgesetz.



München 1900 C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck. Law For P64362r

# Invalidenversicherungsgesek

vom 13. Juli 1899,

erläutert

nod

Dr. Robert Piloty,

o. ö. Professor ber Rechte in Burgburg.



460993 21.4.47

München 1900 C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck.

### Yorwort.

Die neue Ausgabe der Arbeiterversicherungsgesetze soll wie die erste Ausgabe alle auf diesem Gebiete erlassenen

und zu erlaffenden Reichsgesetze umfaffen.

Der vorliegende erste Band enthält das Invalidenversicherungsgeset vom 13. Juli 1899 nebst sämmtlichen bisher dazu ergangenen Ausführungsvorschriften des Reichs. Die Ausführungsvorschriften der größeren Staaten sind in den Anmerkungen berücksichtigt.

Eine gleiche Ausgabe der soeben zum Abschluß gelangenden Unfallversicherungsgesetzt ist als zweiter Band in Aussicht genommen und wird baldmöglichst nach Kublikation dieser Gesetz erscheinen. Für die in Vordereitung besindliche Novelle zum Krankenversicherungsgesetz ist ein dritter Band

in Aussicht genommen.

Somit wird nach Abschluß der Revision der Gesesgebung diese neue Ausgabe denselben Zweck erfüllen wie die erste und hosst der Versasser durch die erstrebte Uebersicht diese Kechtsgebietes und durch die eingehende Berücksichtigung, welche auch diesmal die Rechtsprechung in den Anmerkungen gesunden hat, seiner Arbeit eine gleich günstige Aufnahme in Litteratur und Praxis gesichert zu haben, wie sie der ersten Ausgabe zu Theil geworden ist.

Dem Borsitzenden der Bersicherungsanstalt Untersfranken, herrn Regierungsrath Groll, spreche ich hier für

mannigfache praktische Unregung meinen Dank aus.

Würzburg im Mai 1900.

Dr. Robert Viloty.

## Inhaltsverzeichniß.

|                                             | Seite          |
|---------------------------------------------|----------------|
| Einleitung                                  | IX             |
| Invalidenversicherungsgeset                 | 1              |
| I. Umfang und Gegenstand der Bersicher=     |                |
| ung §§ 1 bis 55                             | 2              |
| Versicherungspflicht §§ 1 ff                | $\overline{2}$ |
| Besondere Kasseneinrichtungen §§ 8 ff       | 30             |
| Freiwillige Versicherung § 14               | 46             |
| Gegenstand der Versicherung §§ 15 ff        | 51             |
| Aufbringung der Mittel § 27                 | 75             |
| Voraussetzungen des Anspruchs § 28          | 78             |
| Wartezeit § 29                              | 79             |
| Beitragsleistung §§ 30 ff.                  | 81             |
| Söhe der Beiträge 8 32                      | 87             |
| Höhe der Beiträge § 32                      | 90             |
| Lohnklassen § 34                            | 98             |
| Berechnung der Renten §§ 35 ff              | 104            |
| Erstattung von Beiträgen §§ 42 ff.          | 115            |
| Erlöschen der Anwartschaft § 46             | 125            |
| Entziehung der Invalidenrente § 47          | $\hat{1}27$    |
| Ruhen der Rente § 48                        | 130            |
| Verhältniß zu anderen Ansprüchen §§ 49 ff.  |                |
| Unpfändbarkeit der Ansprüche § 55           | 146            |
| 11 , 0                                      |                |
| II. Organisation §§ 56 bis 111              |                |
| A. Mitwirkung der Landesverwaltungsbehörden |                |
| §§ 57 ff                                    | 150            |

|     | Inhaltsverzeichniß.                                                                                    | VII               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                        | Seite             |
|     | B. Versicherungsanstalten §§ 65 ff                                                                     | 164               |
|     | Errichtung §§ 65 ff                                                                                    | 164               |
|     | Statut §§ 70 ff                                                                                        | 173               |
|     | Vorstand §§ 73 ff                                                                                      | 180               |
|     | Uusschuß §§ 76 ff                                                                                      | 184               |
|     | Statut §§ 70 ff. Vorstand §§ 73 ff. Lusschuß §§ 76 ff. Rentenstellen §§ 79 ff. Ullgemeine Bestimmungen | 187               |
|     | Allgemeine Bestimmungen                                                                                | 195               |
|     | Chrenamter § 92                                                                                        | 199               |
|     | Haftung der Mitglieder der Organe § 93                                                                 | 200               |
|     | Ablehnung der Wahlen §§ 94 f                                                                           | 201               |
|     | Mhitimmung 8 96                                                                                        | 204               |
|     | Unbehinderte Ausübung der Funktionen § 97                                                              | 204               |
|     |                                                                                                        | 204               |
|     | Rüchersicherungsperhände 8 99                                                                          | 205               |
|     | Veränderungen §§ 100 ff                                                                                | 206               |
|     | Beränderungen §§ 100 ff                                                                                | 209               |
|     | D. Reichsversicherungsamt und Landesversicher=                                                         |                   |
|     | ungsämter §§ 108 ff                                                                                    | 215               |
|     | Reichsversicherungsamt §§ 108 ff                                                                       | 215               |
|     | ungsämter §§ 108 ff                                                                                    | 222               |
| II. | Berfahren 88 112 bis 165                                                                               | 224               |
|     | Feststellung der Rente 88 112 ff.                                                                      | 224               |
|     | Auszahlung der Kenten § 123                                                                            | 246               |
|     | Madeum altalla C 101                                                                                   | 248               |
|     | Rertheilung der Renten 88 125 ff                                                                       | 249               |
|     | Bertheitung der Renten §§ 125 ff.<br>Erstattung der Vorschüsse der Postverwaltungen                    | _ 10              |
|     | 8 197 f                                                                                                | 255               |
|     | Erstattung von Beiträgen § 128                                                                         | 256               |
|     | Erstattung von Beiträgen § 128                                                                         | 259               |
|     | Marken § 130                                                                                           | 261               |
|     | Marken § 130                                                                                           | 263               |
|     | Entrichtung der Beiträge durch die Arbeitgeber                                                         | 200               |
|     | \$\$ 140 ff                                                                                            | 272               |
|     | Entrichtung der Beiträge durch die Versicherten                                                        | 212               |
|     | \$\$ 144 ff                                                                                            | 279               |
|     | §§ 144 ff.<br>Unwirksame Beiträge §§ 146 f.<br>Einziehung der Beiträge §§ 148 ff.<br>Abrundung § 154   | 282               |
|     | Chinziehung der Beiträge SS 148 ff                                                                     | $\frac{262}{285}$ |
|     | Othernauma & 154                                                                                       | $\frac{269}{293}$ |
|     | Albrundung § 154                                                                                       |                   |
|     | Citetitutenell SS 100 II                                                                               | 400               |

|                                                     | Geite |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Kontrole §§ 161 ff                                  | 300   |
| Bermögensverwaltung §§ 164 ff.                      | 304   |
| IV. Schluß-, Straf- und Nebergangsbestimm-          |       |
| ungen §§ 166 bis 194                                | 309   |
|                                                     | 309   |
| Krankenkassen § 166                                 | 310   |
| Reitreihung & 168                                   | 311   |
| Auständige Landesbehörden & 169                     | 312   |
| Zustellungen § 170                                  | 313   |
| Gebühren= und Stempelfreiheit § 171                 | 315   |
| Rechtshülfe § 172                                   | 316   |
| Rechtshülse § 172                                   | 317   |
| Strafbestimmungen §§ 175 ff                         | 319   |
| Uebergangsbestimmungen §§ 189 ff                    | 334   |
| Delegestrult 3 194                                  | 344   |
| Uusführungsvorschriften zum Invalidenversicherungs: |       |
| gefet                                               | 345   |
| Anlage 1. Bekanntmachung des Reichsversicher=       |       |
| ungsamts, betreffend den Kreis der nach dem         |       |
| Invalidenversicherungsgeset vom 13. Juli 1899       |       |
| (RGBl. S. 464) versicherten Personen. Vom           |       |
| 19. Dezember 1899                                   | 345   |
| Anlage 2. Bekanntmachung des Bundesraths, be=       |       |
| treffend die Erstreckung der Versicherungspflicht   |       |
| nach dem Invaliditäts= und Altersversicherungs=     |       |
| gesetze auf die Hausgewerbetreibenden der           |       |
| Tabakfabrikation. Vom 16. Dezember 1891.            |       |
| (MGB1. 1891 S. 395)                                 | 443   |
| Anlage 3. Bekanntmachung des Bundesraths, be-       |       |
| treffend die Invaliditäts- und Altersversicherung   |       |
| von Hausgewerbetreibenden der Textil-               |       |
| industrie. Vom 1. März 1894 und 9. No-              |       |
| vember 1895. (RGBl. 1894 S. 324 bezw. 1895          | 4.457 |
| ©. 452.)                                            | 447   |
| Anlage 4. Bekanntmachung des Bundesraths, be-       |       |
| treffend die Befreiung vorübergehender              |       |
| Dienstleistungen von der Versicherungspflicht       |       |
| gemäß § 4 Abi. 1 des Anvalidenversicherungs=        |       |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                 | IX         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| *                                                                                                   | Seite      |
| gesetzes. Vom 27. Dezember 1899. (RGBl.                                                             | 453        |
| E. 725.)                                                                                            | 100        |
| treffend die Refreiung von der Rerlicher=                                                           |            |
| ungspflicht auf Grund des § 6 Abs. 2 des                                                            |            |
| Invalidenversicherungsgesetes. Vom 24. Dezember<br>1899. (RGBI. S. 721.)                            | 455        |
| 1899. (NGBl. S. 721.)                                                                               | 100        |
| treffend die Entwerthung und Bernichtung                                                            |            |
| der Marken bei der Invalidenversicherung.<br>Vom 9. November 1899. (RGBl. S. 665.)                  |            |
| Lom 9. November 1899. (RGB1. S. 665.)                                                               | 460        |
| Anlage 7. Bekanntmachung des Bundesraths, be-<br>treffend die Einrichtung der Quittungskarten für   |            |
| die Invalidenversicherung. Vom 10. November                                                         |            |
| 1899. (RGB1. S. 667.)                                                                               | 462        |
| Unlage 8. Kaiserliche Verordnung, betreffend das                                                    |            |
| Verfahren vor den auf Grund des Invaliden-<br>versicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerich-      |            |
| ten. Vom 6. Dezember 1899. (RGBI. S. 677.)                                                          | 471        |
| Unlage 9. Kaiserliche Verordnung, betreffend die                                                    | T11        |
| Formen des Verfahrens und den Ge-                                                                   |            |
| schäftsgang des Reichs-Versicherungs-                                                               |            |
| amtes in den Angelegenheiten der Invaliden-                                                         |            |
| versicherung. Vom 6. Dezember 1899. (RGVI.<br>S. 687.)                                              | 484        |
| Unlage 10. Bekanntmachung des Reichs-Versicher-                                                     | 101        |
| ungsamts, betreffend die für die Invaliden-                                                         |            |
| versicherung zu verwendenden Beitrags=                                                              |            |
| marken. Vom 27. Oktober 1899                                                                        | 488        |
| Anlage 11. Rundschreiben des Reichs-Versicherungs-<br>amts vom 31. Oktober 1892, die Rückgabe nicht |            |
| verwendeter Beitrags= (und Doppel=)                                                                 |            |
| marken betreffend. (A. N.* II S. 142 Nr. 200,                                                       |            |
| Reger XII S. 179*.)                                                                                 | 493        |
| Unlage 12. Uebersicht der Bersicherungs-                                                            | 404        |
| anstalten und besonderen Kasseninichtungen<br>Unlage 13. Uebersicht der Kompetenzen                 | 494<br>496 |
| Register                                                                                            | 498        |

### Abfürzungen.

A. R. = Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes. A. N.\* = Amtliche Nachrichten des Reichsversicherungsamtes. Invaliditäts= und Altersversicherung.\*)

Arb. Beri. = Die Arbeiterversorgung. Zeitschrift, heraus-gegeben von Schmit, später Honigmann.

JBG. = Juvalidenversicherungsgeset. Komm. Ber. = Kommissionsbericht. \*\*)

Kr. BG. = Krankenversicherungsgeset vom 15. Juni 1883 in der Fassung der Novelle vom 10. April 1892.

LBA. = Landesversicherungsamt.

1. u. fw. G. = Reichsgesetz betr. die Unfall- und Krankenversicherung der in land= und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen vom 5. Mai 1886.

Motive = Motive zum Entwurf des Invalidenversicherungs=

gefetes.\*\*)

Reger = Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden, herausgegeben von A. Reger.

RGRG. = Reichsgerichtsverfassungsgeset. Rem.D. = Reichsgewerbeordnung.

RStr. &B. = Reichsstrafgesetbuch.

RStr. Pr.D. = Reichsstrafprozefordnung.

RVA. = Reichsversicherungsamt.

See-G. = Reichsgeset, betr. die Unfallversicherung der See-leute 2c. vom 13 Juli 1887.

UBG. = Unfallversicherungsgesetz vom 4. Juli 1884.

Zeitschr. f. J. u. AB. = Die Invaliditäts= und Altersversiche= rung im Deutschen Reich, herausgegeben von Ten, Reller. Diet.

<sup>\*)</sup> Unter biesem Titel hat das Reichsversicherungsamt in den Jahren 1891 bis 1894 seine auf die Invaliditäts= und Altersversicherung bezüglichen Beschlüsse, gesondert von den auf die Unsallversicherung bezüg= lichen Beschluffen, herausgegeben. Seit 1895 erscheinen bie Amtlichen Nach-richten bes RBA.s in monatlichen Heften, welche bie auf die Invaliditätsund Altersversicherung bezüglichen Beschlüffe in besonderer Rubrit B ent= halten.

<sup>\*\*)</sup> Wenn "Motive" und "Komm. Ber." ohne Zusat citiert find, jo find Motive und Romm. Ber. gum Gefet vom 19. Juli 1899 verftanden.

## Einleitung.

Die Arbeiterversicherungsgesetze sind in den Jahren 1883 bis 1889 entstanden und haben in der seither versschen Zeit die Probe der Ersahrung in der Hauptssache bestanden. Die grundsätlichen Gegner des Versicherungszwanges sind inzwischen verstummt. Man nimmt allseits die Sinrichtungen dieser Versicherung als einen sesten Bestandtheil unseres Verwaltungsrechtes hin und die Klagen und Beschwerden, welche sich erheben, sind fast durchweg auf Einzelheiten gerichtet.

Der einzige durchgreifende Reformgedanke betrifft die Zusammenlegung der drei zur Zeit in der Organisation getrennten Bersicherungen. Gründe für und gegen solche Bereinigung sind vorgebracht und erwogen worden. Die Bundesregierungen haben es aber vorerst abgelehnt, eine Reform in diesem Sinne vorzunehmen. Man hat viel-

mehr den Weg der Revision beschritten.

Der erste Erfolg auf diesem Wege war das Gesetz vom 10. April 1892 (KGBl. S. 379), durch welches das Krankenversicherungsgesetz vom 15. Juni 1883 (KGBl. S. 73) in vielen Einzelheiten geändert worden ist.

Das vorliegende Geset ist eine gleichartige Novelle zum Invaliditäts- und Altersversicherungsgeset vom 22. Juni 1889 (RGBI. S. 97). Die Novelle läßt die Grundlagen des bisherigen Rechts im Wesentlichen unverändert. Rur in zwei Punften find bieselben berührt.

I. Die Bertheilung der Laft ift eine andere

geworben.

Die occasio legis war nämlich die dringende Nothlage einiger Versicherungsanstalten und die bevorstehende Nothlage einer Reihe von anderen Versicherungsanstalten einerseits und das unverhältnißmäßige Anwachsen des Vermögens einiger Versicherungsanstalten andererseits.

Daß solche Verschiedenheit des Vermögens bei den Versicherungsanstalten sich mit der Zeit ergeben werde, fonnte vorausgesehen werden und war in der That un-

ausbleiblich.

Es gehört zu den wesentsichen Merkmalen jeder Versicherung, daß die ökonomischen Nachtheile künftiger Uebel vorausgesehen, berechnet und durch Beiträge oder Umlagen auf die vom gleichen Uebel Bedrohten im Voraus vertheilt werden.

Bei der Invalidenversicherung ersolgt diese Bertheilung durch Erhebung von Beiträgen seitens der Berssicherten und ihrer Arbeitgeber und durch regelmäßige Zuschüsse, welche das Reich zu allen Renten zu leisten hat. Sine weitere Regel jeder Bersicherung ist es, daß

bie Beiträge (Umlagen) nach dem Risito abgestuft werden, welches jeder Versicherte oder bestimmte Klassen von Ver-

ficherten durch ihre Berficherung darftellen.

Eine nach rein wirthschaftlichen Grundsätzen durchgeführte Versicherung kann solche Abstufung nicht entbehren. In der Privatversicherung ist sie ein essentiale negotii. Keine Versicherungsunternehmung könnte bestehen, würde sie diesem Ersorderniß nicht Rechnung tragen und etwa das hohe und das geringe Risiko mit gleich hohen Prämien belasten.

Die auf Berficherungszwang beruhende öffentliche Berficherung fann zwar formell davon absehen; benn ihre Einrichtung hat teine Konkurrenz zu fürchten und für fie haftet in letter Linie das Staatsvermögen. Sie ift alfo auch dann gefichert, wenn fie unwirthschaftlich arbeitet. Selbst die etwaige Unzufriedenheit der zu hoch Belasteten fann ihr nur bedingungsweise und indirett ftörend fein.

Die Arbeiterversicherung nun hat der Verschieden= beit der Risiken nur in geringem Umfang bei den Bei= tragen berückfichtigt. Um meiften findet diese Rücksicht bei der Unfallversicherung statt, wo die Höhe der Umlage wenigstens zum Theil nicht nur durch den Umfang, son= dern auch durch die Unfallgefährlichkeit der Betriebe bestimmt wird. Bei der Krankenversicherung kommt bas Risifo gar nicht, bei ber Invalidenversicherung nur in gang geringem Dage in Betracht.

Das J. u. ABG. von 1889 (§ 24 Abf. I) fah vor, daß die Söhe der Renten und der Beiträge unter Anderem durch die Lohnflasse des Berficherten bestimmt werde. Daneben (§ 24 Abf. II) blieb es ben Berficherungsanftalten anheimgestellt, je für ihre Versicherten eine Abstufung der Beiträge nach Berufszweigen vorzunehmen. Im Uebrigen aber waren die Beiträge für alle Versicherten ohne Rücksicht auf das Alter und auf Invaliditätsgefahr ber Berufstlaffe ober bes Ginzelnen gleich boch beftimmt.

Es kommt dazu, daß die Versicherung nicht in einer einheitlichen Anstalt, sondern in 31 Bersicherungs= anftalten erfolgt, welche Eigenthümerinnen und Selbstverwalterinnen ihres Vermögens find und welche darum trot aller Einheit der Regeln unter sich eine Art von Ronfurreng zu bestehen haben.

Die Gleichheit der Beitrage für alle Berficherten berfelben Lohnklaffe glaubte ber Gefetgeber aus "focial-politischen Gründen" fordern zu muffen.

Auch die Gleichheit des Reichszuschuffes bei jeder Rente wurde als ein ausnahmslofes Prinzip hingestellt.

Es ift nun freilich keine Frage, daß die Erhebung verschieden hoher Beiträge in den verschiedenen Bersicherungsanstalten höchst bedenkliche Wirkungen haben könnte. Unch ist kein Zweisel, daß eine Berücksichtigung des individuellen Kisiko eines jeden Versicherten bei den großen Massen von Betheiligten an praktisch unüberwindlichen Schwierigkeiten scheitern müßte.

Es bliebe aber übrig, das Invaliditäts und Alterstifto der Bersicherungsanftalten in ihrem Berhältniß unter einander zu ermitteln und den Reichszuschuß darnach abzustusen. Man konnte dabei so versahren, daß auch dieser Zuschuß insoferne ein sester zu sein hätte, als das Reich in jedem Jahr im Ganzen so viel mal 50 Mt. an sämmtliche Bersicherungsanstalten zu leisten hätte, als im Jahr Renten zu zahlen wären. Den einzelnen Anstalten aber müßte nicht für jede Kente der gleiche, sondern ein nach ihrem Gesammtrisiko bemessener Zuschuß geleistet werden.

Mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, welche eine zuberlässige Berechnung des Risito einer jeden Anstalt bereiten würde, hat der Gesetzgeber diesen Weg auch in der Novelle nicht gewählt.

Die Ungleichheit der Finanzlage der Versicherungsanstalten hat ihn aber zu einer Abhilse gezwungen.

Schon nach 10 Jahren prattischer Anwendung des Gesetzes hat sich gezeigt, daß in der That die Rissisch der Bersicherungsanstalten sehr verschieden hohe sind. Die Invaliditäts= und Altersgesährlichseit ist, wie die allgemeinen Wotive der Entwürfe von 1897 und 1899 darelegen, in den Bersicherungsanstalten mit überwiegend ländlicher Bevölkerung dei Weitem höher als in denzienigen überwiegend industrieller Bezirke. Wan konnte voraussiehen, daß in Zukunst entweder die Beiträge der versichiedenen Anstalten verschiedentlich bestimmt werden

müßten, oder daß unerträgliche Zustände anderer Art eintreten müßten.

So hat sich benn ber Gesetzeber zu einer Maßregel entschlossen, welche auf dem Wege zur einheitlichen

Versicherungsanftalt des Reichs gelegen ift.

Den Versicherungsanstalten wurde ein Theil ihrer Einnahmen und damit ihres Vermögens entzogen. Aus diesen Theilen wurde ein Gemeinvermögen aller Verssicherungsanstalten geschaffen, welches zwar im Eigenthum und der Verwaltung der einzelnen Anstalten verblieben ist, über welches sie aber nicht einzeln zu versügen haben. Der gesehlich bestimmte Zweck dieses Gemeinvermögens ist die Deckung eines Theils der ganzen Versicherungslast (Gemeinlast).

Es kommen bemnach nicht mehr wie bisher alle einzelnen Bersicherungsanstalten für ihren ganzen Antheil an allen Renten auf. Sonbern ein Theil bieser Last wird aus dem Gemeinvermögen bestritten und zwar so, daß die Gemeinlast von den einzelnen Bersicherungsanstalten nach dem Berhältniß der Größe ihres Antheils am Ge-

meinvermögen aufgebracht wird.

Rur der Theil der Einnahmen einer jeden Anstalt, welcher ihr außer den zum Gemeinvermögen bestimmten Einnahmen noch zustließt, dildet einen Zuschuß zu ihrem Sondervermögen und ist bestimmt, mit den Erträg-nissen des bisher angesammelten Vermögens zusammen, den eigenen Antheil einer jeden Anstalt an den Kenten-

leistungen (Sonberlaft) zu becken.

Durch diese Maßregel ist für die Zukunft dem Nebel in der Hauptsache abgeholsen. Erhebliche Berichiedenheiten im Vermögen und der Leistungsfähigkeit der einzelnen Anstalten bleiben freilich bestehen und können sich auch in Zukunft mehren. Den Anforderungen der Versicherungstechnik ist durch die Neuerung der Novelle nicht in vollem Maße entsprochen. Bgl. meinen Aufsaß

in ber Revue du droit public von F. Larnaude, Jahragang 1899 S. 443 ff.

II. Die zweite Neuerung von Bedeutung ift die Beranziehung der unteren staatlichen Berwalt= ungsbehörden zur Mitwirkung bei der Renten= feststellung 2c. und die Ginführung der Rentenstellen als fakultativer Organe der Berficher= ungsanstalten. Während die Krankenkaffen der Krankenversicherung durchweg lokale Einrichtungen und die Berufs= genoffenschaften der Unfallversicherung durchweg Körperschaften von räumlich großer Ausdehnung find, fteben die Versicherungsanftalten der Invalidenversicherung nach ihrem räumlichen Umfang in der Mitte zwischen jenen beiben Einrichtungen und becken fich ihre Bezirke zumeift mit den Bezirken staatlicher Mittelstellen (Provingen, Rreise 2c.). Der immerhin erhebliche Umfang biefer Un= stalten erschwert ihren leitenden Organen den unmittel= baren Berkehr mit den Berficherten. Für eine zweckmäßige Durchführung der Versicherung ift aber die Mög= lichkeit persönlicher Beobachtung bei Würdigung der Rentenbedürftigkeit fehr zu wünschen. Die obligatorischen Vertrauensmänner, welche das Gesetz von 1889 (§ 51 Abf. III) als örtliche Organe ber Berficherungsanftalten für diesen Zweck vorgesehen hatte, haben sich nicht allent= halben bewährt. Die Novelle hatte im Entwurf an ihrer Stelle obligatorische örtliche Rentenstellen vorgesehen. Nach den Beschlüssen der Kommission sind durch die Novelle solche Rentenstellen als fakultative Organe der BU, eingesetzt worden. Den unteren staatlichen Berwaltungsbehörden aber ift primar durch das Gefet eine Mitwirkung bei den Feststellungen der DU. über die Unsprüche auf Ertheilung und die Entziehung von Renten sowie über die Ansprüche auf Erstattung von Beiträgen aufgetragen worden. Diese Mitwirkung besteht jedoch nicht in dem Rechte der Beschluffassung sondern nur in der Begutachtung der hierauf bezüglichen Anträge. Auch über andere die Bersicherung betreffende Fragen kann der Anftalkövorstand von ihnen Gutachten verlangen. An Stelle der unteren staatlichen Berwaltungsdehörden können nun Kentenstellen als Organe der Bersicherungsanstalten entweder durch diese selbst oder im Bedürfniksalle auch durch die Landes-Centralbehörde des Bundesstaates einzgesetzt werden. Ihnen obliegen aldann die Seschäfte der Begutachtung, zu welchen regelmäßig die unteren staatlichen Berwaltungsbehörden berufen sind. Auch können ihnen Beschlußrechte und die Controle über die Entzrichtung der Beiträge aufgetragen werden.

III. Die sehr zahlreichen sonstigen Neuerungen berühren die Grundlagen des bestehenden Rechtes nicht. Sie bestehen zum großen Theil in Erweiterungen der Wohlthaten des Gesehes und in Erleichterung ihrer Durchführung. Zum Theil sind sie reine Redaktionsverbesser-

ungen.

1. Der Kreis ber versicherten Personen ist erweitert worden. Die nothwendige Bersicherung (§ 1) ist auf Werkmeister, Techniker, sonstige Angestellte (vgl. § 1 Note S. 11), Lehrer und Erzieher erstreckt worden. Auch die freiwillige Bersicherung ist erweitert und durch Beseitigung der Doppelmarke erleichtert worden (§ 14).

2. Der Gegenstand der Versicherung ist zwar derselbe geblieben, hat aber durch die neue Bestimmung des Begriffs der Erwerbsunfähigkeit eine klarere und bestiedigendere Abgrenzung erhalten (5 Abs. IV). Dauernde Erwerbsunfähigkeit wird fortan schon nach 26 Wochen sortgesetzter Erwerbsunfähigkeit angenommen (früher: 1 Jahr).

3. Die Boraussehungen der Rentenansprüche bilben wie bisher der Ablauf einer bestimmten gesetzlichen Wartezeit und die Leistung von Beiträgen während dieser Zeit. Die Wartezeit ist bei der nothwendigen Versicherung für die Invalidenversicherung von 235 auf 200 Beitragswochen, für die Altersversicherung von 1410 auf 1200 Beitragswochen herabgesetzt worden.

4. Die Berechnung der Renten ist nicht unerheblich abgeändert worden. Der feste Jahreszuschuß
des Reichs bei jeder Rente ist beibehalten. Bei beiden
Renten ist aber ein nach Lohnklassen verschiedener Grundbetrag bestimmt, dem nur bei der Invalidenrente noch
Steigerungssätze für die nachgewiesenen Beitragswochen
zugerechnet werden. Die Zahl der Lohnklassen ist um
eine V. vermehrt, die Steigerungsfätze sind m. A. derjenigen der II. Lohnklasse, herabgesetzt worden (§§ 34 fs.).

5. Für ein vor und nach Eintritt des Rentenauspruchs anzuwendendes Heilverfahren enthält die

Novelle eingehendere Vorschriften (§§ 18 ff.).

6. Die Träger der Bersicherung sind dieselben geblieben. Kur sind die Borschriften über die Organisation der Bersicherungsanstalten und über die Zulassung und Thätigkeit der besonderen Kasseneinrichtungen in vielen Beziehungen abgeändert und erweitert worden.

Von Bedeutung ift auch die Neuerung, wonach die Seeberufsgenoffenschaft der Unfallversicherung zur Einführung einer Wittwen- und Waisenbersorgung und zur Uebernahme der Invalidenversicherung unter bestimmten Voraussetzungen ermächtigt worden ist (§ 11).

7. Unter den in Vielem abgeänderten Vorschriften über das Berfahren ist namentlich hervorzuheben die Ausdehnung des Einziehungsverfahrens für Beiträge (§§ 148 st.) und die Zulassung von Marken für größere Zeitabschnitte als solche von 1 Woche (§ 130). Auch die Vorschriften der §§ 135, 146, 147 über den Ablauf der Gültigkeit von Quittungskarten, das Nachklebeversahren und die gesetliche Vermuthung richtiger Markenentrichtung sind von erheblicher praktischer Bedeutung. Auch die Zuslassung von Sammelkarten sei erwähnt (§ 138 Abs. II).

Im Ginzelnen ift faum ein Paragraph bes Gesetges

gänglich unverändert geblieben.

Der Gesetzgeber hat die Praxis des Reichsverssicherungsamts in reichem Maß verwerthet. Trotz der zahlreichen Nenderungen des Gesetzes sind von den z. Zt. mehr als 750 veröffentlichten Bescheiden und Entscheideitungen dieses Amtes, wie eine genaue Prüfung ergiebt, nur sehr wenige in ihrer praktischen Bedeutung hinfällig geworden.

In dieser Ausgabe des Gesetzes sind außer den Materialien des Gesetzes alle disher erlassenen Ausstührungsvorschriften des Keichs und der Staaten Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden sowie sämmttliche veröffentlichte Bescheide und Entscheidungen des Reichsversicherungsamtes in den Noten berücksichtigt worden. Dagegen konnten die zumeist erst während des Druckes erschienenen Kommentare und sonstigen Ausgaben des Gestetzes nicht mehr berücksichtigt werden.



## Invalidenversicherungsgesetz

vom 13. Juli 1899.

(Reichs-Gesethlatt 1899 R. 33 S. 393. Bekn. des Reichskanzlers vom 19. Juli 1899. Ausgegeben den 24. Juli 1899.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

Un die Stelle des Gesetzes, betreffend die Invalibitäts= und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs=Gesetzblatt S. 97) und des Gesetzes, betreffend die Abänderung des § 157 des Invaliditäts= und Altersversicherungsgesetzes vom 8. Juni 1891 (Reichs-Gesetzblatt S. 337) treten die nachstehenden Bestimmungen.

Vorbemerkungen: Das Gesetz vom 13. Juli 1899 ist dem Inhalte nach nur eine Novelle zu dem Gesetz vom 22. Juni 1889. Durch obige Vorschrift aber ist das Gesetz vom 22. Juni 1889 sammt der kleinen Novelle von 1891 vom 1. Januar 1900 ab sormell außer Kraft getreten. In das Gesetz vom 13. Juli 1899 ist der ganze noch aufrecht

erhaltene Inhalt des Gesetzes vom 22. Juni 1889 übersgegangen und gilt sortan nur kraft der Bestimmungen und in der Form der Anordnungen des Gesetzes vom 13. Juli 1899. Es ist daher richtig, sortan nur dieses Gesetz zu eitieren. Die Aussiührungsvorschristen, welche zu dem Gesetzet vom 22. Juni 1889 erlassen worden sind, bleiben in Kraft, soweit sie nicht durch neue Ansstührungsbestimmungen beseitigt oder ersetz sind und soweit sie nicht auf Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Juni 1889 beruhen, welche durch Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Juli 1899 absgesindert oder ausgesoden worden sind.

Die Bestimmungen dieses Gesetses betreffen, wenn nicht ausdrücklich etwas Anderes angeordnet ist, zugleich die Insvaliditätssund die Altersversicherung. Nur ausenahmsweise beziehen sich einzelne Paragraphen nur auf die eine oder die andere dieser Bersicherungen, z. B. §§ 47, 48 ziff. 1, 120, 189, 190. Der Ausdruck "Invalidenverssicherung", welcher in der Ueberschrift und in einzelnen Baragraphen gebraucht ist (z. B. § 11), bezeichnet sowohl die

Invaliditäts= als auch die Altersversicherung.

Die Paragraphen des alten Gesetzes (1889) sind bei den entsprechenden Paragraphen der Novelle (1899) in Klammern angeführt.

#### I. Umfang und Gegenstand der Berficherung.

#### § 1. (§ 1.)

#### Versicherungspflicht.

Nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes werden vom vollendeten sechzehnten Lebensjahr ab versichert:

- 1. Personen, welche als Arbeiter, Gehülsen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden;
- 2. Betriebsbeamte, Werkmeister und Techniker, Handlungsgehülfen und -Lehrlinge (ausschließlich ber

in Apotheken beschäftigten Gehülsen und Lehrlinge), sonstige Angestellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, sowie Lehrer und Erzieher, sämmtlich sosern sie Lohn oder Gehalt beziehen, ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst aber zweistausend Mark nicht übersteigt, sowie

3. die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen der Schiffsbesatung deutscher Seefahrzeuge (§ 2 des Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichs-Gesetzl.

S. 329) und von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt, Schiffssührer jedoch nur dann, wenn ihr regel-mäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt zweitausend Mark nicht übersteigt. Die Führung der Reichsssaase auf Grund der gemäß Art. II § 7 Abs. 1 des Gesetzes vom 15. März 1888 (Reichs-Gesetzl. S. 71) ertheilten Ermächtigung macht das Schiff nicht zu einem deutschen Seefahrzeug im Sinne dieses Gesetzes.

In den §§ 1—7 ift der Kreis der versicherten Personen beschrieden. Erläuterungen hiezu gab die Ansleitung des RVU.'s v. 31. Oftober 1890 (A. N.\* I S. 4 ff. Reger 1. Erg. Bd. S. 394 ff. Anlage 5), welche nunmehr aufsgehoben und ersett ift durch die Anleitung vom 19. Dezember 1899, s. Anlage 1. Diese Anleitung hat nach § 155 dieses Gesetze eine für die Spruchbehörden (Versicherungsanstalten, Schiedsgerichte, untere Verwaltungsbehörden, Versicherungsämter) verbindliche Krast. Bgl. Note bei § 155.

Diese Bersonen sind zum Theil fraft Gesetes (§ 1) oder durch Bundesrathsbeschluß (§ 2) nothwendig, d. i. auch ohne und sogar gegen ihren Willen versichert, zum Theil sind sie zur freiwilligen Versicherung berechtigt (§ 14). Ueber das Wesen dieser Versicherung s. Einleitung

und Piloty, Reichs-Unfallversicherungsgeset S. 103 ff. und 491 ff. und die dort Citierten. Bgl. auch A. N.\* V S. 135 Nr. 418 (Reger XV S. 46).

Gegenstand der Bersicherung sind bei der nothwendigen wie bei der freiwilligen Bersicherung immer zugleich und ausschließlich die Invalidität und das Alter (§ 9).

§ 1 beschreibt den Kreis der nothwendig, kraft Gejetes versicherten Bersonen. Derselbe ist ein weiterer als dei der Unfall- und Krankenversicherung. Es kommt nämlich nach § 1 dieses Gesetzes nicht wie dei diesen beiden Bersicherungen auf die Beschäftigung in einem bestimmten Betriebe oder einer bestimmten Betriebsart an, sondern nur

I. auf die Art ber berufsmäßigen Beschäftigung

überhaupt und

II. auf die Art der augenblicklichen Beschäftigung. Sind die gesetzlichen Voraussezungen in beiden Richtungen erfüllt, so tritt die nothwendige Versicherung ipso jure, die freiwillige auf Antrag des zu Versichernden ein.

jure, die freiwillige auf Antrag des zu Versichernden ein. Ein Versicherungsvertrag wird in beiden Fällen nicht gesichlossen. A. N.\* I S. 156 Nr. 44 (Reger XI, 122\*), auch

S. 149 Nr. 33 (Reger XI, 111\*).

ad I, zu Ziff. I: Es sind vor Allem ohne Rücksicht auf Geschlecht und Familienstand (Anl. Ziff. 6), Staatsangeshörigkeit (Anl. Ziff. 7 vgl. jedoch § 4 Albs. II), Confession und regelmäßig auch ohne Rücksicht auf Invalidit oder Gemundheit (j. jedoch § 5 Albs. IV, Anl. Ziff. 8) alle Arbeiter vom vollendeten 16. Lebensjahre ab versichert, sofern und solange sie gegen Lohn oder Gehalt im Inlande beschäftigt werden und nicht zu den in §§ 5 bis 7 bezeichneten Personenklassen gehören. Sinsichtlich des Alters vgl. § 6 Albs. I.

Der Begriff "Arbeiter" ift nach allen Arbeiterversicherungsgeseten berselbe wie nach der Gewerbeordnung. Arbeiter ist darnach, wer vorwiegend seine körperliche Arbeitskraft berufsmäßig und frei vermiethet.

Bgl. auch Anleitung Ziff. 1, 19.

Ob Jemand vorwiegend seine körperliche Arbeitskraft vermiethe oder ob er nach seinem Beruf mehr geistige, erzieherische, wissenschaftliche, künstlerische oder höhere mechanische u. s. w. Talente und Kenntnisse anzuwenden habe, daß fäßt fich nur von Fall zu Fall feststellen. Bgl. hierüber z. B. A. N.\* I S. 171 Nr. 65 und 66 (Reger XI 182\* ff.); II S. 22 Nr. 106, S. 37 Nr. 127 (Reger XII 28\* f, 63\*); A. N.\* II S. 80 Nr. 149, S. 84 Nr. 153, III S. 3 Nr. 203 (Reger XIII S. 20), S. 94 Nr. 249 (Reger XIII S. 95), dazu ferner Reger XI S. 325 (bad. LVN), XII S. 39, 177 (Schauspielerpersonal).

Staatliche oder gemeindliche Polizeiorgane find feine

Arbeiter oder Betriebsbeamte (Reger XII S. 307).

Ob Jemand nach seiner berufsmäßigen Beschäftigung als Arbeiter ober als selbständiger Unternehmer ober Arbeitgeber anzusehen sei, ist nach bestimmten Werkmalen zu entscheiden. Bgl. Anl. Ziff. 1, 28 ff. und in den

einzelnen Erwerbszweigen Biff. 36-56.

Arbeitgeber ift, wer Arbeiter auf eigene Rechnung gegen Lohn wenn auch nur vereinzelt oder vorübergehend beschäftigt. Db solche Personen, welche keine Arbeiter beschäftigen und selbst einzelne, vorwiegend förperliche Dienstleistungen berufsmäßig bei wechselnden Arbeitgebern übernehmen, als Arbeiter oder als selbständige Unternehmer anzusehen seien, kann anch nur von Fall zu Fall nach Art der Dienst= leistungen und des Arbeitsverhältnisses entschieden werden. Das RVA. erachtet u. A. die sogen. unständigen Arbeiter (L. u. fw. UBG. §142), die freien landwirthschaftlichen, die Hafen= und Wege-Arbeiter, Baschfrauen, Rochfrauen, Näherinnen, Wirthschafterinnen, Aufwärterinnen, die von Saus gu Haus ober von Betrieb zu Betrieb gehen, in der Regel als Arbeiter (Entscheidungen Nr. 43, 130, 327, 383, 688. 763) desgleichen die Straßenkehrer (A. N.\* I Nr. 68, Reger XI 186\*) und Gemeindehirten (A. N.\* II G. 29 Rr. 117, Reger XII, 35\*). Ueber die Näherinnen, Schneiderinnen, Wäscherinnen und Plättnerinnen f. § 4 Abs. I Note.

Eigene Betriebsstätte als Merkmal A. N.\* III

S. 81 Mr. 235 (Reger XIII S. 80).

Merkmale dur Unterscheidung von selbständigen Bausgewerbetreibenden (Unternehmern, Arbeitgebern) und Bauarbeitern hat das ABA. aufgestellt. A. A.\* 1895 S. 226 f. III S. 79 Ar. 233 (Reger XIII S. 79). Selbständige Fuhrunternehmer und Fuhrknechte A. A.\* IV S. 82 Ar. 333 (Reger XIV S. 21). Bgl. jeht Anl. Ziss. 36 st.

Dagegen werden u. Al. in der Regel als nicht versicherte Unternehmer angesehen (Anl. Ziff. 34) die Führer, selbständigen Kofferträger, Dienstmänner, Lohndiener, Krankenpflegerinnen (val. § 4 Abf. 1 Note, A. N.\* I S. 153 Nr. 39, Reger XI, 116\*), Friseusen, desgleichen die Hausspinnerinnen (A. N.\* I 183 Nr. 78, Reger XI, 203\*), Hebammen (A. N.\* I S. 178, Nr. 73, Reger XI, 193\*), Wochenbettwärterinnen (A. N.\* IX S. 629 Nr. 763, Reger XIX S. 125), Boten-frauen (A. N.\* I S. 173 Nr. 69, Reger XI, 187\*), Modelle (N. N. \* I S. 172 Nr. 67, Reger XI, 185\*), Grabpsteger (A. N. \* II S. 2 Nr. 88, Reger XII, 6\*), Fleischbeschauer (A. N. \* II S. 37 Nr. 128, Reger XII, 64\*), Hausschneider (A. N. \* III S. 81 Nr. 236, Reger XIII S. 81), Heilgebilfen und Bar-biere (A. N.\* IX S. 627 Nr. 762, Reger XIX S. 122) u. A. Diese Kategorien werden selbst dann nicht als Arbeiter

erachtet, wenn sie neben ihrem Unternehmerberufe einzelne Verrichtungen als Arbeiter vorzunehmen pflegen. A. N.\* I S. 128 Nr. 21. Bal. hiezu die bei § 4 Abs. I alleg. BD. des Bundesraths vom 27. Dezember 1899 Biff. 1b.

Betheiligung am Gewinn des Unternehmens (Aftie. Rur) schließt das Dienstverhältniß als Arbeiter nicht aus. A. N.\* VII S. 318 Nr. 572 (Reger XVII S. 64). Ani. 3iff. 35.

Personen, welche zum Theil selbständig, daneben aber regelmäßig und nur vorübergehend als Arbeiter beschäftigt sind, können nach § 6 Abs. II von der Bersicherungspflicht

befreit werden. S. Note dortielbit.

Eine freie Vermiethung der Arbeitskraft liegt nicht vor bei den in Strafanstalten. Besserungsanstalten. Arbeitshäusern oder sonst in Zwangsarbeit sowie bei den frast militärischer Dienstpflicht auf Kommando beschäftigten Personen. Anl. Ziss. 18d. Bgl. jedoch für Ers ziehungsanstalten A. N.\* IX S. 532 Nr. 739 (Reger XIX S. 79) Arbeiterkolonisten, Armenhäuster s. unten S. 10. Die in § 1 Ziff. 1 aufgezählten Kategorien: Gehilsen,

Gefellen, Lehrlinge und Dienstboten find nur Beispiele besonderer Arten von Arbeitern. Bei allen tritt das Mert= mal der vorwiegend förperlichen Arbeitsleistung hervor.

Gehilfen, d. i. nicht nur gewerbliches sondern

auch land= oder forstwirthschaftliches Silfspersonal, niedere Gemeindebedienstete, nicht jedoch z. B. die Markschreiber städtischer Gemeinden in Bahern (A. N.\* II S. 20 Nr. 104, Reger XII, 25\*). Se gehören hieher auch niedere Bureau= gehissen, z. B. Schreiber und Ausgeher, nicht jedoch z. B. Registratoren und Expedienten oder Bureauvorstände. Bgl. Motive zu § 1, dazu A. N.\* I S. 53 Nr. 1—3 (Reger XI 29\* f.), S. 170 Nr. 64 (Neger XI, 181\*), II S. 11 Nr. 95 (Reger XII, 13\*), III S. 90 Nr. 243 (Reger XIII S. 90), VI S. 396 Nr. 530 (Reger XVI S. 102), Ans. 3iff. 19.

Gefellen sind die im Sandwerf beschäftigten, technisch ausgebildeten, aber unselbständigen Personen. Anl.

3iff. 19, KGew.D. § 121.

Lehrlinge sind die vorwiegend, aber nicht nothe wendig ausschließlich im Gewerbe beschäftigten, erst auszusbildenden und unselbständigen Personen. Sofern sie, was die Regel ist, ohne Vergütung (§ 3 Abs. II) beschäftigt sind,

find fie nicht versichert. Unl. Biff. 19.

Dienstboten sind die in Hauswirthschaften vorwiegend zu körperlicher Arbeit verdingten Personen (vgl. Kr. V. § 4 Abs. II V.). Wer vorwiegend zu geistiger Arbeit im Hause angestellt ist, z. B. als Haussehrer, Erzieher schulpflichtiger Kinder, Fräulein für Keranwachsende, Begleiter, Sekretär, ist nicht Dienstbote. Bgl. And. Ziss. 19. Kür Lehrer und Erzieher s. § 1 Ziss. 2. S. auch unten S. 11 a. E.

Alle diese Kategorien sind Arbeiter im Sinne des Gesetes. ad. II: Die augenblickliche Beschäftigung muß, um die Versicherung zu bewirken,

1. eine rechtlich erlaubte fein (vgl. Rr.BG. § 1 R.),

2. in ber berufsmäßigen Art stattfinden, 3. gegen Lohn ober Gehalt erfolgen.

Ju 1. Ob die Beschäftigung erlaubt sei oder nicht, bestimmt sich vor Allem nach den Borschriften der RGew.D., dann auch nach densenigen des NStr. GB.s und des Polizei= strassesebuchs. Nach der RGew.D. kommt es nur darauf an, ob die Beschäftigung einer bestimmten Person in einer bestimmten Art von Betrieben überhaupt erlaubt ist oder nicht, nicht aber darauf, ob die Art der Beschäftigung

gegen ein Polizeiverbot der RGew.D. verstößt. Ift eine gewerbliche Unternehmung nach den Vorschriften des Str.-GB.3 oder PStr.GB.3 überhaupt verboten, so kann auch eine Beschäftigung, welche dabei stattsindet, die rechtliche

Wirkung der Versicherung nicht hervorbringen.

Bu 2. Die Beschäftigung ist in der Regel berufs = mäßig, wenn sie gegen Lohn oder Gehalt ersolgt. Es ist nicht ersorderlich, daß sie fortgesetzt in derselben Branche geschieht. Ob der Arbeiter an einer Maschine oder als Ausgeher oder wechselnd beschäftigt wird, ist gleichgiltig. Wohl aber kommt in Betracht, ob er abwechselnd als Arbeiter und Betriebsbeamter 2c. beschäftigt ist (vgl. § 1 ziss. 2) und ob er neben seiner Beschäftigtigt als Arbeiter in irgend einer Weise auch als Unternehmer thätig ist. Die Beschäftigung als Unternehmer bewirkt regelmäßig keine Versicherung, s. jedoch § 6 Abs. II.

Ob Jemand in einem bestimmten Arbeitsvershältniß als Arbeiter oder als selbständiger Arbeitgeber oder Unternehmer eines Betriebs anzusehen sei, das entscheidet sich hauptsächlich nach dem Lohnverhältniß, welches aber nicht unter eine bestimmte Art bürgerlich rechtlichen Dienstverhältnisses zu fallen braucht. Ant. Ziss. Aus Arbeitgeber gilt nur derzenige, auf dessen Rechnung Lohn

gezahlt wird.

Ueber Hausgewerbetreibende und Zwischen=

personen vgl. § 2.

Bei Afkordverhältnissen, wo dem Akkordanten die Anstellung und Entschuung überlassen ist, entscheidet über die Qualisskand des Akkordanten als Unternehmer oder Arbeiter das Maß seiner Abhängigkeit oder Selbständigkeit in Bezug auf die Arbeitsthätigkeit und sein persönliches Verhalten bei derzelben, seine allgemeine Lebensstellung, der Umfang seiner Berantwortsichkeit für die Ausführung der ihm übertragenen Arbeit, die Höhe des Entgelts, sowie der Umstand, ob das Entgelt einen eigentlichen Unternehmergewinn für den Arbeitenden oder lediglich einen dem Durchschnittswerth entsprechenden Lohn der Arbeit darstellt, Ans. 3is. 31, dazu A. \*I S. 35 Nr. 124 (Reger XII, 40\*), baher. Win.Bek. vom 12. Dezember 1890 Nr. 9

(Reger XI, S. 183). Ueber die sog. "Hofgänger" vgl. A. \*I S. 124 Nr. 14 (Reger XI, 54\*), III S. 67 Nr. 223 (Reger XIII S. 39), S. 94 Nr. 248 (Reger XIII S. 94), V S. 249 Nr. 457 (Reger XV S. 132).

Das Dienstverhältniß fann sich in die Rechtsform des Pachtes kleiden. Unl. Ziss. 30. N. N.\* III S. 171 Nr. 315

(Reger XIII S. 200), III Nr. 369 (Reger XIV S. 88), IX

S. 437 Mr. 720 (Reger XIX S. 51).

Db ein im Uebrigen selbständiger Unternehmer oder Sausvater wegen einzelner Beschäftigungen, die er nicht auf eigene Rechnung und gegen Lohn vornimmt, als Arbeiter anzusehen sei, ift nur von Fall zu Fall zu entscheiden. Es werden zahlreiche einzelne Berrichtungen in der Beschäftigungsart von Arbeitern vorgenommen, ohne daß der verrichtende Arbeiter ist. Auf das "Berussemäßige" kommt es an. Bgl. A. N.\* III S. 50 N. 308, N. N.\*I S. 128 Nr. 21 (Neger XI, 60\*), VII S. 288 Nr. 562 (Neger XVII S. 48), S 591 Nr. 618 (Neger XVII S. 193). Nicht zu übersehen ist, daß es auch arbeitende Leute

giebt, die weder Arbeitgeber noch Arbeiter, sowie auch solche, die im selben Unternehmen sowohl Arbeitgeber (Borstandsmitglieder, Aktionäre 2c.) als auch Arbeitnehmer

jind A. N. \*IX S. 649 Nr. 772 (Reger XIX S. 141). Auch die Dauer der Beschäftigung kommt in Betracht. "Borübergehende Beschäftigung": §§ 4 und 6 Abs. II.

Der Bersicherungspflicht unterliegen nur die in Deutschland beschäftigten Personen. Die Schutge = biete gelten in dieser Sinsicht als Ausland. (Anl. Biff. 2). Die Beschäftigung gilt als eine inländische, auch wenn sie im Auslande erfolgt, sofern sie nur einem inländischen Betriebe angehört. Entscheidend ist die Lage des Betriebs-sizes bezw. Wohnsig des Arbeitgebers. Ant. Ziss. 2, vgl. § 65 Abs. III, Kr.VG. § 5a. A. N.\* I S. 151 Kr. 35 (Reger XI, 114\*), II S. 48 Kr. 137 (Reger XII, 73\*). Auch Beschäftigungen, welche im Dienste ausländischer Betriebe im Inland erfolgen, unterliegen dem Gesetz. Bgl. § 65 Abs. IV unten zu Ziff. 3 (Anl. Ziff. 2). Für Arbeiter, Dienst= boten 2c., welche ihrem Arbeitgeber zu vorübergehendem Aufenthalt ins Ausland folgen, gilt auch die im Auslande

erfolgte Beschäftigung als eine die Versicherung begründende. Bgl. Anl. Biff. 3. Ueber die freiwillige Versicherung von Personen, welche sich im Auslande befinden, j. § 145 Abi. I Sat 3.

Auch sonst ift es nicht erforderlich, daß die Beichäf= tigung auf ber Betriebsstätte erfolge. Heimarbeiter: A. R. III S. 93 Rr. 246 (Reger XIII S. 93), VI S. 270 Nr. 502 (Reger XVI S. 50). Für Hausgewerbetrei=

bende vgl. jedoch § 2 Abj. I Biff. 2. Bu 3. "gegen Lohn ober Gehalt" vgl. § 3 und Unleitung Biff. 13-18, dazu Ar. BG. §1 und dagegen UBG. § 1. Db der Lohn als Tag= oder Stück= (Akkord=) Lohn oder als Gewinnantheil (Tantième) geleistet wird, ist gleichgültig. Auch in die Form der Aufrechnung fann fich Lohnleiftung fleiden. A. N.\* VIII S. 397 Nr. 677 (Reger XVIII 3. 93). Durch eine vorübergehende Unterbrechung der Beichäftigung wird bei Fortentrichtung des Lohnes, 3. B. mahrend eines Reije=Urlaubs, die Versicherung nicht unterbrochen. A. R.\* II E. 23 Rr. 109 (Reger XII, 29\*).

Auch Familienangehörige eines Arbeitgebers find als Arbeiter versichert, wenn jie gegen Lohn oder Wehalt arbeiten. Bal. § 3 Abj. II Note, dazu UBG. § 1 Note. S. auch 21. N. \*IX E. 624 Nr. 758 (Reger XIX S. 117). Chegatten im Arbeitsverhältniß: A. N.\* IV Nr. 380 (Reger XIV E. 106),

IX S. 625 Mr. 759 (Reger XIX S. 119).

Bezüglich der Arbeiterfolonisten vgl. UBG. § 1, ferner A. N.\* I S. 137 Nr. 25 (Reger XI, 63\*), V S. 239 Dr. 447 (Reger XV S. 121). S. auch Fuld in der Zeitschr. f. J. u. UB. I. Jahrgang S. 137 f. Bezügl. der in Armen = häufern beschäftigten Personen j. A. N.\* III S. 164 f. Nr. 310 f. (Reger XIII S. 195). Anl. Ziff. 18e.

Db die Beichäftigung in einem öffentlichen, staatlichen, gemeindlichen oder sonst forper= ichaftlichen ober in einem privaten Betriebe ober überhaupt in einem Betriebe stattfinde, ift nicht

von Belang für die Berficherung.

3u Biff. 2. Unter Diefer Biffer ift eine Gruppe von versicherten Personen zusammengefaßt, welche ihrer Berufs= beschäftigung nach mit den Arbeitern (Ziff. 1) die Unselb-

ftändigkeit und die Dienstleistung gegen Lohn oder Gehalt gemein haben, im Uebrigen aber von den Arbeitern sich Barin unterscheiden, daß die körpersiche Arbeit nicht das Bezeichnende ihrer Dienstelistungen bildet (Anl. Ziff. 25). Körpersiche Verrichtungen, nebenbei geleistet, schließen ihre Versicherung nicht aus, sind aber nicht bedingend für diesielbe. Diese Gruppe ist durch die Rovelle von 1899 erhebs lich erweitert worden.

Gemeinsames Merkmal für alle diese Personen mit Ausnahme der "Lehrer und Erzieher" ist die Beschäftigung in Betrieben. Ob dieselbe in öffentlichen oder privaten Betrieben erfolgt, ist regelmäßig gleichgültig. S. jedoch § 5 Mbs. I und II. Ueber den Begriff: Betrieb vgl. UBG. § 1 Note 4.

Betriebsbeamte find besonders die mit Beaufsich= tigung der Arbeiter und der Arbeit im Betriebe, dann auch Bgl. UBG. § 1 Note 6. Albert in Serriebs, betrauten Personen. Bgl. UBG. § 1 Note 6. Ant. Ziss. 20. Dazu A. N.\* I S. 148 Nr. 28 (Reger XI, 108\*), S. 169 Nr. 63 (Reger XI S. 179\*), II S. 15 Nr. 100 (Reger XII, 21\*), A. N.\* II S. 81 Nr. 150, 151, 152; IV S. 37 N. 325 s. (Reger XIV S. 9); VI S. 396 N. 530 (Reger XVI S. 102), VII S. 352 N. 582 (Reger XVII S. 92); VII S. 418 N. 603 (Reger XVII S. 134). Werfmeister und Technifer sind Unterarten von

Betriebsamten. Bgl. R. Gew. D. v. 1. Juni 1891 Titel VII, Anleitung Ziff. 21, und Ar. Berf. G. v. 10. April 1892 § 26 Abs. I. Ein Unterschied zwischen geprüften und nicht geprüften Technikern besteht hinsichtlich der Versicherung nicht. Mechanifer und Chemifer sind gleichmäßig zu behandeln.

Romm. Bericht.

Sandlungsgehilfen und Lehrlinge. Es find dies nur die kaufmännischen, einschl. der Handelsbevollmächtigten und Prokuristen (HB. v. 10. Mai 1897 § 59), die technischen Gehilfen im Sandelsbetriebe find entweder Arbeiter

oder "fonstige Angestellte".

Constige Angestellte, deren dienstliche Beichäftigung ihren hauptberuf bildet. Es find nicht nur Personen, welche in Betrieben angestellt sind, hierunter verstanden, sondern auch solche Versonen, welche im Staats=. Gemeindes, Korporationss, Anstaltss, Stiftungss ober Privat-Dienst aus Grund Anstellungss, d. i. Dienstmiethes Bertrags in erlaubter Weise und berufsmäßig irgendwie beschäftigt sind. Beispiele: Beamte städtischer Sparkssente, Hausdamen, Privatsekretäre und ähnliche Kilfsskräfte des Haushalts, Hilfsarbeiter der inneren Mission. Motive zu § 1. Ausgenommen sind solche Personen, deren Lohn oder Gehalt nur die Natur des Taschengeldes hat (Familsenangehörige). Ausnahmen: § 5 Uhs. I und II. Bestreinngen: §§ 6 und 7. Borübergehende Beschäftigung: §§ 4 Uhs. 1. und 6 Uhs. II. Bechselnde Beschäftigung gleicher Art bei verschiedenen Arbeitgebern schließt die Versickerung nicht aus. Wohl aber nuß die dienstliche Beschäftigung des Angestellten seinen Hauptberuf bilden. Ob dies der Fall sei, bestimmt sich von Fall zu Fall, in der Regel nach der Höhe des Einkommens aus den verschiedenen Beschäftigungen, eventuell auch nach der verwendeten Zeit. Vgl. Anleitung Riff. 23.

Lehrer und Erzieher (Anl. Ziff. 24) beiderlei Geschlechts sind versichert, mögen sie an einer öffentlichen oder privaten Schule oder Anstat angestellt sein oder den Anterpricht im häuslichen Dienst oder durch freies Stundengeben ertheilen. Ausnahmen: s. § 5 Abs. 1 und III: Ausdischungsszeit, Pensionsberechtigung. § 4: vorübergehende Beschäftigung. Befreiungen: §§ 6 und 7. Bgl. auch § 3 Abs. 11 Rote (Klostererziehung). Arbeitgeber: vgl. § 27 Abs. II Rote. Die Bersicherung dieser Personen ist grundsäslich nicht von der Voraussekuma abhängig, das die Lehr- und

Erziehungsthätigfeit den hauptberuf bilde. -

Die Versicherungspflicht der unter Ziss. 2 aufgeführten Personen besteht nur bei einem Jahresarbeitsverdienst von höchstens 2000 M. S. Anl. Ziss. 26. Bgl. § 3. Ueber freiswillige Versicherung höher besolveter Personen vgl. § 14 Ziss.

Ein Anspruch auf Erstattung der Beiträge besteht nicht für solche Personen, welche wegen Erhöhung des Jahresarbeitsverdienstes aus der Versicherung ausscheiden.

Bu Ziff. 3: "Personen der Schiffsbesatung" umfaßt nicht nur Seeleute. Bgl. See-UBG. § 1. Die Größe des Fahrzeuges ist für die J. u. A.-Versicherung nicht von Belang. Auch die Fahrzeuge der Seesischerei sind Seefahrzeuge im Sinne dieses Gesetzes. Bgl. H. Gebhardt in der Zeitschrift f. J. u. AB. 1 Igg. S. 181 ff.
Die Schiffsbesahung von Seesahrzeugen ist nur ver-

Die Schiffsbesahung von Seefahrzeugen ist nur versichert, wenn das Fahrzeug ein deutsches ist. Wgl. See-UVB.

§ 2. Als ein deutsches Seefahrzeug gilt hienach jedes ausschließlich oder vorzugsweise zur Seefahrt bestimmte Schiff (Rauffahrteischiff, Lootsens, Hochseisschert bestimmte Schiff (Rauffahrteischiff, Lootsens, Hochseisscher Kagesterungs oder Schleppfahrzeug), welches nach dem RG.

v. 22. Juni 1899 (RGBl. S. 319) unter deutscher Flagge zu sahren besugt ist und von dieser Besugnis auch Gebrauch macht. Dabei ist gleichgültig, ob das Fahrzeug in deutschen oder fremden Gewässern sich besindet und ob sein Husland gelegen ist.

Versicherung der nicht zur Besatung gehörigen Persionen ankländischer, in deutschen Gewässern besindlicher Schiffe: A. N.\* VII S. 381 Nr. 587 (Reger XVII S. 109).

Unl. Biff. 2, 4, 27.

Neber die Schiffsbesatung der Binnenschiffe s. § 3 Abs. II des M.G. betr. die privatrechtlichen Berhältnisse der Binnenschiffschrt. (NGB1. S. 301). S. auch M.G. dom 20. Mai 1898 (NGB1. S. 868). Ans. Zisse. Zr. Die Schiffsbesatung von Fahrzeugen der Vinnenschiffsahrt ist auch versichert, wenn das Fahrzeug ein ausländisches ist, in diesem Fall aber nur, wenn das fremde Fahrzeug sich nicht bloß vorübergehend auf deutschem Gebiet aufshält. Bgl. § 65 Abs. IV. Schiffssihrer vgl. A. N. III S. 65 Ar. 220 (Reger XIII S. 37), V S. 241 Ar. 450 (Reger XV S. 124).

Ereitigkeiten über die Frage, ob Jemand versichert sei, werden entweder bei Gelegenheit eines Streits über die Beitragspscicht nach §§ 155 ff. oder bei Gelegenheit der Entscheidung über den Rentenanspruch nach §§ 112 ff.

entschieden.

Bei Gelegenheit eines Streits über die Beitragspflicht fann jede Bersicherungsanstalt im Beschwerdeversahren die Frage der Bersicherungspflicht dem Reichsversicherungsamte zur Entscheidung unterbreiten. § 155 Abs. I letzter Sat. Ueber die Frage, bei welcher Versicherungsanstalt Einer jeweils versichert sei, s. § 65.

# § 2. (§ 2.)

I Durch Beschluß des Bundesraths kann die Borschrift des § 1 für bestimmte Berufszweige allgemein ober mit Beschränkung auf gewisse Bezirke auch

- 1. auf Gewerbetreibende und sonstige Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig wenigstens einen Lohnarbeiter beschäftigen, sowie
- 2. ohne Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter auf solche selbständige Gewerbetreibende, welche in eigenen Betriebsstätten
  im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden mit der Herhung oder Bearbeitung
  gewerblicher Erzeugnisse beschäftigt werden (Hausgewerbetreibende),

erstreckt werden, und zwar auf letztere auch dann, wenn sie die Roh- und Hülfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten.

11 Durch Beschluß des Bundesraths kann bestimmt werden,

1. daß und inwieweit Gewerbetreibende, in deren Auftrag und für deren Rechnung von Hausgewerbetreibenden (Abs. 1 Ziffer 2) gearbeitet wird, gehalten sein sollen, rückschlich der Hausgewerbetreibenden und ihrer Gehülsen, Gesellen und Lehrlinge die in diesem Gesetze den Arbeitgebern auferlegten Berpflichtungen zu erfüllen,

2. daß und inwieweit Gewerbetreibende, in deren Auftrag Zwischenpersonen (Ausgeber, Faktoren, Zwischenmeister 2c.) gewerbliche Erzeugnisse herftellen oder bearbeiten lassen, gehalten sein sollen, rücksichtlich der von den Zwischenpersonen hierbei beschäftigten Hausgewerbetreibenden (Abs. 1 Zisser) und beren Gehülfen, Gesellen und Lehrlinge die in diesem Gesehe den Arbeitgebern auferlegten Verpslichtungen zu erfüllen.

31 Uhf. I: Zu dieser nothwendigen Versicherung der Betriebsunternehmer und Hausgewerbetreibenden vgl. § 14 Abs. I Ziff. 2 über ihre freiwillige Versicherung.

Der Bundesrath kann in seinen Anordnungen auch Borbehalte für ein Anordnungsrecht der Staaten machen. Er kann sie sowohl zu Anordnungen über Einführung der Bersicherungspsischt als auch zu Anordnungen über Ausenahmen von derselben ermächtigen.

3u 3iff. 1: Die besondere Anführung der "Gewerbestreibenden" (Novelle) ist überslüssig. "Betriebsuntersnehmer" (— es heißt nicht Arbeitgeber —) vgl. § 1 Ziff. 1 Note. Dazu UVG. § 9 Abs. II, Bau-UVG. § 2 Abs. II.

Banherrn sind nicht nothwendig auch Betriebsunternehmer. Ueber den Begriff des Unternehmers vgl. die Ausführungen bei Landmann, Die Gewerbeordnung für das Deutsche Reich, 3. Aust. 1. Bd. S. 121 ff. Die gewerblichen Stellvertreter der RGew.D. § 45 sallen nicht unter 3iff. 1.

"nicht regelmäßig wenigstens einen" = regelmäßig keinen. Wer regelmäßig einen Arbeiter beschäftigt, ist von Ziss. 1 ausgenommen. Wer regelmäßig keinen, ausnahmsweise mehrere Arbeiter beschäftigt, fällt unter Ziss. 1. Bgl. Bau-1186. 2 Note. A. V S. 324 Nr. 721 (Reger X S. 28). "Lohnarbeiter" im Sinne dieser Vorschrift kann auch

eine nach diesem Gesetz nicht versicherte Person (z. B. ein Lehrling, der nur freie Kost und Wohnung hat) sein. A. N.\* VIII S. 627 Nr. 687 (Reger XVIII S. 109).

3u 3iff. 2: Bgl. Ar. BG. § 2 3iff. 4, NGew. D. § 119 b. Landmann, Komm. zur Gew. D. Bb. 1 S. 119 ff., Bb. 2 S. 5 f.

Sausgewerbetreibende werden von der Gewerbeordnung hinsichtlich des Arbeiterschutzes wie Arbeiter behandelt, das 326. ftellt fie den kleinen Unternehmern (Riff.1) gleich. Anl. Biff. 33. Sie find keine Unternehmer, weil fie für fremde Rechnung arbeiten, und unterscheiden sich von den jog. Heimarbeitern und den übrigen Außenarbeitern nur burch den geringeren Grad der personlichen und wirthschaft= lichen Unselbständigkeit. Bgl. A. N.\* I G. 181 Nr. 77, auch 78 (Reger XI, 199\* f.), II S. 45 Nr. 133 (Reger XII, 69\*), Hausarbeit, welche nur für den eigenen Bedarf stattfindet, ift fein SG. A. N.\* V S. 214 Nr. 423 (Reger XV S. 65), val. ferner VI S. 175 Nr. 483 (Reger XVI S. 6), S. 220 Nr. 488 f. (Reger XVI S. 18), S. 361 Nr. 525 (Reger XVI S. 88) VII S. 287 Nr. 561 f. (Reger XVII S. 46 ff.), S. 590 Nr. 616 f. (Reger XVII S. 192 f.), ferner die Noten beim Bundesrathsbeschluß vom 1. März 1894 und Ant. Biff. 33. S. auch die Auffäße von v. Sybel in Arb. Berj. 1891 S. 609 ff., 1892 S. 93 ff., 221 ff. und Gebhard ebendaselbst 1892 S. 176 ff., 265 ff. Bgl. auch Arb. Berj. 1891 S. 550 ff. u. 1892 S. 23 ff. (Unger), 318 (Schön) und Bornhat in der Zeitschr. f. J. u. AB., 2. Jahrgg. S. 253, endlich Regers Entich. Bd. VI S. 186, 400, XI S. 175, XII S. 179.

Durch Bekanntmachung des Bundesraths vom 16. Dezember 1891 (NGBl. S. 395) ift die Versicherung auf die Hausgewerbetreibenden der Tabakfabrikation, durch Bekm. vom 1. März 1894 (NGBl. S. 324) und 9. November 1895 (NGBl. S. 452) auf diejenigen der Textilindustrie erkreckt worden. S. Ankage 2 und 3.

Ueber die freiwillige Versicherung dieser Personen

i. § 14 Abi. I Ziff. 2 und Abi. II.

3u Abj. II. Es handelt sich hauptsächlich um die Verpflichtung zur Leistung der Beitragshälfte (§ 27 Abj. III), zur Markeneinklebung (§§ 140 sf.) und zur Ans und Abs

melbung (§ 148 Abf. I). S. auch die Strafbestimmungen

§§ 175 ff.

Bei Zwischenpersonen der in Ziff. 2 bezeichneten Art obliegen die hier behandelten Verpflichtungen den Gewerbetreibenden schon nach dem Geset, wenn die Zwischenberreisennen unselbständige Angestellte dieser Gewerbetreibenden sind. Ziff. 2 trifft auf sie nur zu, wenn die Zwischenspersonen als selbständige Gewerbetreibende thätig sind.

Gewerbetreibende im Sinne dieser Vorschrift sind alle selbständigen Unternehmer von Betrieben, welche die gewerdsmäßige Bearbeitung oder Verarbeitung von Urprodukten oder Zwischenprodukten zum Gegenstande haben. Auch Baugewerbetreibende, Bergwerksunternehmer und Unternehmer von Verkehrsbetrieben gehören hierher. Der Begriff ist hier ein weiterer als nach der RGew.D.

### § 3. (§ 3 Abf. 1 und 2.)

Als Lohn ober Gehalt gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge. Für dieselben wird der Durchschnitts= werth in Ansatz gebracht; dieser Werth wird von der unteren Berwaltungsbehörde sestgesetzt.

Gine Beschäftigung, für welche als Entgelt nur freier Unterhalt gewährt wird, gilt im Sinne dieses Gesets nicht als eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung.

Ju Abj. I: Bgl. Anleitung Ziff. 14, 15, 16, 17, 18. Die Vorschrift hat namentlich für die Beurtheilung der Versicherungspschicht der in § 1 Ziff. 2 und 3 genannten Fersonen und für die Zugehörigkeit der Versicherten zu den verschiedenen Lohnklassen nach § 34 Abs. I Bedeutung. S. auch § 34 Abs. II Ziff. 2. Bgl. UBG. § 3 Abs. I und Kr. BG. § 1 Abs. V. R. R.\* VIII S. 396 Ar. 676 (Reger XVIII S. 92).

Während bei der Unfall- und Krankenversicherung der Werth der Tantiemen und Naturalbezüge nach Durchschnittspreisen angesett wird (vgl. unten § 24), ist hier der Durchschnittswerth anzuseten, auch wenn er zu ben Durchschnittspreisen nicht stimmt. Bgl. Sten. Ber. 1888/89 S. 1150. Trinkgelber als Lohn: A. N.\*I S. 158 Nr. 48 (Rieger XI S. 125\*), II S. 32 Nr. 120 (Reger XII S. 37\*). Us sich enke, z. B. Weihnachts- ober Neujahrsgeschenke, sincegelmäßig nicht als Bestandtheil bes Lohns zu berechnen. S. jedoch A. N.\* VI S. 174 Nr. 482 (Reger XVI S. 6).

Es kommt bei Anwendung des § 3 Abs. I in erster Linie auf die thatsächlichen Verhältnisse und nicht auf deren vertragsmäßige Grundlage und deren Vereinbarungen an. A. A.\* III S. 67 Ar. 222 (Reger XIII S. 39). Vgl. ferner A. A.\* III S. 91 Ar. 244 (Reger XIII S. 91).

Untere Verwaltungsbehörde vgl. § 169.

Nebergangsbestimmung: § 192. Ausführungsvorschriften: Sachsen BD. v. 30. Nov. 1899 § 4. Württemberg BD. v. 25. Nov. 1899 § 5 (NBI. S. 1039). Baben BD. v. 28. Nov. 1899 § 4 (GBDBI. S. 616). 3n Abj. II: Als freier Unterhalt gelten freie Kost,

Ju Abj. II: As freier Unterhalt gelten freie Koft, Wohnung, Kleidung und ärztliche Behandlung, josern diese Leistungen das Maß des zum Unterhalt Nothwendigen nicht übersteigen. Auch Baarleistungen können, salls sie nicht den Scharatter des Lohnes haben (Taschengeld), als Beiträge zum freien Unterhalt aufzusassen, als: beioldete Lehrlinge), S. 155 Nr. 42 n. 43 (Reger XI S. 31\*: beioldete Lehrlinge), S. 155 Nr. 42 n. 43 (Reger XI, 119\*: Ascendenten im Dienst und Brod ihrer Kinder), S. 178 st. Ascendenten im Dienst und Brod ihrer Kinder), S. 178 st. Ascendenten im Dienst und Brod ihrer Kinder), S. 178 st. Ascendenten in Dienst und Brod ihrer Kinder), S. 178 st. Ascendenten in Dienst und Brod ihrer Kinder), S. 178 st. Ascendenten in Dienst und Brod ihrer Kinder), S. 178 st. So. (Reger XVI S. 51). Unter Ubj. II sällt auch die Beschäftigung, welche sich Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diastonissinnen, Schwestern 2c. durch Ertheilung von Unterzicht, Krankenpsgez 2c. unterziehen, wenn das Entgelt, welches sie erhalten, nur in freiem Unterhalt im Kloster, Wulterhauß 2c. besteht. Bgl. Sutw. zu § 1 vorsetzer Ubsass. Sand Fuld in der Arb. Bers. 1891 S. 23 st. Senle in der Zeitschr. S. u. 198. 2. Fahrg. S. 121 st.

Ueber die freiwillige Versicherung dieser Persionen j. § 14 Abs. I Ziff. 3. Beitragsentrichtung: § 145

Abj. II.

### § 4. (§ 3 Abj. III.)

I Durch Beschluß des Bundesraths wird bestimmt, inwieweit vorübergehende Dienstleistungen als versicherungspslichtige Beschäftigung im Sinne dieses Gesetzes nicht anzusehen sind.

usländer, welchen der Aufenthalt im Inlande nur für eine bestimmte Dauer behördlich gestattet ist und die nach Ablauf dieser Zeit in das Ausland zurückfehren müssen, der Bersicherungspflicht nicht unterliegen. Sosern eine solche Bestimmung getroffen wird, haben Arbeitgeber, welche solche Ausländer beschäftigen, nach näherer Bestimmung des Reichs-Wersicherungsamts denzenigen Betrag an die Bersicherungsanstalt zu zahlen, den sie für die Bersicherung der Ausländer aus eigenen Mitteln würden entrichten müssen (§ 27 Abs. 3), wenn deren Bersicherungs-pflicht bestände.

Ju Abs. I: Die Borschrift steht in engstem 31-sammenhang mit berjenigen des § 6 Abs. II. Es ist anzunehmen, daß der Bundesrath nach § 4 Abs. I zur Ausschließung von der Bersicherungspslicht auch hinsichtsich solcher Versonen besugt ist, welchen das Antragsrecht nach § 6 Abs. II zusteht. Die Ausschließung ist in erster Linie für alle diesenigen Personen angezeigt, bei welchen wegen der regelmäßig vorübergehenden Natur ihrer Beschäftigung als Arbeiter nicht anzunehmen ist, daß sie jemals durch Krzüllung der Wartezeit (§ 29) eine Anwartschaft aus Kente erhalten. Bgl Sten. Ber. des RTs. 1899 S. 2190 (Abg. Zehnter).

"Borübergehende Dienstleistungen" b. i. ber Art, wie sie der Regel nach unter § 1 dieses Gesetzes fallen. Borübergehend ist eine Dienstleistung nicht nur, wenn sie eine verhältnißmäßig kurze Zeit des Jahres oder absolut vorübergehend stattsindet, sondern auch dann, wenn sie zwar regelniäßig sortgesetzt, aber nur eine verhältnißmäßig kurze Zeit des Tages in Anspruch ninnnt. Ein Bauer z. B. der dem abwesenden Nachbarn regelniäßig gegen Entgelt die Uhren im Hause aufzieht, ist vorübergehend beichäftigt.

3n Abj. I: vgl. die BD. des Bundesrathes vom 27. Dezember 1899 betr. die Befreiung vorübergehender Dienftleistungen c. (NGBl. S. 725). Durch diese BD. sind die früheren BD. gleichen Betresss v. 24. Dezbr. 1891 (NGBl. S. 399), 24. Januar 1893 (NGBl. S. 5) und 31. Dezbr. 1894 (NGBl. S. 543) ersetzt und außer Kraft gesetzt worden. Die BD. v. 27. Dezbr. 1899 ist in Anslage 4 abgedruckt.

3u Abf. II: Die Beitragspflicht der Arbeitgeber nach Abf. II Sat 2 (Beschluß der Reichstagskommission), welche ihrem Besen nach eine öffentliche Abgabe besonderer Art, keine Versicherungsleistung ist, besteht auch dann, wenn der Bundesrath Anordnungen über den Ausschluß von Ausländern aus der Versicherung nicht selbst erläßt, sondern den Bundesregierungen wie bisher überläßt.

Die "nähere Bestimmung des Neichsversicherungsamtes" (nicht der Landesversicherungsämter) kann sich nicht auf die Beitragspssicht oder die Höhe des Beitrags, sondern nur auf das Versahren der Beitragsleistung und der Beitragserhebung erstrecken. Im Allgemeinen sinden auf diese Beiträge die Vorschriften dieses Gesetss Anwendung. Von der Ausstellung von Duittungskarten und dem Markenversahren kann, muß aber nicht Umgang genommen werden. Unentbehrlich dürste eine mit Strasnorm versehene Anmeldepslicht der Arbeitgeber hinsichtlich der bei ihnen beschäftigten ausländischen Arbeiter sein. Die §§ 148 Abs. I und 179 sind anwendbar. Die in § 148 Abs. I aufgeführten Behörden haben in dieser Hinsicht den Anweisungen des Reichsversicherungsamtes Folge zu leisten.

Ueber die Beitragsentrichtung der versicherten, vorübergehend beschäftigten Personen vol. die neuen Borschriften der §§ 140 ff., namentlich § 144.

Strafbestimmung f. § 176 Abf. II.

### § 5. (§ 4 Abj. I u. II und § 9 Abj. III.)

I Beamte des Reichs, der Bundesstaaten und der Kommunalverbände sowie Lehrer und Erzieher an öffentlichen Schulen oder Anstalten unterliegen der Versicherungspflicht nicht, solange sie lediglich zur Ausbildung für ihren zufünstigen Veruf beschäftigt werden oder sofern ihnen eine Anwartschaft auf Pension im Mindestbetrage der Invalidenrente nach den Säßen der ersten Lohnklasse gewährleistet ist.

II Beamte der Bersicherungsanstalten und zugelassen besonderen Kasseneinrichtungen unterliegen der Bersicherungspslicht nicht, sosern ihnen eine Anwartschaft auf Pension in der im Abs. 1 bezeichneten Höhe gewährleistet ist.

Der Versicherungspflicht unterliegen ferner nicht Personen, welche Unterricht gegen Entgelt ertheilen, sofern dies während ihrer wissenschaftlichen Ausbildung für ihren zukünftigen Lebensberuf geschieht, Personen des Soldatenstandes, welche dienstlich als Arbeiter beschäftigt werden, sowie Personen, welchen auf Grund der reichsegeschlichen Bestimmungen eine Invalidenrente bewilligt ist.

IV Der Versicherungspstlicht unterliegen endlich nicht biejenigen Personen, deren Erwerbsfähigkeit in Folge von Alter, Krankheit oder anderen Gebrechen dauernd auf weniger als ein Drittel herabgesetzt ist. Dies ist dann anzunehmen, wenn sie nicht mehr im Stande sind, durch eine ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende Thätigseit, die ihnen unter billiger Berücksichtigung ihrer Aussetz,

bilbung und ihres Berufs zugemuthet werden kann, ein Drittel besjenigen zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde Personen berselben Art mit ähnlicher Ausbildung in derzelben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen.

3 u § 5 Abj. I und III vgl. UBG. § 4 und Kr.BG. § 3 Abj. I. Anleitung Ziff. 9. Bürttemb. Ausf.BD. v. 25 Nov. 1899 § 3 (RBl. S. 1038). Die in § 5 Abj. I bis III genannten Perjonen haben regelmäßig auch nicht das Recht der Selbstversicherung (§ 14 Abj. I). Wohl aber ist ihnen die Weiterversicherung (§ 14 Abj. III) gestattet, wenn sie bereits versichert waren, ehe die Umstände eingetreten sind, um deretwillen sie nach § 5 Abj. I—III von der Versicherungspssichten Art, welche aus einem früheren Versicherungsverhältniß eine Kente beziehen, ruht dieselbe nach § 48 Ziff. 2.

Ju Abs. I. Der Kreis der hienach von der Bersicherung ausgeschlossenen Personen ist nach der Novelle

(1899) erheblich eingeschränkt worden.

Wer als "Beamter" im Sinne dieser Vorschrift anzuschen sei, das ist zunächst nach dem Staatsz und Gemeinderecht des betr. Bundesstaates bezw. nach Neichszstaatsz-kecht einschließlich der besonderen dienstpragmatischen Bestimmungen sür einzelne Beamtenklassen (Wotive 1889) zu beurtheilen. Sosbeamte: Beschl. des BR.s v. 18. Dezdr. 1890 (Reger XI S. 62), Kommunalbeamte: A. R.\* VII S. 469 Kr. 604 (Reger XVII S. 145), IX S. 430 Kr. 715 ss. (Reger XIX S. 43 ss.). By. auch A. Rr. 131 (Reger XII, 67\*), auch I. S. 19 Kr. 103 (Reger XII, 24\*), II S. 1; S. 85 Kr. 237 ss. (Reger XII S. 85 ss.). IX S. 586 Kr. 751 (Reger XIX S. 103). Dienstrechtlich erlaubte Rebenbeschäftigungen begründen die Versicherung auch von Beamten 2c., welche nach § 5 von der Versicherung ausgeschlossen sind. Komm. Vers

"Anwartschaft auf Vension": es braucht noch kein Recht auf Pension vorzuliegen (Motive). Die Anwartichaft auf Pension braucht nicht gegenüber dem Staat, der

Gemeinde 2c. zu bestehen; es genügt auch eine rechtlich und thatsächlich gesicherte Anwartschaft gegenüber einer Pensionskasse (Motive). A. N.\* III S. 103 Nr. 256 (Reger

XIII S. 102). Lgl. § 48 3iff. 2.

"im Mindeftbetrage der Invalidenrente" . . . Die geringste Invalidenrente beträgt bei Annahme der fürzesten Wartezeit und der niedrigsten Lohnklasse nach §§ 29, 35, 36 nur (50 M. Reichszuschuß + 60 M. Grund= betrag + 200 × 3 d. Steigerungsfat =) 116 M. Der Aussichluß von der Versicherung findet schon dann statt, wenn dieses Pensionsminimum nicht sofort sondern erst nach einer gewiffen, der Wartezeit (§ 29 Abs. I Ziff. 1) etwa entsprechenden Dienstdauer gewährleistet ift.

Bu Abj. II: Für Beamte andrer Körperschaften und Anstalten bildet die Pensionsanwartschaft keinen Aussichtießungsgrund. Bgl. Anl. Ziff. 9. 3n Abs. III: "während ihrer wissenschaftlichen

Musbildung für ihren zufünftigen Lebensberuf": Der wissenschaftlichen steht die künstlerische Ausbildung gleich. Daß die Ertheilung des Unterrichts im Bereich des "fünftigen Lebensberufs" liege, ift für die Begründung bes Ausschlusses von der Versicherung nicht erforderlich.

Berfonen des Soldatenstandes find die Offiziere, Unteroffiziere und Gemeinen des Heeres und der Marine. Die Militärbeamten gablen nicht bagu. RMil. Gef. vom 2. Mai 1874 § 38. ANil.Str. &B. v. 20. Juni 1872 § 4. lleber die Unrechnung der militärischen Dienstzeit als "Beitragszeit" vgl. § 30 Abs. I-III u. § 40. "Dienstlich als Arbeiter beschäftigt" vgl. A. N.\* I S. 124 Nr. 13

(Reger XI, 53\*).

Wem eine Invalidenrente beliebiger Sohe be= willigt ist, der scheidet mit der rechtskräftigen Zuerfennung derselben ipso jure aus der Versicherung und zwar auch aus der Altersversicherung aus. Auch Weiter= versicherung (§ 14 Abs. III) ist ihm nicht gestattet, weil Versicherung gegen ein bereits eingetretenes Uebel sinnlos. Denkbar, aber ohne Vortheil wäre nur eine Weiterversicherung um des Gewinns von Steigerungsfägen willen. Fällt die Rente später hinweg (Entziehung: § 47), so fann

die Versicherung wieder eintreten. Absindung (§ 26) steht dem Kentenbezug gleich; wird aber der Wohnsitz vom Absgesundenen wieder im Deutschen Reich genommen, so des darf es wohl einer Feststellung (§ 121) der wiedererlangten Erwerdsfähigkeit, bevor wieder Versicherung eintreten kann. Das Ruhen (§ 48) oder thatsächlicher Richtbezug der des willigten Kente hindern den Ausschlicher Richtbezug der Verwilligten Kente hindern den Ausschlücher Richtbezug der Gerwilligten Kente hindern den Ausschlüch von der Versicherung nicht. Der Bezug der Altersrente hindert die Fortdauer der Versicherungspflicht nicht. Lgl. § 48 Abs. III, A. A.\* I S. 148 Ar. 27 (Reger XI, 108\*), III S. 161 Ar. 308

(Reger XIII S. 193).

Bu Abi. IV: Bgl. Unl. Biff. 8. Die Borichrift findet nicht nur für die nothwendige Versicherung der §§ 1, 2 (A. N.\* VI S. 221 Nr. 490, Reger XVI S. 19), sondern auch für die freiwillige Versicherung (§ 14) Ans wendung. Nach § 15 Abs. I ist Gegenstand ber Versicher= ung Erwerbsunfähigfeit und Alter. Dem Wefen der Versicherung als einer Sicherung gegen künftige Uebel entspricht es, daß Leute, für welche das Uebel schon ein-getreten ist, der Versicherung gegen dasselbe nicht mehr theilhaftig werden können. Wie mansein bereits abgebranntes Saus nicht gegen Feuersgefahr versichern kann, so ist auch ein Erwerbsunfähiger nicht im Stande, sich gegen dieses Uebel zu versichern. Abs. IV spricht das besonders aus. Wer also im Bustande der Erwerbsunfähigfeit, mag er sich bereits im Bezug einer Rente befinden oder nicht, eine Beschäftigung aufnimmt oder fortsett, die ihrer Art nach gem. § 1 die Bersicherung begrunden wurde, ist aus dem Kreis der nothwendig Bersicherten ausgeschlossen. Das gilt nicht nur für diejenigen Bersonen, welche zur Zeit des Intrafttretens der Versicherung erwerbsunfähig sind, sondern auch für solche, die später erwerbsunfähig werden, namentlich für folche, bei welchen die Erwerbsunfähigkeit vor Ablauf der Wartezeit (§ 29) eintritt, die also keinen Rentenanspruch besitzen. Es gilt gleichmäßig für die Invaliditäts= und Altersversicherung. Erwerbsunfähige, welche noch nicht versichert waren, haben auch nicht das Recht der freiwilligen Berficherung. Erwerbsunfähige aber, die schon versichert waren und feine Rente beziehen (§ 5 Abj. III), haben gemäß § 14 Abj. III das Recht der Weiterversicherung.

Sat 2, aus § 4 Abs. II und § 9 Abs. III des Gesets von 1889 hervorgegangen, giebt die für die Versicherung auch hinsichtlich des Rentenanspruchs (§ 15) maßgebende

Bestimmung des Begriffs Erwerbsunfähigkeit.

Erwerbsunfähigkeit liegt regelmäßig vor. wenn Jemand unfähig ist, irgendeine erlaubte Erwerbsthätigkeit berufsmäßig auszuüben. Es ist aber weder als Gegenstand der Versicherung (§ 15) noch als Grund des Ausschlusses von derfelben vollständige Erwerbsunfähigkeit verlangt. Es genügt für Beides schon eine theilweise Erwerbsunfähigkeit. Das Maß von berufsmäßigem Verdienst, welches Jemand noch zu verdienen fähig sein darf, um dennoch als erwerbs= unfähig im Sinne des Gesetzes zu gelten, wird weder durch den wirklichen früheren Berdienst noch durch einen abso= luten Verdienst eines Normalarbeiters, sondern durch den für den Betreffenden felbst zur Zeit und am Ort normalen Berdienst gebildet. Das Maximum, welches der von dem Betreffenden schätzungsweise noch verdienbare Lohn oder Gehalt gerade noch erreichen darf, stellt wie bisher ungefähr 1/3 seines normalen Berdienstes dar. Das Drittel wird berechnet von dem, was "körperlich und geistig ge= funde Bersonen derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in derfelben Gegend durch Arbeit zu verdienen pflegen." Diefer nach wohlüberlegter Berücksichtigung bisheriger Erfahrung gewählte Maßstab

dürfte der geeignetste sein, der sich allgemein empfehlen läßt. "Personen derselben Art", d. i. Personen gleichen Berufs, ähnlicher Ausbildung, wohl auch entsprechenden Alters und entsprechender beruflicher Erfahrung. Ein Urtheil über die personliche Qualisitation nach der Güte der Leisung ist dabei nicht zu fällen. Bgl. A. N.\* III S. 55 sf. Rr. 211 f.

(Reger XIII S. 28 ff.) Berufsinvalidität.

Finden sich "in derselben Gegend" keine Anhaltspunkte der Bergleichung, so können dieselben von Arbeitern 2c. einer anderen Gegend wirthschaftlich ähnlicher Lage entnommen werden.

"Durch Arbeit zu verdienen pflegen": Es kommt

dabei nur die Arbeit in Betracht, welche auf Grund einer die Versicherung begründenden Beschäftigung geleistet wird. Die Heranziehung von Aebenbeschäftigungen, wenn dieselben ebenfalls versicherungsverpstichtend sind, ist nicht aus geschlossen. Nur der persönliche Verdients, nicht auch dersenige der Angehörigen, wird angerechnet. A. N.\* VI S. 309 Nr. 518 (Reger XVI S. 72). Gelegentliche Unternehmersthätigkeit dommt nicht in Betracht. Vgl. N.\* VIII S. 323 Nr. 651 (Reger XVIII S. 54).

Bei freiwillig versicherten Personen (§ 14) werden zur Bergleichung ebenfalls Personen derselben Art herangezogen und zwar bei Personen der in § 14 Ziff. 1 bezeichneten Art solche, deren Berdienst entsprechend höher ist als 2000 M., aber nicht über 3000 M. beträgt. Bei Personen, welche won der Weiterversicherung Gebrauch machen (§ 14 Abs. III), wird die Erwerbssähigkeit an ihrem früheren Berdienst, mit welchem sie zulebt versichert waren, zu messen sein

Es ist zu beachten, daß bei Beurkheilung der Erwerbsfähigkeit einer Person nicht nur eine Bergleichung ihrer persönlichen Fähigkeit zum Berdienst durch Lohnarbeit im regelmäßigen Beruf mit dem entsprechenen Normalarbeiter katksindet, sondern auch die sonstige erwerbbringende "Thätigkeit", zu welcher der Bersicherte noch fähig ist und Gelegenheit hat oder ohne besondere Mühe sinden kann, z. B. Unternehmerthätigkeit, in Anschlag zu bringen ist.

### § 6. (§ 4 Abj. III.)

I Auf ihren Antrag find von der Berficherungspflicht zu befreien Personen, welchen vom Reiche, von
einem Bundesstaat, einem Kommunalverband, einer Bersicherungsanstalt oder zugelassenen besonderen Kasseneinrichtung, oder welchen auf Grund früherer Beschäftigung
als Lehrer oder Erzieher an öffentlichen Schulen oder
Anstalten Pensionen, Wartegelder oder ähnliche Bezüge
im Mindestbetrage der Invalidenrente nach den Säßen
der ersten Lohnklasse bewilligt sind, oder welchen auf

Grund der reichsgesetzlichen Bestimmungen über Unsallversicherung der Bezug einer jährlichen Nente von mindestens demselben Betrage zusteht. Dasselbe gilt von solchen Personen, welche das siedenzigste Lebensjahr vollendet haben. Ueber den Antrag entscheidet die untere Berwaltungsdehörde des Beschäftigungsorts. Gegen den Bescheid derselben ist die Beschwerde an die zunächst vorgesetzte Behörde zulässig, welche endgültig entscheidet. Bei Zurücknahme des Antrags tritt die Bersicherungspslicht wieder in Kraft.

II In ber gleichen Weise sind auf ihren Antrag von der Versicherungspschicht zu befreien Personen, welche Lohnarbeit im Laufe eines Kalenderjahrs nur in bestimmten Jahreszeiten für nicht mehr als zwölf Wochen oder überhaupt für nicht mehr als fünfzig Tage übernehmen, im Uebrigen aber ihren Lebensunterhalt als Betriedsunternehmer oder anderweit selbständig erwerben, oder ohne Lohn oder Gehalt thätig sind, solange für dieselben nicht bereits einhundert Wochen lang Beiträge entrichtet worden sind. Der Bundesrath ist befugt, hiersüber nähere Bestimmungen zu erlassen.

Befreiung von der Bersicherungspflicht auf Antrag sindet nur in den im § 6 ausdrücklich geregelten Fällen statt. Sie ist ein Recht des Betressenden und steht nicht zur Disposition der entscheidenden Behörde. Bgl. N.\*1 S. 148 Nr. 30 (Reger XI, 110\*), S. auch Nr. 29, 40.

A. N.\* I S. 148 Nr. 30 (Reger XI, 110\*) S. auch Nr. 29, 40.

Zu Abj. I: Bgl. Anl. Ziff. 10. Das Antragsrecht haben die in Abj. I genannten Personen nur, wenn sie versicherungspflichtig sind, wenn also ihre Beschäftigung der Art der §§ 1—3 ist und sie nicht nach § 4 oder 5 von der Bersicherung ausgeschlossen sind. "im Mindestbetrag

der Invalidenrente . . . " vgl. § 5 Abs. I Note. "bewilligt

find" val. § 5 Abf. III Rote.

"auf Grund der reichsgesetlichen Bestimmungen über Unfallversicherung" b. i. nach UVG., Ausd.Ges., l. u. fw. UVG., Bau-UVG. und See-UVG. Das Unfallfürsorge-gesetz für Soldaten und Beamte vom 15. März 1886 gehört nicht dazu. Ueber den Fall der Konkurrenz von Ansprüchen aus der Unfall- und Invalidenversicherung j. §§ 15 Abs. II, 48 Abs. I Ziff. 1 und 113.

"Berjonen, welche das 70. Lebensjahr vollendet haben": ohne Richficht darauf, ob fie Anspruch auf Altersrente haben oder nicht, Altersrente beziehen oder nicht.

Die Entscheidung der unteren Berw. Beh. ift eine verwaltungsrichterliche. Sie hat Wirkung für das ganze Reich, auch bei Wechsel bes Beschäftigungsortes. Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshofe findet nicht statt. Die Befreiung tritt durch die amtliche Erklärung und gleichzeitig mit dieser in Wirksamkeit. Untere Verwaltungsbehörde f. § 169.

Die befreiten Versonen haben das Recht der Weiter-

versicherung (§ 14 Abi. II).

Befreiungsantrage in Württemberg: Ausf. 2D. v.

25. November 1899 § 4 (R.Bl. S. 1038).

Ru Abf. II: S. die BD. des Bundesraths vom 24. Dez. 1899 (RGBl. S. 721) Anlage. 5. Saifonarbeiter 2c. Bgl. Anl. Ziff. 11. Voraussetzung des Antragsrechtes ist wie nach Abs. I die Versicherungspflicht. Für die Personen, welche als "vorübergehend Beschäftigte" durch BRVerordnung gem. § 4 Abi. I von der Versicherung ausgeschlossen sind, kann § 14 Abs. II. nicht aber & 6 Abs. II Anwendung finden.

In Abs. II sind nur solche Personen begriffen, welche regelmäßig, d. i. alljährlich Arbeiten der geschilderten Art

(Saisonarbeiten) verrichten.

"Lohnarbeit" ist im Sinne der §§ 1 bis 3 zu ver-

stehen.

"Lohnarbeit für nicht mehr als 12 Wochen": Die Arbeits= wochen brauchen nicht ununterbrochen zu sein, nur muffen sie in einer "bestimmten Jahreszeit" liegen. Es gehoren hierber namentlich Landwirthe, die im Winter Holzarbeiten ober Steinbrucharbeiten gegen Lohn verrichten, Sandwerker, die zur Erntezeit in der Landwirthschaft gegen Lohn beschäftigt werden, Hauskinder, die zeitweise außerhalb des elterlichen Betriebs Arbeit nehmen. Bgl. Sten. Ber. 1899 S. 2190, zweite Lesung (Abg. Zehnter).

"überhaupt für nicht mehr als 50 Tage" d. i. während eines Kalenderjahres. Sten. Ber. a. a. D. Diese Personen werden wohl niesst unter die BD. des BR. v. 24. Dez. 1899

fallen.

Antragsrecht haben auch solche Personen, welche früher in ständiger Beschäftigung sich besunden haben und erst patter durch Auffteigen in die Klasse der Arbeitgeber oder elbständigen Bersonen zu Salsonarbeitern geworden sind. Für sie namentlich ist der Jusatz: "solange... nicht bereits 100 Wochen lang Beiträge entrichtet worden sind", von Bedeutung.

### § 7. (§ 7.)

Durch Beschluß bes Bundesraths kann auf Antrag bestimmt werden, daß und inwieweit die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 bis 3 und des § 6 Abs. 1 auf Beamte, welche von anderen öffentlichen Berbänden oder von Körpersichaften angestellt sind, sowie auf Lehrer und Erzieher an nicht öffentlichen Schulen oder Anstalten, sosen diesen Bersonen eine Anwartschaft auf Pension im Mindestebetrage der Invalidenrente nach den Sähen der ersten Lohntlasse gewährleistet ist, und auf Personen Anwendeung finden sollen, welchen auf Grund früherer Anstellung bei solchen Berbänden oder Körperschaften, Schulen oder Anstalten Pensionen, Wartegelder oder ähnliche Bezüge in dem genannten Mindestbetrage der Invalidenrente bewilligt sind.

<sup>§ 7</sup> ist aus einem Theil bes früheren § 7 hervorgegangen. Ein anderer Theil bes früheren § 7 ist jetzt § 10.

Während nach § 4 der Bundesrath von sich aus die Ausschließung von der Versicherung aussprechen kann, bedarf es nach § 7 hiezu eines anregenden Antrags. Wäh= rend nach § 6 der Antrag auf Ausschließung von den Ber= sicherten selbst gestellt wird und diesem Antrage ein Recht auf Ausschließung zu Grunde liegt, haben nach § 7 ein Antragsrecht regelmäßig nur die öffentlichen Verbände, Körperschaften, Schuls und Anstaltsvorstände und liegt diesem Antrage kein Recht zu Grunde. Ein unmittelbares Recht zur Antragstellung haben nur die Bersicherten, welchen bereits Pensionen 2c. bewilligt find.

Die Ausschließung von der Versicherung erfolgt nicht für einzelne Bersicherte, sondern stets für ganze Kategorien, deren nähere Bestimmung im Rahmen des gestellten Un=

trages Sache des Bundesrathes ift.

Die freiwillige Weiterversicherung nach § 14 Abs. III kann auch von den nach § 7 ausgeschlossenen Versonen

benütt werden.

S. die auf Grund dieser Bestimmung ergangenen Beschlüsse des BR.'s: Bekm. v. 18. Dezember 1890, 12. Oktober 1891, 28. April 1892, 30. Juli 1892, 31. Dezember 1892, 31. August 1893, 18. Mai 1894, 12. September 1895, 20. November 1896, 26. November 1898 (Zeitschr. f. J. u. NB. 2. Fgg. S. 138. N. N.\* I S. 165, II S. 105, III S. 1, 127, IV S. 117, V S. 243, VI S. 497, VIII S. 608).

Bgl. Noten zu §§ 5 u. 6.

### § 8. (§ 5.)

### Besondere Kaffeneinrichtungen.

1 Versicherungspflichtige Personen, welche in Betrieben des Reichs, eines Bundesstaats oder eines Rom= munalverbandes beschäftigt werden, genügen der geset= lichen Versicherungspflicht durch Betheiligung an einer für den betreffenden Betrieb bestehenden oder zu errichten= den besonderen Kasseneinrichtung, durch welche ihnen eine den reichsgeseklich vorgesehenen Leistungen gleichwerthige Fürsorge gesichert ist, sofern bei der betreffenden Rassen= einrichtung folgende Voraussepungen zutreffen:

- 1. Die Beiträge der Versicherten dürfen, soweit sie für die Invalidenversicherung in Sohe des reichs= gesetlichen Anspruchs entrichtet werden, die Sälfte bes für den letteren nach § 32 zu erhebenden Beitrags nicht übersteigen. Diese Bestimmung findet keine Anwendung, sofern in der betreffenden Kaffeneinrichtung die Beiträge nach einem von der Berechnungsweise der §§ 32, 33 abweichenden Berfahren aufgebracht und in Folge deffen höhere Beiträge erforderlich werden, um die der Raffen= einrichtung aus Invaliden= und Altersrenten in Höhe des reichsgesetlichen Unspruchs obliegenden Leiftungen zu becken. Sofern hiernach höhere Beiträge zu erheben find, burfen die Beiträge der Versicherten diejenigen der Arbeitgeber nicht übersteigen.
- 2. Bei der Berwaltung der Kaffen müffen die Berficherten mindestens nach Maßgabe des Berhältnisses ihrer Beiträge zu den Beiträgen der Arbeitgeber durch in geheimer Bahl gewählte Bertreter betheiligt sein.
- 3. Bei Berechnung der Wartezeit und der Kente ist den bei solchen Kasseneinrichtungen betheiligten Personen, soweit es sich um daß Maß des reichsgesetzlichen Anspruchs handelt, unbeschadet der Bestimmung des § 46 die bei Versicherungsanstalten

(§ 65) zurückgelegte Beitragszeit in Anrechnung zu bringen.

- 4. Ueber den Anspruch der einzelnen Betheiligten auf Gewährung von Invaliden= und Altersrente muß ein schiedsgerichtliches Verfahren unter Mitwirtung von Vertretern der Versicherten zugelassen sein.
- 5. Wenn für die Gewährung der reichsgesetzlichen Leiftungen besondere Beiträge von den Versicherten erhoben werden oder eine Erhöhung der Beiträge derselben eingetreten ist oder eintritt, so dürfen die reichsgesetzlichen Renten auf die sonstigen Kassenleistungen nur insoweit angerechnet werden, daß der zur Auszahlung gesangende Theil der letzteren für die einzelnen Mitgliederksassen im Durchschnitte mindestens den Reichszuschuß erreicht.

II Der Bundesrath bestimmt auf Antrag der zuständigen Reichs-, Staats- oder Kommunalbehörde, welche Kasseneinrichtungen (Pensions-, Alters-, Invalidenkassen) den vorstehenden Anforderungen entsprechen. Den vom Bundesrath anerkannten Kasseneinrichtungen dieser Art wird zu den von ihnen zu leistenden Invaliden- und Altersrenten der Reichszuschuß (§ 35) gewährt, sosen ein Anspruch auf solche Kenten auch nach den reichsgesetzlichen Bestimmungen bestehen würde

Die §§ 8 bis 13 gehören sustematisch in den Abschnitt II (§§ 56 sf.), welcher von der Organisation handelt. Denn die hier angesührten Personen sind keineswegs von der Bersicherung ausgeschlossen, ihre Bersicherung ersolgt nur bei anderen als den regelmäßigen Trägern.

Die Versicherung erfolgt nämlich regelmäßig bei den

Bersicherungsanstalten (§§ 65 ff.). Wie jedoch nach den Unfallversicherungsgesetzen neben den regelmäßigen Trägern der Bersicherung, den Berufsgenossenschaften, ausnahms-weise das Reich, die Bundesstaaten und Gemeinden als Träger der Unfallversicherung fungiren (Ausd. Gef. §§ 2 ff.), so sind hier "besondere Kasseneinrichtungen" aus-nahmsweise als Träger der Invalidenversicherung neben den Versicherungsanstalten unter folgenden Vorausset ungen und innerhalb folgender Schranken zugelaffen (Brivilea).

1. Es können nicht nur Raffen des Reichs, der Staaten und Kommunalverbande, sondern auch andere Kassen-einrichtungen als Träger der Bersicherung zugelassen

werden (§ 10).

2. Die Zulaffung geschieht durch Beschluß des Bundes= rathes (§ 8 Abf. II und § 10). Der Bundesrath beschließt nur auf Untrag der zuständigen Raffenbehörde. Wird von der Kaffe eine der gesetlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist der Antrag zu verwerfen. Im Nebrigen beschließt der BR. nach freiem Ermessen über die Zulassung. Die Zulassung ist zurückzunehmen, sobald späterhin eine der gesetzlichen Zulaffungsbedingungen wegfällt.

3. Die Kasse muß leistungsfähig, b. i. dauernd im Stande sein, ihren Mitgliedern eine den reichsgeset= lichen Leistungen minbestens gleichwerthige Fürsorge that-sächlich zu gewähren. Ob dieß der Fall sei, prüft der Bundesrath nach selbstgeschaffenen Regeln. Namentlich wird es auf die Sohe der vorhandenen Reserven ankommen. Der BR. kann vom Antragsteller die hiebei erforderlichen Nach-

weisungen verlangen.

4. Die Rasse muß den Versicherten unter ihren Mit= gliedern eine solch gleichwerthige Fürsorge auch ge= währen. Die Kürsorge braucht nicht gleichartig zu sein. Un Stelle von Jahresrenten fonnen 3. B. auch entsprechende Wochengelder geleistet werden oder es kann auch die Unterbringung in Invalidenhäusern stattfinden. Das Statut der Kaffe hat darüber das Nöthige anzuordnen und vom BR. namentlich in dieser Richtung geprüft zu werden. Für Kassen, welche auf landesrechtlichen, z. B. berg-

gesetzlichen Bestimmungen beruhen, ift daran festzuhalten. daß ihre Leistungspflicht auch dann auf Landesrecht beruhen bleibt, wenn der Bundesrath die Zulassung nach § 8 ausspricht. Bgl. nun § 39. Die Zulaffung felbst beruht auf Reichsrecht, eine resative Jöhe und Art der Leistung ist nur Bedingung der reichsrechtlichen Zusassung, die Kasse selbst aber bleibt mit allen ihren Leistungen ein sandes-rechtliches Institut. Deshalb giebt auch die in der Fassung dunkle, den Beschlüssen des Reichstags (2. Lesung) entbullite, den Seighilzen des Keichstags (2. Leining) ent-ktammende Bestimmung der Ziss. 5 (vgl. die theilweise wirren Erörterungen: Sten. Ber. 1899 S. 2197 st.) keinen ver-nünftigen Sinn. Sine "Aurechnung" reichzgesehlicher Renten (— vorher heißt es "Leistungen") auf die sonstigen Kassen-leistungen" sindet überhaupt nicht statt. Die Kassen haben zu leisten, was sie nach Landesrecht und Statut schuldig find. Entsprechen diese Leiftungen im Werth den Leiftungen. welche die Versicherungsanstalten nach dem RG. zu ge= währen haben, nicht, so werden sie nicht zugelassen. Entsprechen sie, so können die Kassen zugelassen werden. Ihre Leistungen bleiben aber nach wie vor landesrechtliche, auch wenn sie etwa nur mit Rücksicht auf die Zulassung durch Statut erhöht worden sein sollten. Beweis dafür ist u. A., daß eine Erhöhung der Leistungen mit Rücksicht auf die Bulaffung gar nicht gestattet ist, wenn es das Landesrecht nicht erlaubt. Keine Kasse hat ein reichsgesetzlich begrün-betes Recht auf Zulassung. Die Bestimmung des § 8 Ziss. 5 ist so, wie sie lautet, sinnlos und deshalb unanwendbar.

5. Die Beiträge der Versicherten dürsen eine relativ bestimmte Höhe (§ 8 Abs. I Ziss. 1) nicht übersteigen. Ein bestimmtes Beitragsprinzip wird nicht verlangt. Das Gesetz unterscheidet zwischen Kassen, welche das Kapitaldeckungsprinzip, wie es nach § 20 für die Versicherungsanstalten vorgeschrieben ist, anwenden, und Kassen, welche ein anderes Prinzip eingesührt haben. Bei den ersteren Kassen dirsen die Beiträge der Versicherten die Hölfte des nach § 32 des Gesetz zu erhebenden Beitrags nicht übersteigen. Bei den anderen Kassen dirsen die höher sein, wenn das Beitragsprinzip dies verlangt. In keinem Fall aber dürsen die

Beiträge der Bersicherten höher sein als diejenigen der Arbeitgeber. All dieß verlangt das Reichsgesels nur für den Theil der Gesammtbeiträge, welcher sür die Invaliden-versicherung (d. i. Invaliditäts- und Altersversicherung) der höche der reichsgesetzlichen Ansprüche ent-richtet werden. Besondere Beiträge brauchen indeß sür diesen Theil nicht erhoben zu werden, nur rechnerische Aus-scheidung ist nöthig. Soweit sich die Beiträge nicht auf die den reichsgesetzlichen Leistungen entsprechenden Kassen-leistungen erstrecken, sind sie zeit von den Beschränkungen der Ziff. 1. Die Art der Beitragserhebung ift den Raffen freigestellt (vgl. § 34). 6. Die in den Bersicherungsanstalten zurückgelegte

Beitragszeit ist für die Bersicherung bei den zuzu-lassenden Kassen, soweit es sich um die den reichsgesetzlichen entsprechenden Kassenleistungen handelt, bei Berechnung der Wartezeit (§§ 29, 30) und ber Rente (§§ 35 ff.) unter Be-rücksichtigung ber Vorschrift bes § 46 anzurechnen. Dafür wird dann auch den Versicherten die in zugelassenen Kassen zurückgelegte Beitragszeit bei der Versicherung in den Ver-

sicherungsanstalten voll angerechnet (§ 39).

7. Weitere Bedingungen der Zulassung beziehen sich auf Organisation (Ziss. 2) und Versahren (Ziss. 4). Das bestehende Landesrecht wird durch diese Anordnungen in feiner Weise berührt. Berbietet dasselbe Einrichtungen dieser Art, so hat es dabei sein Bewenden und kann auch die Zulassung dementsprechend nicht stattsinden. Das Landesrecht kann sich dem Reichsrecht in diesem Punkte anpassen oder nicht.

Die Anordnungen über die Wahlen nach Ziff. 2 find ebenso Sache der Landesgesetzgebung wie diezenigen über das schiedsgerichtliche Verfahren, soweit es sich nicht um Kaffen des Reichs handelt. Die Bestimmungen der §§ 87 ff. dieses Gesetzes über die Wahlen der Vertreter der Versicherten und diesenigen der §§ 103 sf. über das schieds-gerichtliche Berfahren sinden keine Anwendung.

8. Birkung der Zulassung ift, daß die Bersicherung bei der Kasse der Bersicherung bei einer Bersicherungsanstalt gleichgeachtet wird (§ 9 Abs. I). Die

Durchführung der Versicherung nach Maßgabe des Gesetzes ift für die Kasse nicht nur Recht, sondern auch Pflicht. Die Bersicherung bei einer zugelassenn Kasse ift für bersicherungspflichtige Personen nur bei ber Raffe besienigen Betriebes zulässig, in welchem sie beschäftigt sind. Ob sie gezwungen sind, der Kasse anzugehören, bestimmt sich nach den für die Raffe maßgebenden reichs- oder landesgesetslichen Vorschriften. Besteht ein solcher Zwang nicht, so haben sie die Bahl, ob sie der Kasse ihres Betriebes oder der Bersicherungsanstalt ihres Beschäftigungsortes (§ 65) ansgehören wollen. Treten sie der Kasse nicht bei, so gehören sie nach der allgemeinen Regel der Versicherungsanstalt zu. Ueber freiwillige Versicherung bei zugelassenn Kassen

val. § 14 Abi. III.

9. Auf die Versicherung in den zugelassenen Kassen finden dann zahlreiche Vorschriften dieses Gesetzes, welche dem Landesrechte vorgehen (MBerf. Art. 2), Anwendung (§ 173). Vor allem konkurriren fie gemäß §§ 173, 174 mit den Versicherungsanstalten bei Aufbringung der Menten.

Ueber die Haftung des Reichs, bezw. Bundesstaates oder Kommunalverbandes für die Leistungen der Kassen

i. § 173 Abi. II.

Das Reich hat zu allen Renten, welche von Raffen der §§ 8 ff. an die nach diesem Gesetz bei ihnen versicherten Personen zu bestreiten sind, den Zuschuß gemäß §§ 27 Abs. II, 35 zu leisten, wenn diese Personen auch nach diesem Gesetze Renten zu beanspruchen hätten (§ 8 Abs. 11 2. Sat). Der Zuschuß wird nicht dem einzelnen Rentner, sondern der Kasse geleistet. Die Verwendung desselben darf nur für die Rentenleistungen erfolgen. Eine Verkürzung der Leistungen darf aus Anlaß des Reichszuschusses unter etwaiger Herabsetung der Beiträge nur in dem Maße stattsinden, daß dem unter Ziff. 4 angeführten reichsgesetslichen Erforderniß und den landesgesetlichen Bestimmungen über die Hölse der Leistung voll und ganz genügt wird. Daß der Neichszuschuß dem Einzelnen voll ausbezahlt werde, ist nicht ersorderlich. Er dient in erster Linie zur Ent-lastung der Kasse, wie der Reichszuschuß, welcher in Versicherungsanstalten geleistet wird, zu beren Entlastung bient.

Auf die zugelassenen Kassen finden auch die Bestimmungen des § 52 Anwendung. Bgl. § 173 Abs. I.

Mot. zu §§ 141 a, 141 b des Entwurfs.

Die Aufsicht über den bes. Kasseneinrichtungen wird auch hinsichtlich ihrer Invalidenversicherung nicht durch das RBA., sondern durch ihre gewöhnliche Aufsichtsbehörde gehandhabt.

10. Bur Zeit find auf Grund des § 8 folgende Raffen

vom Bundesrath zugelaffen:

1. die Pensionskasse für die Arbeiter der preußischen

Staatseisenbahnverwaltung (Berlin),

2. die Arbeiterpensionskasse der k. baher. Staatseisenbahnverwaltung (München), vgl. Min.Bekm. v. 26. Februar 1900 (GBDBl. S. 157).

3. die Penfionskasse für die Arbeiter der k. sächsischen

Staatseisenbahnverwaltung (Dresden),

4. die Arbeiterpensionskasse für den Bereich der großh. badischen Staatseisenbahnverwaltung und Bodensees Dampsichiffsahrt und der großh. Salinenverwaltung (Karlsruhe),

5. die Pensionstasse für die Arbeiter der Reichseisenbahnverwaltung in Eliaß-Lothringen (Strafburg).

Vgl. A. N.\* I S. 141 und \$ 10 Rote.

## § 9. (§ 6.)

I Vom 1. Januar 1891 ab wird die Betheiligung bei solchen vom Bundesrathe zugelassenen Kasseneinrichtungen der Bersicherung in einer Bersicherungsanstalt gleich geachtet.

I Wenn bei einer solchen Kasseneinrichtung die Beiträge nicht in der nach §§ 130 ff. vorgeschriebenen Form erhoben werden, hat der Borstand der Kassenseinrichtung den aus der letzteren ausscheidenden Personen die Dauer ihrer Betheiligung und für diesen Zeitraum

die Sohe des bezogenen Lohnes, die Zugehörigfeit zu einer Rrankenkasse sowie die Dauer etwaiger Rrankbeiten (§ 30) zu bescheinigen. Der Bundegrath ift befugt, über Form und Inhalt der Bescheinigung Vorschriften zu erlaffen.

Zu Abj. I: "Bom 1. Januar 1891 ab", d. i. von dem Tage ab, an welchem das Geset vom 22. Juni 1889 auf Grund § 162 und laut BD. vom 25. November 1890 (RGBI. S. 191) in Kraft getreten ift.

Ru Abi. II: Die nach Abi. II auszustellende Be= scheinigung vertritt die Quittungsfarte (§§ 131 ff.). Val. auch § 39.

## § 10. (§ 7.)

Durch Beschluß des Bundesraths kann auf Antrag bestimmt werden, daß die Bestimmungen der §§ 8, 9 auf Mitglieder anderer Kaffeneinrichtungen, welche die Fürforge für den Fall der Invalidität und des Alters zum Gegenstande haben, Unwendung finden follen.

Die Vorschrift ist besonders für die Anappschaftskassen von Bedeutung. Bgl. § 52. Antragsberechtigt ist der Kassenvorstand nach näherer Anordnung des Kassenstatuts. Auf Grund des § 10 sind zur Zeit neben den in § 8 Rr. 10 genannten noch folgende Kassen durch Beschlüsse des Bundesraths zugelassen worden (A. N.\* I S. 141, 165):

1. die norddeutsche Anappschafts=Vensionskaffe (Halle a. S.),

2. die Knappschaftskasse des Saarbrücker Knappschafts= vereins (Saarbrücken),

3. die alla. Anappichafts-Benfionskaffe für das Rönig-

reich Sachsen (Dresden-Freiberg i. S.),

4. die allgemeine Knappschaftsverein (Bochum),

### § 11 (neu).

I Durch Beschluß des Bundesraths kann der auf Grund des Gefetes vom 13. Juli 1887 (Reichs-Gefethl. S. 329) errichteten See-Berufsgenossenschaft gestattet werden, unter ihrer Haftung eine besondere Einrichtung zu dem Zwecke zu begründen, die Invalidenversicherung nach Maßgabe dieses Gesetzes für diesenigen Personen zu übernehmen, welche in den zur Genossenschaft gehörenden Betrieben oder einzelnen Arten dieser Betriebe beschäftigt werden, sowie für diesenigen Unternehmer, welche gleichzeitig der Unfallversicherung und der Invalidenversicherung unterliegen. Gine solche Einrichtung darf jedoch nur gestattet werden, wenn für die Hinterbliebenen der darin versicherten Personen von der Genossenschaft zugleich eine Wittwen- und Waisenversorgung begründet wird. Werden solche Einrichtungen getrossen, so sind in denselben diesenigen Personen, für welche sie bestimmt sind, kraft Gesetzes versichert.

<sup>11</sup> Werben die Versicherten zu Beiträgen herangezogen, so sind dieselben in gleicher Weise wie die Arbeitgeber bei der Verwaltung zu betheiligen.

III Der Theil der Beiträge, welcher auf die Arbeitsgeber entfällt, darf im Durchschnitte nicht niedriger sein als die Hälfte der Beiträge, welche auf Grund dieses Gesetzes (§ 32) zu zahlen sind. Die Beiträge der Bersicherten dürsen nicht höher sein als die der Arbeitgeber.

Werben die Beiträge der Versicherten abgestuft, fo sind auch die Renten für die Hinterbliebenen im gleichen Verhältniß abzustufen.

V Die Wartezeit darf weder für die Invalidenversicherung noch für die Wittwen- und Waisenversorgung höher bemessen werden, als im § 29 vorgesehen ist. VI Den Bersicherten muß, wenn sie zeitweitig auf ausländischen Schiffen Beschäftigung nehmen, ihre Fa-milien aber in Deutschland verbleiben, oder wenn sie aus anderen Gründen aus der versicherungspstichtigen Beschäftigung ausscheiben, die Weiterversicherung gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht nur hinsichtlich der Invalidenversicherung, sondern auch in Bezug auf Wittwenund Waisenversorgung gestattet sein.

Zu §§ 11 bis 13. Eine Uebertragung der J. u. AB. an die See-Berufsgenossenschaft ist in dem gescheiterten Entwurf einer Rovelle zu den Unfallversicherungsgesesen im Jahre 1897 zum erstenmal in Aussicht genommen worden. Die Bestimmungen der §§ 11 bis 13 entstammen den Beschlüssen der Reichstagskommission (1899). Es ist hier nicht nur der Anfang zu einer organischen Bersbindung zwischen Unfalls und Invalidenversicherung gemacht, sondern auch der Erund zu einer obligatorischen Bittwens und Waisenversorgung gelegt.

Die See-Berufsgenossenischaft kann ermächtigt werden, die J. u. UB. zu übernehmen. Das ist ein Privileg dieser Genossenschaft, welches nur durch Geset auch andern Genossenschaften ertheilt werden kann. Auf Ertheilung und Inhalt des Privilegs, sowie auf dessen Birkungen sinden theils die für die "besonderen Kassentirichtungen" (§§ 8 ff.) geltenden Säge, zum Theil besondere Regeln

(§§ 11 ff.) Anwendung.

1. Diese Ermächtigung ist eine besondere Art Konsession. Sie geschieht durch Beschluß des Bundesrathes (§§ 11 Abs. 1, 12 Abs. I, 13). Der Bundesrath beschließt nur auf Antrag der Genossenschaft. Der Antrag wird gemäß §§ 28 Abs. I und 29 des See-UBG. vom Borstand auf Grund eines nach § 28 Abs. III Ziss. 2 l. c. von der Genossenschaftsversammlung zu fassenden Beschlusses an den Bundesrath gerichtet. Ueber Verwersung des Antrags vgl. § 8 Ar. 2. Der Antrag kann jederzeit vor und wohl

auch nach ertheilter Ermächtigung zurück gezogen werden. Für diesen Fall fehlt es an Vorschriften über Auseinandersiehung. Die Virkungen des zurückgezogenen Antragstreten jedenfalls erst nach erfolgter Zurücknahme der Ermächtigung ein. Der Vundesrath kann die Ermächtigung jederzeit zurücknehmen. Er muß dies thun, wenn entweder der Antrag der Genossenschaft zurückgezogen wurde, oder die Genossenschaft leistungsunsähig (vgl. § 8 Nr. 3) geworden ist, oder eine der sonstigen gesetlichen Vorausseshungen der Ermächtigung hinveggefallen ist.

2. Die Ermächtigung darf nur stattsinden, wenn für

2. Die Ermächtigung darf nur stattfinden, wenn für die Hinterbliebenen der bei der Genossenschaft Bersicherten zugleich eine Wittwen- und Waisenversorgung begründet wird. Ueber die Einrichtung dieser Versorgung trist das Gesetz seine nähere Bestimmung als die des § 11 Abs. II die VI und des § 12 Abs. II. Die Einrichtung einer Wittwen- und Waisenversorgung kann nur "zu-gleich" mit der Uebernahme der Invaldenversicherung und als Erstüllung einer Bedingung der Jusassung gegründet werden. Wird die Ermächtigung zu dieser Uebernahme nicht ertheilt, so kann nach § 11 dieses Gesetzes und § 18 Abs. II des Gee-UVG. auch keine Wittwen- und Waisen-versoraung eingerichtet werden.

Der Bundesrath hat zu ermessen, ob die Einrichtung den zu stellenden Anforderungen namentlich hinsichtlich der Höhe der Renten und hinsichtlich der Deckung genüge und ob den gesetzlichen Anforderungen entsprochen sei. Der Bundesrath hat auch zu prüsen, ob die Leistungsfähigtet der Genossenschaft für jede der drei Einrichtungen gesichert erscheint und namentlich, ob die Wittwen- und Baisenversorgung derart geordnet ist, daß die Genossenschaft im Stande bleibt, ihren gesetzlichen Verpstlichtungen aus der Unfall- und Invalidenversicherung nachzukommen. Vgl.

auch Biff. 4 b.

3. Die Ermächtigung kann nur erfolgen zur Uebernahme der Invalidenversicherung (d. i. J. u. UB.) nach Maßgabe dieses Gesetzes. Die Genossenschaft hat nicht nur gleichwerthige Leistungen, sondern die Leistungen, welche dieses Gesetzenst den Bersicherungsanstalten auserlegt, in vollem Maß und in der gesetlichen Art zu übernehmen. Sie darf zum Unterschied von den "besonderen Kassenseinrichtungen" auch nicht mehr leisten als das Gesetz den Versicherungsanstalten gestattet. Auch die Bestimmungen des Gesetzes über das Versahren sinden Anwendung. Die drei Einrichtungen sind durch die regelmäßigen Organe der Genossenschaft (See-UVG. §§ 28 st.) zu besorgen. Den drei Einrichtungen entsprechen drei Verwaltungen, über deren Trennung und Verbindung der Vundesrath das Kähere anzuordnen hat. Besondere Kassens und Rechnungsstührung ist jedensalls nothwendig.

- 4. Kreis der Versicherten. a) Die Juvalidensversicherung der ermächtigten Genossensichaft erstreckt sich nicht auf alle nach diesem Geset versicherten Seeleute, sondern nur auf solche, die in Genossenschaftsbetrieben der Verufsgenossenschaft beschäftigt sind. Der Vundesrath hat zu bestimmen, od alle Genossenschaftsbetriebe oder nur bestimmte Arten herangezogen werden sollen. Im Uedrigen bestimmt sich der Areis der Versicherten nach diesem Geieb. Von Unternehmern gehören diesenschaft zu, welche zugleich nach Seellagen und nach diesem Geset versichert sind. Personen, welche nach diesem Geset versichert sind und nach Diesem micht bei der Verufsgenossensichten und Kassert werden, gehören den Versicherungsanstalten und Kasseririchtungen nach den allgemeinen Regeln zu.
- b) Die Wittwen- und Waisenversorgung nuß sich wenigstens auf die Hinterbliebenen derzenigen Versicherten erstrecken, welche in der Verufsgenossenschaft der Invaliden-versicherung angehören. Sie kann auch auf weitere Kreise, aber höchstens auf alle in den Genossenschaftsbetrieben beschäftigten, nach diesem Gesetz versicherten Personen sich erstrecken.
- c) Die Versicherung ist für den beschriebenen Personenstreis entweder eine nothwendige oder eine freiwillige. § 11 Abs. I letter Sat scheint durch seinen Wortlaut die freiswillige Versicherung auszuschließen, doch ergiebt sich aus Abs. VI, daß dieß nicht beabsichtigt wurde. Dieß gilt nicht

nur für die Invalidenversicherung, sondern auch für die Wittwen- und Waisenversorgung.

5. Beiträge. Grundsätze über die Aufbringung der Mittel durch Beiträge stellt das Gesetz im Allgemeinen weder für die Invalidenversicherung noch für die Wittwenund Waisenversorgung der Genossenschaft auf.

Für die Invalidenversicherung gilt zwar der Grund= jat des Abs. I, wonach dieselbe nach Maßgabe dieses Gesiebes zu ersolgen hat. Die Genossenschaft kann deshalb jedenfalls durch Statut die Bestimmungen dieses Gesetzes über die Beiträge adoptieren und schweigt das Statut, fo gelten von selbst diese Bestimmungen auch für die Genossenschaft. Aus Abs. II und III und aus § 12 Abs. I aber geht hervor, daß man der Berufsgenossenschaft sowohl hinsichtlich der Invalidenversicherung wie auch hinsichtlich der Wittwen- und Waisenversorgung eine ähnliche Freiheit in der Wahl des Beitragsprinzips geben wollte, wie fie nach § 8 den besonderen Kasseneinrichtungen eingeräumt ift. Nach den Motiven freilich hat es den Anschein, als ob man dabei nur an die Wittwen- und Waisenversorgung und nicht an die Invalidenversicherung gedacht habe (Komm.= Ber. S. 1717 f.). Der Wortlaut bes Gesetzes aber läßt eine besondere Behandlung beider Einrichtungen nicht zu.

Mit Ertheilung der Ermächtigung hat demnach die See-Berufsgenossenichaft das Recht, für deide Einrichtungen Beiträge von Arbeitgebern und Versicherten zu erzeden. 

§ 18 des See-UVG. ist dadurch abgeändert. Regeln über die Art der Beitragserhebung, auch die Wahl des Beitragsprinzips kann der Bundesrath als Bedingung der Ermächtigung ausstellen. Diese Bestimmungen aber haben sich im Rahmen des § 11 Abs. III und IV zu halten. Die Borschriften dieser beiden Absüge entsprechen nicht genaudem, was § 8 Abs. I Ziss. 1 für die besonderen Kasseneinrichtungen andrehet.

Das Geset verlangt darnach nicht, daß die Versicherten zu den Beiträgen überhaupt herangezogen werden (Abs. 11). Es gestattet serner, wenn solche Heranziehung ersolgt, daß der Antheil des Versicherten am Beitrag geringer ist, als derjenige des Arbeitgebers, es gestattet aber nicht, daß er höher ist als dieser (Abs. III Sat 2).

Das Gesetz verlangt ferner, daß der Beitrag des Arbeitgebers mindestens fo boch ift als die Sälfte der Beiträge, welche auf Grund die jes Gesetzes (§ 32) zu gahlen jind (Abs. III Sat 1). Der Sinn der Bestimmung ist für die Inv.Bers, klar, für die W.- u. Wersorgung aber dunkel. Für diese pagt nämlich die Bezugnahme auf § 32 dieses Gesetzes nicht. Antragsteller befand sich, wie es scheint, in Gedanken bei dem Vorbilde des § 8 Abf. I Ziff. 1 Sat 1, ohne zu beachten, daß diese für die Invalidenversicherung gegebene Vorschrift auf die W.- u. WBersorgung schlechterdings nicht anwendbar ift.

Abstufung der Beiträge für verschiedene Rlaffen der Bersicherten ist gestattet. Der BR. kann darüber das Rähere anordnen. Findet solche Abstufung statt, so find die Renten

der Hinterbliebenen im gleichen Verhältniß abzustusen. 6. Wartezeit. Für die Invalidenversicherung bessimmt sich die Wartezeit nach § 29 des Gesetze. Für die W.= u. WVersorgung kann sie wohl niedriger, aber nicht höher als nach § 29 bemessen werden. Bgl. hinsichtlich

der Anrechnung der Beitragszeit § 8 Nr. 6.

7. Hinsichtlich der Organisation und Verwaltung verlangt das Geset (Abs. II) Heranziehung der beitrags-pflichtigen Versicherten. Dieß gilt für die Inv. Versicherung und für die B.- u. BBersorgung, für die Verwaltung der Unfallversicherung bleibt es dagegen beim bisherigen Recht. Ueber die Berufung der Vertreter der Versicherten und über beren Theilnahme an der Verwaltung hat der BR. das Nöthige anguordnen. Ueber die Zuständigkeit der Schiedsgerichte f. § 12 Abf. II.

8. Wirkung der Ermächtigung ift, daß die Invalidenversicherung bei der Genossenschaft der Versicherung bei einer Beriicherungsanstalt gleichgeachtet wird. § 12 Abs. I, § 9 Abs. 1. Die Durchführung sowohl der Jnv. Bersicherung als auch der W.= u. WBersorgung ist Pflicht und Recht der Genossenschaft. Die Versicherung ist zum Theil eine nothwendige, zum Theil eine freiwillige. Bgl. oben Nr. 4c. Die Durchsührung der Juv.Vers. ersolgt unter Aussicht des RVU.'s nach ben Regeln dieses Gesetzes, welche die Aufsicht über Versicherungsanstalten betressen. Hür die Aufsichtsführung in Bezug auf die W.- u. WVersorgung ist ebenfalls der RVU. zuständig. Regeln darüber hat der VR. zu geben (§ 12).

### § 12 (neu).

- I Auf die im § 11 bezeichneten Einrichtungen finden die Bestimmungen der §§ 8, 9 entsprechende Anwendung; sie unterliegen der Beaufsichtigung durch das Reichse Bersicherungsamt nach Maßgabe der §§ 108 bis 110 dieses Gesetzes.
- II Die für die Unfallversicherung errichteten Schiedsgerichte sind auch für die von der See-Verufsgenossenschaft übernommene Invalidenversicherung, sowie für die von ihr eingerichtete Wittwen- und Waisenversorgung zuständig.
  - 3u Uhf. I: Die Bestimmungen der §§ 8, 9 sind hier, wie aus den Noten zu § 11 ersichtlich, nur theilweise answendbar.
  - 3u Ubj. II: Es fehlt eine Vorschrift darüber, ob für die Schiedsgerichte in diesen Angelegenheiten die Vorschriften über das Versahren nach diesem Geseh (§ 106) oder nach dem See-UVG. (§ 56) maßgebend sind.

#### § 13 (neu).

I Beschlüsse der Senossenschaft, durch welche die im § 11 bezeichneten Einrichtungen getrossen werden, die hierfür erlassenen Statuten und deren Abänderungen bebürsen der Senehmigung des Bundesraths. Der Bundesrath beschließt, nachdem zuvor die im § 91 des Sesetzes vom 13. Juli 1887 bezeichneten, für die Versicherten berusenen Beisitzer der Schiedsgerichte gehört worden sind.

11 Der Bundesrath bestimmt den Zeitpuntt, mit welchem die Einrichtung in Wirksamkeit tritt.

3n Abf. I: vgl. §. 1 N. 1. 3n Abf. II: Der Bundesrath bestimmt auch im Kalle der Burudnahme der Ermächtigung den Zeitpunkt, mit welchem die Einrichtung außer Wirksamkeit tritt.

## § 14. (§§ 8, 117 bis 121.)

### freiwillige Verlicherung.

I Folgende Personen find befugt, freiwillig in die Bersicherung einzutreten, solange sie das vierzigste Lebens= jahr nicht vollendet haben (Selbstversicherung):

- 1. Betriebsbeamte, Werkmeifter, Techniker, Handlungs= gehülfen und fonftige Angestellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet, ferner Lehrer und Erzieher, sowie Schiffsführer, fammt= lich sofern ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt mehr als zweitausend Mark, aber nicht über dreitaufend Mark beträgt;
- 2. Gewerbetreibende und sonstige Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig mehr als zwei versicherungs= pflichtige Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Hausgewerbetreibende, fämmtlich soweit nicht durch Beschluß des Bundesraths (§ 2 Abf. 1) die Bersicher= ungspflicht auf sie erstreckt worden ift;
- 3. Versonen, welche auf Grund des § 3 Abs. 2 und § 4 Abf. 1 der Bersicherungspflicht nicht unter= lieaen.

Diese Versonen find ferner berechtigt, beim Ausscheiben aus dem die Berechtigung zur Selbstversicherung begründenden Verhältnisse die Selbstversicherung fortzusehen und nach den Bestimmungen des § 46 zu erneuern.

u Perfonen, welche aus einem die Versicherungspsilicht begründenden Verhältniß ausscheiden, sind befugt, die Versicherung freiwillig fortzusehen oder zu erneuern (Weiterversicherung).

III Die in Betrieben, für welche eine besondere Raffeneinrichtung (§§ 8, 10, 11) errichtet ist, beschäftigten Personen der im Abs. 1 Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Art find berechtigt, sich bei der Kasseneinrichtung freiwillig zu versichern (Abf. 1). Die in folchen Betrieben beschäftigten versicherungspflichtigen Versonen find ferner beim Ausscheiden aus dem die Versicherungspflicht bearundenden Arbeits= ober Dienstverhältniffe befugt, sich bei der besonderen Rasseneinrichtung weiter zu versichern (Abf. 2), folange fie nicht durch ein neues Arbeits= oder Dienstwerhältniß bei einer anderen besonderen Raffeneinrichtung oder bei einer Berficherungsanstalt versicher= ungspflichtig werden. Solange die Voraussehungen für die freiwillige Versicherung bei einer besonderen Rassen= einrichtung gegeben sind, findet die freiwillige Versicherung bei einer Versicherungsanstalt nicht statt.

Die freiwillige Versicherung erstreckt sich nur auf Persionen, welche im Deutschen Reich einen Wohnsitz und regelmäßigen Aufenthalt oder wenigstens dieses Letztere haben. Bal. § 65 Abs. III Note a. E.

§ 14 ist aus den früheren §§ 8, 117 bis 121 hervorsgegangen. Bgl. Kr.BG. § 11. § 14 handelt von zwei Arten der freiwilligen Versicherung, nämlich der Selbstsversicherung (Abs. I u. 111) und der Weiterversichers

ung (Abs. II u. III). Freiwillig ist dabei nur der Eintritt in die Versicherung, bezw. die Fortsetzung derselben für die Versicherungsnehmer. Die Aufnahme durch den Versicherungsgeber und der Inhalt des Versicherungsverhältnisse bestimmen sich nach den zwingenden Negeln des Gesetzes. Diesenigen Vestimmungen, welche ausdrücklich die Versicherungspflicht zum Gegenstande haben, sinden auf die kerwingspfliche Neufschrungs feine Auswerdung. freiwillige Versicherung keine Anwendung. 3. B. § 17 Abi. II.

I. Selbstversicherung. Ueber das Recht der Selbst= versicherung vgl. § 1 Note am Anfang. Anl. Ziff. 57, 58. Die Novelle hat den Kreis der zur Selbstversicherung zu-gelassenen Personen erheblich erweitert. Ziff. 1 und 3 sind neu, auch Ziff. 2 umsaßt weitere Kreise als der frühere § 8, indem Betriebsunternehmer auch dann noch das Recht der Selbstversicherung haben, wenn sie regelmäßig 1 oder 2 versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen (val. § 2 Note zu Biff. 1).

In Fiff. 1: vgl. § 1 Ziff. 2 u. 3 und die Noten, dann § 5 Abs. I Note.

3n 3iff. 2: vgl. § 2 Abf. I.

30 3iff. 3: Die Selbstversicherung ist diesen Personen nur dann eröffnet, wenn der Grund ihres Ausschlusses von der Versicherungspslicht nur der in § 3 Abs. II oder § 4 Abs. I angeführte ist. Die auf Antrag (§ 6) von der Vers sicherungspflicht befreiten Personen haben nicht das Recht der Selbstversicherung, wohl aber das Recht der Weiterversicherung.

Ausgeschlossen vom Recht der Selbstversicherung sind Personen, welche das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie Personen, welche nach § 5 Abs. IV wegen Erwerbsunfähigkeit von der Versicherung überhaupt aus-

genommen find.

Sat 2, welcher von der Fortsetzung und Ersneuerung der Selbstversicherung handelt, was mit der Weiterversicherung nicht zu verwechseln ist, bezieht sich auf Ziff. 1, 2 und 3 des Abs. I. Grund des "Ausschei-dens" kann sein: a) Einstellung jeder Art berufsmäßiger Beschäftigung, d) für die in Ziff. 1 Genannten Ausstelen in die Unternehmerklasse oder Erhöhung des Lohnes oder Gehaltes über 3000 M (vgl. auch \$ 5), c) für die in Zisse zemannten Unternehmer die Beschäftigung von mehr als 2 Lohnarbeitern, d) für die in Zisse. Zennannten Handen Endigung dieses Verhältnisse, e) für die in Zisse. Zennannten Herschenen Endigung dieses Verhältnisse, e) für die in Zisse zemannten Verschaftes und f) für die in Zisse. Zenannten Verschen des § 4 Uh. I Wegsall der vorübergehenden Veschäftigung ohne Uebernahme einer dauernden, die Versicherungspslicht begründenden Veschäftigung. Versonen, welche vor vollendetem 40. Lebenszahr sich selbst versicherung ausseschieden oder in die Klasse aus der Versicherung ausseschieden oder in die Klasse der vorübergehenden Veschieden, später aber wieder aus der Versicherung ausseschieden oder in die Klasse der vorüberenden Versicherung uns der versicherung ausseschieden vorüberen sind versicherung versicher vorüberenden Versicherung versicher vorüberenden versicherung versicher vorüberenden vorüber aufnehmen (Ub). II).

Heber Erneuerung der Selbstversicherung vgl. § 46

und Note.

Das Berhältniß der Selbstversicherung endigt, sobald entweder die Art der Beschäftigung in eine die Versicherungspflicht begründende sich verwandelt oder die Versicherungspflicht auf die Personenklasse, welcher der Selbstwersicherte angehört, durch Beschluß des VR.s nach § 2 Abs. I oder § 4 Abs. I ausgedehnt wird (Ziff. 2 u. 3).

II. Beiterversicherung (früherer § 117). Bgl. Unl. 3iss. 59. Wer aus einer Beschäftigung, die für ihn die Versicherung als nothwendige (§§ 1, 2) begründet hatte, ausscheidet oder eine Aenderung in der Art seiner Beschäftigung ersährt, wonach er nicht mehr als "versicherungspssischig" erscheint oder wer zu einer Klasse von Personen zählt, für welche die bisher etwa bestehende Versicherungspssischt, für welche die bisher etwa bestehende Versicherungspssische aufgehoben wird, für den endigt damit von selbst die Versicherung, es bleibt für ihn nur die etwa bereits erwordene Anwartschaft in bestimmten Schranken fortbestehen (§ 46). § 14 Abs. II erwöglicht nund die Fortsehung des also erlöschenen und die Erneuerung des schon erloschenen Versicherungsverhältnisses.

Die Weiterversicherung ist wie die Selbstversicherung ein Recht des Versicherungsnehmers. Dasselbe besteht unter den obigen Voraussehungen für alle Personen, welche das 16. Lebensjahr (§ 1) vollendet haben, auch für die über 40 Jahre Alten (Abj. I) und für die im Sinne des § 5 Abj. IV Erwerbsunfähigen. Das Recht besteht ohne Rücksicht auf die Dauer der voransgegangenen nothwendigen Bersicherung und zwar auch für Personen, die in der nothewendigen Bersicherung noch feine Anwartschaft erworben (§ 29) oder die einmal erwordene Anwartschaft wieder versoren (§ 46) haben, sowie auch für Personen, welche das 40. Lebensjahr schon vollendet haben. A. A. VIII S. 629 Ar. 690 (Reger XVIII S. 112). Bgl. jedoch § 29 Abs. II. Rach Sintritt dauernder Erwerbsunfähigkeit ist Weiterversicherung unzuläsise. A. A. III S. 103 Ar. 255 (Reger XIII S. 102), VII S. 353 Ar. 584 (Reger XVII S. 94). Strafgefangene und Personen, welche in Arbeitshäusern, Besserungsanstalten ze untergebracht sind, dürfen von der Weiterversicherung Gebrauch machen.

3u Åbj. III: Nach Sat 1 ist auch die Fortsetzung und Erneuerung der Selbstversicherung in Kasseneinricht= ungen gem. Abs. I Schlutziatz gestattet. — Die Weiter= versicherung fann nur bei derzenigen Kasseneinrichtung stattsinden, welcher der Versicherte auf Grund der noth=

wendigen Berjicherung zulett angehört hat.

Ju Abj. I bis III. Das Verhältniß ber freiwilligen Bersicherung wird begründet durch die Entrichtung der nach § 145 ersorderlichen Wochenbeiträge und endigt mit der Unterlassung der Beitragsentrichtung. Die durch Beitragsentrichtung im Verhältniß der freiw. Versicherung entspringende Anwartschaft unterliegt den Bestimmungen des § 46, insbes. Abs. III.

Ueber den Ginfluß der freiwilligen Bersicherung auf

die Berechnung der Wartezeit i. § 29.

### § 15. (§ 9.)

## Begenftand der Verficherung.

<sup>I</sup> Gegenstand ber Bersicherung ist ber Anspruch auf Gewährung einer Rente für den Fall der Erwerbs= unfähigkeit oder des Alters. II Invalidenrente erhält ohne Nückficht auf das Lebensalter derjenige Berficherte, welcher im Sinne des § 5 Abs. 4 dauernd erwerbsunfähig ist. Gine durch einen Unfall herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit begründet uns beschadet der Borschriften des § 113 den Anspruch auf Invalidenrente nur insoweit, als die zu gewährende Invalidenrente die gewährte Unfallrente übersteigt.

III Altersrente erhält ohne Rückficht auf das Borhandensein von Erwerdsunfähigkeit derjenige Versicherte, welcher das siebenzigste Lebensjahr vollendet hat.

Gegenstand der Versicherung sind die durch Invalidität verursachte Erwerbsunfähigkeit (Invaliditätsversicherung) und das Ereisenalter nach vollendetem 70. Lebensighr (Altersversicherung). Beide Versicherungen sind regelmäßig zu einer in Allem einheitlichen Einrichtung verdunden, nur für Greise, die bereits die Altersrente beziehen, dabei aber noch erwerdsfähig und als Arbeiter ze. beichäftigt sind, dauert troß Ablaufes der Altersversicherung die Invaliditätsversicherung allein fort (vgl. § 5 Abs. III Note). — Auf beide Gegenstände muß sich auch die Fürsiorge der besonderen Kassenichtungen (§§ 8 sf.) mindestens erstrecken, wenn ihre Zulassung statthaft sein soll. Was diese Einrichtungen etwa sonst noch zum Gegenstand ihrer Fürsorge bestimmen, beurtheilt sich nicht nach diesem Geses.

1. Gegenstand der Invaliditätsversicherung (Abs. II): Invalidität ist ein krankhafter d. i. durch angeborenes oder erworbenes Leiden, durch Krüppelhaftigfeit, Siechthum, Gedrechlichkeit, Krankheit, Unsall oder auch durch krankhafte Erscheinungen der Altersschwäche herbeisgeführter körperlicher Mißzustand. Auf das Alter des Invaliden kommt nur insofern etwas an, als dasselbe von Sinfluß auf die zu erwartende Wiederherstellung der Gesundheit sein kann. Die natürlichen und regelmäßigen, durch das Alter oder Geschlicht bedingten Schwächen bilden

feine Juvalidität. Bei Frauen können jedoch die im Alter bes jog. Uebergangs sich einstellenden Erscheinungen als krankhafte hervortreten und als Invalidität sich darstellen. Gegenstand der Versicherung ist die durch Invalidität herbeigesührte Erwerbsunfähigkeit. Das Vorhanden-

herbeigeführte Erwerbsunfähigkeit. Das Vorhandensiein von Erwerbsunfähigkeit ist nicht allein nach der Ehatsache der augenblicklichen Erwerbsverhältnisse Berscherten, sondern nach seinen Fähigkeiten zum Erwerde zu beurtheilen. Ueber den Begrisst und Umfang vgl. § 5 Abs. IV Note auch ArBG. § 5 Note I, 2. "Erwerdsunfähigkeit" kann auch wegen mangelnder Arbeitsgelegenheit, wenn dieselbe durch ein körperliches Leidenverursacht ist, gegeben sein. A. N.\* III S. 95 Nr. 250 (Reger XIII S. 96). Blindheit A. N.\* VII S. 408 Nr. 594 (Reger XVII S. 123), VIII S. 390 Nr. 670 (Reger XVIII S. 86). Die Erwerdsunfähigkeit muß, um Gegenstand der Versicherung zu sein, regelmäßig eine dauernde, d. i. voraussichtlich lebenslängliche sein. Bgl. jedoch § 16. Der Gegenstand der Amstichenversicherung kann in gesetzen

Der Gegenstand der Invaliderwersicherung kann in ge-wissem Umsang zugleich Gegenstand der Krankender-sicherung sein, wenn es sich nämlich um eine voraussichtlich dauernde, durch Krankseit verursachte Erwerdsun-jähigkeit im Sinne der §§ 5 Abs. IV und 15 Abs. II während der ersten 13 Wochen seit der Erkrankung handelt. Die Invalidenversicherung ist zwar nach ihrem Plane so angelegt, daß sie sich, wenn Krankheit die Ursache der Invalidität ist, an die vorausgehende Krankenversicherung validität ift, an die vorausgehende Krankenversicherung anschließen soll. Bgl. besonders §§ 18 ff. Nach dem des stehenden Recht ist indeß die Scheidung nicht so scharz wie zwischen Kranken- und Unsallversicherung gezogen, sodaß Doppelversicherung vorkommen kann. Die Unsprüche aus beiden Versicherungen bestehen dann neben einander (vgl. §§ 49 ff.). Aus der Erstüllung der gesehlich geschuldeten Leistungen entstehen sür die Trägerder Invalidenversicherung und der Krankenversicherung wechselseitig keine Ersaßeansprüche. § 57 Abs. IV des Kr.V. W. findet in solchem Falle so wenig Anwendung als § 54 dieses Gesetzes. Die in meinem Komm. Jum Kr.V. 3u § 57 Abs. IV Note dargelegte, abweichende Ansicht halte ich nicht ausrecht.

Ebenso kann der Gegenstand der Inv. Versicherung zugleich Gegenstand der Unfallversicherung sein, wenn es sich nämlich um eine voraussichtlich dauernde (val. auch § 16) durch Betriebsunfall (UBG. § 1) verursachte Er= werbsunfähigkeit im Sinne der § 15 Abf. II und 5 Abf. IV vom Beginne der 14. Woche seit Eintritt des Unfalles handelt. Nach § 15 Abs. II (neue Fassung) fällt jedoch ein Unspruch auf Invalidenrente hinweg (nicht bloges Ruhen: A. N.\* V S. 111 Nr. 415 (Reger XV S. 42), wenn die Rente nicht höher sein würde als die nach den UBBef. zu leistende Rente ist. Für diesen Fall erfolgt eine Rückzahl= ung der zur Invalidenversicherung geleisteten Beträge gem. § 43. Berechnet sich aber die Invalidenrente höher als die nach den UBGes. zu leistende Rente, so ist aus der Invalidenversicherung derzenige Betrag zu leisten, um welchen die Invalidenrente die Unfallrente im vorliegenden Falle übersteigt. Bgl. A. N.\* V S. 112 Nr. 416 (Reger XV S. 43). Dieß gilt auch für besondere Rasseneinricht= ungen (§§ 8 ff.).

"Durch einen Unfall herbeigeführte Erwerbsunfähigsteit" vgk Mein Reichs-Unfallversicherungsrecht S. 212 f. j. auch A. N.\* IV S. 145 Nr. 372 ff. (Reger XIV S. 90 ff.), welche Entscheidungen übrigens nach der Aenderung der Novelle nicht mehr völlig zutreffend sind.

Die Invalidenrente fällt auch hier weg und zwar in vollem Betrag für die Zeit, in welcher aus der Unfallversicherung Unterbringung im Krankenhause (UBG. § 7) stattsindet. AR\*VI S. 253 Kr. 494 (Reger XVI S. 36).

Wird die Unfallrente rechtsfräftig, wenn auch materiell zu Unrecht wieder entzogen, so ist die Invalidenrente zu gewähren, auch wenn die Invalidität auf den Betriebsunfall zurückzuführen ist. Es heißt "die gewährte" nicht "die zu gewährende" Unfallrente. A. N.\* VII S. 290 Nr. 566 (Reger XVII S. 51).

Ueber die vorläufige Pflicht zur Rentenleiftung aus der Invalidenversicherung i. § 113.

Ueber das Zusammentreffen von Ansprüchen aus der Invalidenversicherung mit Ansprüchen aus der Unfall-

versicherung, wenn es sich nach Zeit und Ursache um ver-

schlichten, de Berficherungsfälle handelt, j. § 48 J. 1. Ueber die Befreiung der Invalidenversicherung wegen Bezugs einer Anfallrente j. § 6 Abj. I. Ueber den Beginn ber Leiftung f. § 41 Abf. I.

Für die Uebergangszeit f. § 189.

2. Gegenstand ber Altersversicherung (Abs. III). Das Alter ift für sich und ohne Rücksicht auf Erwerbsfähigfeit Gegenstand der Versicherung. Lgl. oben, Gingang der Note.

Neber das Zusammentreffen der Alters= und der Jn= validenrente s. § 48 Abs. III.

Für die Uebergangszeit f. § 190.

3. Ueber die Bersicherungsansprüche, deren Boraussehungen f. §§ 28 ff., Gegenstand §§ 15, 24 ff., Höhe und Berechnung §§ 32 ff., 189 ff., spätere Aenderung § 47, Verlust §22, Feststellung §§ 112 f., Streitversahren §§ 114 sf., Auszahlung § 123, Verjährung § 168 Note.

Der Anspruch besteht, einmal begründet, stets für die Dauer der Erwerbsunfähigkeit (Invalidenrente) bezw. des Lebens (Altersrente), mithin auf unbestimmte Zeit und fann beshalb auch die Feltstellung nur auf unbestimmte Zeit erfolgen. A. N.\* VII S. 353 Nr. 583 (Reger XVII Š. 93).

#### § 16. (§ 10.)

Invalidenrente erhält auch derjenige nicht dauernd erwerbsunfähige Versicherte, welcher während sechsund= zwanzig Wochen ununterbrochen erwerbsunfähig gewesen ift, für die weitere Dauer seiner Erwerbsunfähigkeit.

Die Dauer der Erwerbsunfähigkeit ift durch die Rovelle von 1 Jahr auf 26 Wochen, d. i. die doppelte Dauer des Maximum der gesetzlichen Krankenfürsorge (Kr.BG. § 6 Abs. II) herabgesett worden. Bei der Versicherung in Ortsfrankenkassen kann die Krankenfürsorge auf 1 Jahr ausgedehnt werden. Die Leistungen aus beiden Versicherungen können, wenn solche Ausdehnung erfolgt neben eins ander bestehen. Gine Kürzung der Leistungen aus der

einen Versicherung mit Rücksicht auf die Leistungen aus

der anderen Versicherung sindet nicht statt. "Ununterbrochen": nicht durch jede Wiederaufnahme der Arbeit erscheint die Erwerbsunfähigkeit als unter-

brochen. "Erwerbsunfähigkeit": d. i. im Sinne des § 15 Abs. II und § 5 Abs. IV. Krankheit ist nicht nothwendige Borausjetung. A. N.\* V S. 258 Rr. 469 (Reger VII S. 139). Die Erwerbsunfähigkeit wird als dauernde nach Ablauf der 26 Wochen nur dann angesehen, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, welche die Unnahme baldiger Herstellung rechtfertigen. § 16 begründet keine praesumtio juris et de jure, sondern einsache Präsumtion. Stellt sich die Erwerbsunfähigkeit später als nicht dauernde heraus oder wird die Erwerbsfähigkeit später hergestellt. so findet § 47 Anwendung. Bgl. auch A. N.\* IV S. 158 Mr. 388 (Reger XIV S. 113).

Verwandelt sich die anfangs vorübergehende Erwerbs= unfähigfeit später in eine dauernde, so bedarf es einer be-fonderen, neuen Feststellung nicht, ba die Leistungen die gleichen bleiben. Bgl. auch § 47 Abf IV.

Bgl. zu § 16 auch § 30 Abs. V und über die Beziehung beider Bestimmungen A. N.\* V Nr. 469 (Reger XV S. 139), VIII S. 334 Mr. 656 (Reger XVIII S. 60).

## § 17. (§ 11).

Dem Versicherten steht ein Anspruch auf Invalidenrente nicht zu, wenn er die Erwerbsunfähigkeit vorsätlich herbeigeführt hat. Die Gewährung der Rente kann gang ober theilweise versagt werden, wenn der Versicherte die Erwerbsunfähigkeit bei Begehung eines durch ftrafgericht= liches Urtheil festgestellten Verbrechens oder vorsäklichen Bergehens fich zugezogen hat. In Fällen der letteren Urt kann die Rente, sofern der Versicherte eine im Inlande wohnende Familie befitt, deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, ganz oder theilweise der Familie überwiesen werden.

3u § 17 vgl. UBG. § 5 Abs. VII und Kr.BG. § 6 a

Ցւյլ. Հ

"Borfählich" im Sinne des ersten Sates d. i. mit Bewußtsein und durch eigenen Entschluß. Bei Erwerbsunfähigkeit in Folge Selbstwordversuchs nimmt das RVN. mit Recht an, daß ein Anspruch nicht besteht. A. N.\* IX S. 285 Nr. 706 (Reger XIX S. 19). S. jedoch § 45. Dischlicht, sich die Rente zu erwerben oder eine strafrechtlich erhebliche Absicht braucht nicht vorzuliegen. "Vorsählich" im Sinne des 2. Sates ist strafrechtlicher Vorzale

Im Falle des Borsates (1. Sat) besteht kein Anspruch. In Fällen des 2. Sates besteht zwar der Anspruch, es besteht aber eine Einrede gegen denselben. Ueber die Bersagung der Rente urtheilt nicht das Strafgericht, sondern die den Bersicherungsanspruch sesstellende Behörde oder das über den Anspruch urtheilende Gericht. Theilweisse Bersagung oder Ueberweisung kann sowohl dem Betrage nach als auch der Zeit nach stattsinden. Berbrechen und

Vergeben f. RStr. BB. § 1.

Im Falle der Ueberweisung sind die bezugsberechtigten Mitglieder der Familie durch den Feststellungsbescheid zu bezeichnen. Es ist ein Fall der Singularsuccession ex causa poenae.

Verluft des Anspruchs wegen schuldhaften Verhaltens

während der Pflegezeit f. § 22.

#### § 18. (§ 12 Abj. I.)

I Ist ein Versicherter bergestalt erkrankt, daß als Folge der Krankheit Erwerdsunfähigkeit zu besorgen ist, welche einen Anspruch auf reichsgesetzliche Invalidenrente begründet, so ist die Versicherungsanstalt befugt, zur Abwendung dieses Nachtheils ein Heilversahren in dem ihr geeignet erscheinenden Amfang eintreten zu lassen.

11 Die Versicherungsanstalt kann das Heilverfahren

durch Unterbringung des Erkrankten in einem Krankenshaus oder in einer Anftalt für Genesende gewähren. Ist der Erkrankte verheirathet oder hat er eine eigene Haushaltung oder ist er ein Mitglied der Haushaltung seiner Familie, so bedarf es hierzu seiner Zustimmung.

III Läßt die Versicherungsanstalt ein Heilversahren eintreten, so gehen bei Versicherten, welche der reichsoder landesgesetzlichen Krankenfürsorge unterliegen, vom Beginne dieses Heilversahrens an bis zu dessen Beendigung die Verpstichtungen der Krankenkasse gegen den Versicherten auf die Versicherungsanstalt über. Dieser hat die Krankenkasse Ersatz zu leisten in Höhe dessenigen Krankengeldes, welches der Versicherte von der Krankentasse sich Versicherte von der Kranken-

18 Bährend des Heilverfahrens ist für solche Angehörigen des Bersicherten, deren Unterhalt dieser bisher aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, eine Unterstühung auch dann zu zahlen, wenn der Bersicherte der reichs= oder landesgeseslichen Krankenversorgung nicht unterliegt. Diese Angehörigenunterstühung beträgt, sosen der Bersicherte der reichs= oder landesgesehlichen Krankensürsorge dis zum Eingreisen der Bersicherungs=anstalt unterlag, die Hälfte des für ihn während der gesehlichen Dauer der Krankenunterstühung maßgebend gewesenen Krankengeldes, im Uebrigen ein Biertel des für den Ort seiner lehten Beschäftigung oder seines lehten Aufenthalts maßgebenden ortsüblichen Tagelohns gewöhn= licher Tagearbeiter. Wenn der Bersicherte Invaliden=

rente erhält, kann dieselbe auf die Angehörigenunter= stükung angerechnet werden.

Zur Ausführung der §§ 18 ff. in Württemberg f. V. v. 25. November 1899 §§ 8 f. (NBI. S. 1033). Die §§ 18 bis 23 find aus § 12 des früheren Gesetzes hervorgegangen und regeln mit § 47 Abf. II das Recht der Träger der Invalidenversicherung zur Anordnung

eines vorbeugenden Beilverfahrens.

§ 18 (vgl. l. u. fw. G. § 10 Abf. IV, Kr.BG. § 76 c) geftattet den Trägern der Invalidenversicherung, nämlich den Bersicherungsanstalten (§§ 65 ff.), den besonderen Kassen-einrichtungen (§§ 8 ff. und 173 Abs. I) und eventuell auch der See-Berufsgenossenschaft (§ 11) ein vorbeugendes Heilsverschaft (§ 11) ein vorbeugendes Heilsverschaft (§ 11) ein vorbeugendes Heilsverschaft ein Kecht (keine Pflicht) des Versicherers. A. N.\* VI S. 502 Nr. 539 (Reger XVI S. 135). Die Genehmigung der Aussichtsstelle ist nicht ersorberlich, auch hat dieselbe kein Einspruchsoder Verbietungsrecht. Als Verpstichteter steht dem Versicherer nur die Krankenkasse (§ 20) gegenüber, bei welcher der Erkrankte etwa versichert ist. Sie muß die Maßregel der Versicherungsanskalt zc. an ihren Versicherten zulassen, eventuell (§ 19) sogar selbst durchführen. Die Anordnung des § 18 bedeutet für die Krankenkasse zunächst eine Enthebung von ihren Verpflichtungen aus der Krankenversicherung, begründet aber fernerhin für sie eine Ersas-psicht gegenüber der Versicherungsanstalt 2c. (Abs. III). Ein Recht auf die Maßregel hat die Krankenkasse nicht, wohl aber kann sie dieselbe bei der Versicherungsanstalt beantragen.

Die Magregel kann immer nur für je einen Bersicherten, nicht für ganze Klassen von Versicherten angeordnet merden.

Für den Bersicherten besteht weber dann, wenn er einer Krankenkasse angehört, noch dann, wenn dies nicht der Fall ist, ein Recht auf das heilverfahren oder eine rechtliche Pflicht, sich der Anordnung des Versicherers zu unterwerfen, wie er ja auch nicht verpstichtet ist, die Rente in Empfang zu nehmen. Er versiert aber, wenn er sich der Anordnung ganz oder theilweise entzieht, unter Umständen seinen Anspruch auf Juvalidenrente entweder im ganzen Umsang oder zum Theil (§ 22). Eine Etrase hat er nicht zu gewärtigen. Streitigkeiten: § 23 Uhs. I. Das einmal eingeleitete Heilberfahren kann von der Versicherungsanstalt nicht beliedig zurückgezogen werden. Die Versicherungsanstalt sicht dem Versicherten sortan an Stelse der Krankenkasse als Schuldnerin gegenüber. Nur insoweit die Versicherungsanstalt Leistungen übernimmt, die der Krankenkasse nicht oblagen, kann die Anordnung zurückgezogen werden.

Die Anordnung kann gegenüber allen Versicherten stattsinden, mag ihre Versicherung eine nothwendige oder freiwillige sein, mögen sie gegen Krankheit versichert sein oder nicht. Nach disherigem Recht, wenn auch nicht nach disheriger Praxis, bestand die Maßregel nur für die "der reichzgeseltlichen Krankenfürsorge nicht unterliegenden Versischerten". So § 12 Abs. I des disherigen Gesehs, anders die Motive zum Geseh von 1899. Die Anordnung kann nur für jeden einzelnen Versicherten besonders stattsinden. Form der Anordnung ist ein Beschluß des Vors

standes.

Voraussetzung der Zulässigkeit der Anordnung ist, daß der Versicherte erkrankt sei. Bgl. Ar.VG. § 1. Die thatsächlich oft schwer zu beantwortende besondere Frage, ob die Krankheit Erwerbsunsähigkeit (§§ 15 Abs. II.) Auf Folge haben werde, bildet eine rechtsiche Voraussetzung der Zulässigkeit der Anordnung. Sie kann einen Beschwerdegrund sür den Versicherten selbst, sowie für die betheiligte Krankenkasse, diesenigen der Versicherten ach § 23 Abs. I. diesenigen der Krankenkassen der Versicherten für Kersonen, die schwerdenung eines Seilverkahrens sür Personen, die sich im Bezug einer Invalidenrente besinden, s. § 47 Abs. 11.

"Heilversahren, in dem ihr geeignet ersischeinenden Umfang." Die Versicherungkanstalt 2c. bestimmt den Umfang des Heilversahrens selbst, nicht auch die Art. Bgl. hinsichtlich des Wortlautes § 12

Albj. I des Gesehes von 1889. Der Sinn der neuen Vorschrift ist ofsendar der, daß die Versicherungsanstalt auf die Leistungen des § 6 Abj. I Ziss. I des Ar.BG. nicht angewiesen ist, sondern außer diesen auch noch diesenigen des § 6 Abj. I Ziss. 2 l. c. und wie § 18 Abj. II aussdrücklich bestimmt, eventuell diesenigen des Ar.BG. § 7 zu übernehmen hat. Bgl. Abj. III. Sie kann aber auch noch darüber hinausgehen, indem sie das Heilversahren über die Höchsten und Auren übernehmen kann, welche über das Maß dessen und Auren übernehmen kann, welche über das Maß dessen hinausgehen, was die Arankenkassen sich und Krenkenkassen, in dicht Sache der Versicherungsanstalten ze. Sie können wohl bestimmte Kuren, Operationen ze. gestatten und die Kosten auf sich nehmen; der Versicherungsanstalten ze. Sie können wohl bestimmte Kuren, Operationen ze. gestatten und die Kosten auf sich nehmen; der Versicherungsanstalten von Wecktsnachteil, wenn er sich eine bestimmte Kur, Operation n. dgl. nicht gefallen läßt. Bgl. A. R.\* III S. 68 Rr. 224 (Reger XIII S. 40), IV S. 158 Rr. 388 (Reger XIV S. 113), S. 172 Rr. 396 (Reger XIV S. 122).

Die Anordnung geschieht entweder unmittelbar von der Versicherungsanstalt aus oder auf Antrag des Versicherten oder der Krankenkasse oder endlich auf Instruktion der unteren Verwaltungsbehörde (§ 57 Ziff. 4) oder Renten-

stelle (§ 79).

Einen Ersatz für die etwa zu leistenden Renten bildet das Heilversahren nicht. A. N.\* IV S. 176 Nr. 398 f. (Reger XIV S. 124 f.), VI S. 272 Nr. 504 (Reger XVI

S. 52).

Ju Uhf. II: Bgl. Kr.BG. § 7. Bon der Zustimmung des Versicherten sind die Magregeln des § 18 Abs. II unter den sier genannten Boraussetzungen auch dann abhängig, wenn Gründe vorliegen, welche nach Kr.BG. § 7 Abs. I Ziss. I die Zustimmung des Erkrankten als nicht entickeidend erscheinen lassen.

Ju Abs. III: Durch Anordnung eines Heilversahrens übernimmt die anordnende Versicherungsanstalt ze. auf ihre Kosten die Last und zwar dei Personen, die nicht gegen Krankheit versichert sind, vollständig und endgültig,

bei den gegen Krankheit versicherten Versonen zwar vollständig, aber nur zum Theil endgültig, indem sie von der Krankenkasse Ersat des Betrages des von dieser geschuls deten Krankengelbes sordern kann. Die Last bildet gemäß § 33 Abs. II einen Theil der Sonderlaft. Ein Antheil des Reichs oder der nach § 125 betheiligten Versicherungs= anstalten besteht nicht. Die Beerdigungstoften für einen im Seilverfahren Verftorbenen fallen der Verficherungs= anstalt nicht ipso jure zur Last. A. N.\* IX S. 382 Nr. 714 (Reger XIX S. 28).

Zu Abf. IV: Bgl. Kr. BG. § 7 Abf. II. Die Ange= hörigenunterstützung ift bei Bersonen, die nach Rr.= BG. Unterstützung zu beanspruchen haben, nur dann zu leisten, wenn gemäß Abs. II Unterbringung in einem Krantenhaus ober einer Anstalt für Genesende stattfindet, denn, wenn dies nicht der Fall ist, hat der Versicherte gemäß § 18 Abf. III und Kr. BG. § 6 Abf. I Ziff. 2 Kranken= geld zu beanspruchen.

lleber die Berechnung der Unterftützung vgl. für die gegen Krankheit Versicherten Kr. IG. § 6 Abs. I Biff. 2, für die nicht gegen Krantheit Versicherten Kr. VG. § 8.

Ueber die Anrechnung der Invalidenrente vgl. § 47 Abs. II. Anrechnung findet nur statt, wenn zur Zeit des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit der Bersicherte im Heilverfahren fich befindet. Wird das Beilverfahren ge= mäß § 47 Abs. II erst angeordnet, wenn der Bersicherte bereits eine Rente bezieht, dann fällt die Angehörigenunterstützung gang hinweg.

### § 19. (§ 12 206f. II.)

Die Versicherungsanstalt, welche ein Seilverfahren eintreten läßt, ift befugt, die Fürsorge für den Erkrankten der Krankenkasse, welcher er angehört oder zulett an= gehört hat, in demjenigen Umfange zu übertragen, welchen die Versicherungsanftalt für geboten erachtet. Werden badurch der Kasse Leistungen auferlegt, welche über den

Umfang der von ihr gesetzlich oder statutarisch zu leistenden Fürsorge hinausgehen, so hat die Versicherungsanstalt die entstehenden Mehrkosten zu ersetzen. Vestand eine Fürsorgepslicht der Anstalt nicht mehr, so ist ihr von der Versicherungsanstalt bei Gewährung der im § 6 Abs. 1 Ziffer 1 des Krankenversicherungsgesetzes bezeichneten Leistungen das halbe, bei Unterbringung des Versicherten in ein Krankenhaus oder in eine Anstalt für Genesende das einundeinhalbsache Krankengeld zu ersetzen, sofern nicht höhere Auswendungen nachgewiesen werden.

Zu § 19 vgl. UVG. § 5 Abs. VIII. "Krankenkasse"

i. § 20.

Dei der Uebertragung der Fürsorge kann nicht nur hinsichtlich des Inhaltes, sondern auch hinsichtlich der Dauer der Leistung über das, was die Krankenkasse nach Gesets oder Statut zu leisten hätte, hinausgegangen werden. Durch den Auftrag wird die Krankenkasse dem Austragsgeber verpslichtet.

Für den Versicherten entspringt aus dem Auftrag weder ein Recht auf die Leistung, noch eine Pflicht, sich dem Versahren zu unterwersen. S. jedoch § 22 und vgl.

Note zu § 18.

Die Versicherungsanstalt kann den ertheilten Auftrag zurückziehen, doch haftet sie für etwaige Benachtheiligung des Versicherten und der Kasse nach bürgerlichem Recht.

Für Personen, welche gegen Krankheit nicht versichert sind, kann nur durch Vertrag und freiwillige Uebernahme seitens einer Krankenkasse einer Krankenkasse in Heilberfahren verabredet werden. Die Versicherungsanstalten sind besugt, Lasten werden die Versicherungsanstalten sind besugt, Lasten für eine solche Fürsorge zu übernehmen. Von den Krankenkassen tönnen die Gemeindekrankenversicherungen gemäß Kr. V. § 10 Abs. III solche Lasten auch endgültig übernehmen, während die Ortskrankenkassen gemäß Kr. V. S. § 21 Abs. II dazu nicht ermächtigt sind.

§ 57 a des Kr. BG. findet auch auf die Leistungen,

welche den Krankenkassen nach § 19 dieses Gesetzes obliegen,

Anwendung.

Ersappsicktig ist nur diejenige Versicherungsanstalt, welche den Fürsorgeauftrag ertheilt hat. Die übrigen an der Rente betheiligten Anstalten (§ 125) und das Reich sind nicht mitverpsichtet. Bgl. Kr.VG. §§ 6, 8, 20, 64 3iff. 1, 72 Abs. II, 73.

### § 20 (neu).

Als Krankenkassen im Sinne der Bestimmungen in den §§ 18, 19 gelten auch diesenigen Hülfskassen, welche die im § 75a des Krankenversicherungsgesetzes vorgesehene amtliche Bescheinigung besitzen.

Arankenkassen im Sinne der §§ 18, 19 sind demnach die Gemeindekrankenversicherungen (§§ 4 st. Ar.BG.) und die entsprechenden landesrechtlichen Sinrichtungen (Ar.BG. § 15), die Ortskrankenkassen (§§ 16 st. c.), die Betriebskrankenkassen (§§ 59 st. l. c.), die Baukrankenkassen (§ 69 l. c.), die Innungskrankenkassen (§ 73 l. c.), die Anappichastskassen (§ 74 l. c.) und die freien Hilfskassen des § 75 l. c., welche die Bescheinigung des § 75 a l. c. bes sitzen. Bgl. § 166.

#### § 21 (neu).

I Ift die Krankheit, wegen deren das Heilverfahren eingeleitet wurde, auf einen nach den Keichsgesehen über Unfallversicherung zu entschädigenden Unfall zurückzuführen, und ist durch das Heilversahren der Eintritt der Erwerbsunfähigkeit (§§ 15, 16) verhindert und zugleich eine Entlastung des entschädigungspflichtigen Trägers der Unfallversicherung herbeigesührt worden, indem die Unfallentschädigung ganz oder zum Theil nicht zu bewilligen war oder in Wegfall gekommen ist, so hat die

Berficherungsanstalt gegen diefen Träger Anspruch auf Erfat der Roften des Seilverfahrens in dem im § 19 Sat 3 vorgefehenen Umfange. Gin Erfat für Roften des Seilversahrens, welche vor dem Beginne der vierzehnten Woche nach dem Unfall entstanden sind, kann nicht beausprucht werden.

It Für die Ausprüche des Versicherten an den Träger der Unfallversicherung ist die Uebernahme des Beilverfahrens durch die Berficherungsanstalt der Uebernahme durch den Träger der Unfallversicherung gleich zu achten.

Der § 21 entstammt den Beschlüssen der Reichstags-kommission (Komm. Ber. S. 1726) und hat seine endgültige Fassung nach Anträgen erhalten (Nr. 355 Jiff. 6, 357 Jiff. 5), die erst zur 3. Lesung des Entwurfs im Reichstag gestellt worden sind. Sten. Ber. S. 2535.

Bu Abf. I: Die Anordnung der §§ 18, 19 fann fich auch auf Personen erstrecken, welche gegen Unfall versichert sind und beren Erfrankung auf einen Betriebsunfall zurückzuführen ist. Das von der Versicherungsanstalt in solchen beildering des Heilberfahren kann zu einer Entlastung der Träger der Unfallwersicherung führen. Die Unfallwersicherung führen. Die Unfallwersicherung führen. Die Unfallwersicherung fest nämtlich nach Ablauf der ersten 13 Wochen seit dem Unfall ein. Ist nun die Wirkung des Heilbersiahrens Herstellung des Verunglücken vor diesem Zeitschrens Herstellung des Verunglücken vor diesem Zeitschrens punkt, so hat die Versicherungsanstalt zwar außer den eigenen, auch die Geschäfte der Verufsgenossenschaft (2c.) geführt, kann aber dassir nach § 21 Abs. I Schlußsaß keinen Ersah beauspruchen. Dasselbe gilt, wenn der Verunglückte während oder infolge des Heilwersahrens verstorben ist. Ueberdauert jedoch das Heilversahren die ersten 13 Wochen oder wird dasselbe erst nach Absauf dieser Zeit angeordnet, so sindet neben § 113 (früher § 76) sortan auch § 21 Anwendung. Zunächst hat sich der Träger der Unfallversicherung nach § 21 ebenso wie die Krankenkassen nach § 18

bie Maßregel der Versicherungsanstalt gefallen zu lassen. Er ist dadurch zunächst seiner Leistungen aus den Unsalse versicherungsgesehen insoweit enthoben, als dieselben durch die Versicherungsanstalt besorgt werden. Dieses Uebernahmerecht besteht auch dann, wenn die Verufsgenossenschaft von ihrem Necht aus Kr. V. S. 76 c Gebrauch gemacht hat. Doch schließt die vorausgesende Anordnung eines Heiberschrens durch die Versicherungsanstalt eine nachsolgende Uebernahme desselben durch die Verufsgenossischen Auch aus. Bgl. auch UVG. § 5 Vbs. VIII.

Wird durch das Heilverfahren fernerhin der Eintritt der Erwerbsunfähigkeit im Sinne biefes Gesetzes (88 5 Abs. IV, 15, 16) verhindert, so ist dadurch gemäß § 15 Abs. II 2. Sat in erster Linie die Unfallversicherung entlaftet. Als Entgelt für den ferneren Begfall oder die fernere Minderung der Unfallrente hat in diesem Falle die Versicherungsanstalt von dem zuständigen Träger der Unfallversicherung Ersatz der seit Ablauf der ersten 13 Wochen gemachten Aufwendungen, aber nur in dem nach § 19 Sat 3 bestimmten Umfang zu fordern. Die Sohe bes Ersages wird durch den Grad der Entlastung nicht beeinflußt. Ist das Ergebniß des Heilverfahrens nicht die Verhinderung des Eintritts der Erwerbsunfähigkeit im Sinne dieses Gesetes, ift also der Zustand des Berun-glüdten nach Abschluß des Heilversahrens ein solcher, daß ihm eine Invalidenrente gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes zusteht oder zustehen wurde, wenn ihm nicht gleichzeitig Unfallrente zu leiften wäre, so hat die Bersicherungsanstalt von dem Träger der Unfallversicherung feinen Ersat zu fordern. Ift der etwa verbliebene Grad von Erwerbsunfähigkeit ein solcher, daß zwar keine Invalidenrente, wohl aber eine Unfallrente zu leiften ift, fo besteht demnach ein Ersatzanspruch nach § 21 nicht zu Recht.

Streitigkeiten, welche hienach zwischen den Trägern der Invalidenversicherung und denjenigen der Unfallversicherung entstehen können, werden nach § 23 Abs. III entsichieden.

Bu Mbj. II: Der Sinn dieser Borschrift ist der, daß

burch die Anordnung eines Heilversahrens vom Ablauf der ersten 13 Wochen an der Träger der Juvalidenversicherung anstatt des Trägers der Unfallversicherung dem Verssicherten als Schuldner der Leistungen aus der Unfallsversicherung gegenübersteht.

# § 22. (§ 12 Abf. IV).

Wird der Versicherte in Folge der Krankheit er= werbsunfähig, fo fann ihm, falls er sich ben gemäß §§ 18, 19 von der Versicherungsanftalt getroffenen Maßnahmen ohne gesetlichen oder sonst triftigen Grund ent= zogen hat, die Invalidenrente auf Zeit ganz oder theil= weise versagt werden, sofern er auf diese Folgen bin= gewiesen worden ift und nachgewiesen wird, daß die Erwerbsunfähigkeit durch fein Berhalten veranlagt ift.

ung für ihn angeordneten Heilverfahren (UBG, § 7) sich entzogen hat. A. N.\* VII S. 412 Nr. 597 (Reger XVII S. 128).

### § 23. (§ 12 Abj. III).

I Streitigfeiten, welche aus den Bestimmungen in den §§ 18 bis 20, 21 zwischen den Bersicherungsanstalten und den Bersicherten entstehen, werden, soweit sie nicht bei der Rentensessfellung zum Austrage gelangen, von der Aufsichtsbehörde der Bersicherungsanstalten entschieden.

Etreitigfeiten, welche aus den Bestimmungen in den §§ 18 bis 20, 22 zwischen den Versicherungsanstalten und den Krankenkassen entstehen, werden, sofern es sich um die Geltendmachung der den Versicherungsanstalten eingeräumten Besugnisse handelt, von der Aufsichtsbehörde der betheiligten Krankenkasse, sosern es sich aber um Eransprüche handelt, im Verwaltungsstreitversahren, oder, wo ein solches nicht besteht, ebenfalls durch die Aufsichtsbehörde der betheiligten Krankenkasse entschieden. Die Entscheidung dieser Aufsichtsbehörde ist im ersteren Falle endgültig; im letzteren Falle fann sie innerhalb eines Monats nach der Zustellung im Wege des Resurses nach Maßgabe der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung angesochten werden.

III Streitigkeiten über Ersatansprüche in den Fällen des § 21 Ubs. 1 werden durch das Reichs-Versicherungsamt entschieden.

Unter Streitigkeiten im Sinne des § 23 sind nicht nur Rechtsstreitigkeiten, sondern auch zum Theil Beschwerdesachen inbegriffen. Die Zuständigkeit der bürgerlichen Gerichte ist überall ausgeschlossen. Ju Abj. I: Bestreitet der Versicherte die rechtliche Julässisseit der Maßregel, etwa wegen Unzuständigkeit der Versicherungsanstalt (§§ 18, 19) oder der Krankenkasse (§§ 19, 20) oder weil Erwerdsunsähigkeit für ihn nicht zu besorgen ist oder weil die Versicherungsanstalt eine Waßregel anordnet, die sich nicht als Heilbertaften darstellt, so liegt ein Rechtsstreit vor, bestreitet der Versicherte dagegen die Zwecknässigteit der angeordneten Waßregel, so handelt es sich m eine einsache Beschwerdesache.

Gegen Anordnungen der Krankenkassen, welche diese auf Grund des ihnen nach § 19 übertragenen Heilversahrens erlassen, kann der Versicherte außer der hier geregelten Besichwerde auch Beschwerde zur Aussichtsbehörde der Kranken-

taffe ergreifen.

In Fällen des § 22 wird das Berfahren des Abf. I nur Anwendung finden, wenn der Versicherte wegen "hin-weisung" auf bevorstehende Entziehung der Kente sich beschwert. Die Entziehung der Kente selbst kann nur im regelmäßigen Feststellungsversahren angeordnet werden, woran sich das regelmäßige Strasversahren anschließt. (§§ 112 ff.)

"Auffichtsbehörden der Bersicherungsanstalten" sind das Reichsversicherungsamt (§ 108 Abs. I) und die Landes-

versicherungsämter (§ 111 Abs. I).

Ju Albi. II: Auch im Abj. II sind Rechtsstreitigkeiten und einsache Beschwerdesachen verbunden. Für letztere ist immer die Aussicksbehörde der betr. Krankenkasse endgültig zuständig. Es gilt das namentlich in Fragen der Zweckmäßigkeit und des Umsangs der angeordneten Maßregel. Soweit es sich um die Geltendmachung des Anordnungszechtes der Versicherungsanskalten handelt, ist auch das Urtheil der Aussicksbehörde über die Zweckmäßigkeit maßgebend; denn die Aussicksbehörden sind auch zum endsgültigen Urtheil über dieses Kecht zuständig.

Aufsichtsbehörde j. Kr BG. § 44 für Ortstrankenstaffen, § 66 Abj. I für Betriebstrankenkaffen, § 72 Abj. III für Bautrankenkaffen, §§ 96, 104 K der RGew.D. (1897) für Junungstrankenkaffen, Kr.BG. § 74 Abj. IV und die Landes-Berggesetze für die Knappschaftskaffen. Für die freien

Histoffen s. die Landesausführungsvorschriften zu §§ 75 ff. des Kr.BG. — Bei Gemeinde-Kr.Bersicherung und Ortsefrankenkassen ist die staatliche Aufsichtsbehörde endgiltig

zuständig.

Neber das verwaltungsrechtliche Streitversahren bei Ersagansprüchen vgl. Kr.BG. § 58 Abs. II. Dazu für Bapern Ausf.Ges. v. 15. Dezdr. 1899 (G. u. BDBl. S. 1006) u. Ges. über den Verwaltungsgerichtshof v. 8. August 1878 Art. 45 Abs. II. II. 1. Instanz ift die Aufsichtsbehörde der Krankenkasse der Gemeinde, 2. Instanz die Kreisregierung K. d. J. Ist diese die Aufsichtsbehörde, so ist 2. Instanz der Verw.Ger. Hos, der sonst 3. August 1899 (GS. S. 166): 1. Inst. Bezirtssulusstanz, 2. Inst. Derverwaltungsgericht; Sachsen: BD. v. 30. Nov. 1899 § 5 (GVDK S. 6. 601); Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 9 (RK. S. 1040); Vaden: BD. v. 28. Nov. 1899 § 2 (GVDK S. 666).

3u Abf. III: Bgl. § 111 Abf. II (Landesversicherungs=

amt).

### § 24. (§ 13 unverändert.)

1 Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde für ihren Bezirf oder eines weiteren Kommunalverbandes für seinen Bezirf oder Theile desselben kann, sosern dasselbst nach Herkommen der Lohn der in lands und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Arbeiter ganz oder zum Theil in Form von Naturalleistungen gewährt wird, bestimmt werden, daß benjenigen in diesem Bezirse wohnensden Kentenempfängern, welche innerhalb desselben als Arbeiter in lands und forstwirthschaftlichen Betrieben ihren Lohn oder Gehalt ganz oder zum Theil in Form von Naturalleistungen bezogen haben, auch die Rente bis zu zwei Dritteln ihres Betrags in dieser Form gewährt wird. Der Werth der Naturalleistungen wird nach Durchs

schnittspreisen in Ansatz gebracht. Dieselben werden von der höheren Verwaltungsbehörde festgesetzt. Die statutarische Bestimmung bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde.

II Solchen Personen, welchen wegen gewohnheitsmäßiger Truntsucht nach Anordnung der zuständigen Behörde geistige Getränke in öffentlichen Schankstätten nicht verabsolgt werden dürsen, ist die Rente in derzenigen Gemeinde, für deren Bezirk eine solche Anordnung getroffen worden ist, auch ohne daß die Voraussetzungen des Abs. 1 vorliegen, ihrem vollen Betrage nach in Naturalleistungen zu gewähren.

Der Anspruch auf die Rente geht zu demjenigen Betrag, in welchem Naturalleistungen gewährt werden, auf den Kommunalverband, für dessen Bezirk eine solche Anordnung getrossen worden ist, über, wogegen diesem die Leistung der Naturalien obliegt.

<sup>IV</sup> Dem Bezugsberechtigten, auf welchen vorstehende Bestimmungen Anwendung finden sollen, ist dies von dem Kommunalverbande mitzutheilen.

V Der Bezugsberechtigte ift befugt, binnen zwei Wochen nach der Zustellung dieser Mittheilung die Entsicheidung der Kommunalaufsichtsbehörde anzurusen. Auf demselben Wege werden alle übrigen Streitigkeiten entsichieden, welche aus der Anwendung dieser Bestimmungen zwischen dem Bezugsberechtigten und dem Kommunalsverband entstehen.

VI Sobald der Uebergang des Anspruchs auf Rente

endgültig feststeht, hat auf Antrag des Kommunalverbandes der Borstand der Bersicherungsanstalt die Postverwaltung hievon rechtzeitig in Kenntniß zu sehen.

Ju § 24 vgl. l. u. fw. G. § 9. Die beiden parallelen Vorschriften stimmen unter einander nur theilweise überein. Während hier der Versicherer, führt dort die Gemeinde mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde die Naturalleistung ein. Nach diesem Geset § 24 wird die Gemeinde durch die Einführung der Mahregel zur Gewährung der Naturalleistung an den Versicherten unmittelbar verpslichtet und dann durch die Leistung gegenüber dem Verssicherer regressberechtigt (Abs. III).

Rach Abf. I fann Naturalleistung eingeführt werden nur für Arbeiter, d. i. für alle in § 1 Ziff. 1, nicht auch für die in § 1 Ziff. 2 genannten Berufsklassen und nur für die vorwiegend in lands und forstwirthschafte lichen Betrieben, nicht auch für die in industriellen und anderen Betrieben beschäftigten Personen, und endlich nur für diejenigen, welche ihren Wohnsitz in der Gemeinde

haben.

"Bis zu 2 Dritteln": ein Drittel ist immer als Geld=

rente zu gewähren.

"Beiterer Kommunalverband", "höhere Verw. Behörde" J. § 169. In Bahern wird die Befugniß des Abs. I durch die Distriktsräthe mit Genehmigung der Kreisregierung K.d. J. ausgeübt. Die Festsegung der Durchschnittspreise ersosat burch die Kreisregierung K. d. J. BD. v. 14. Dez. 1899 § 15. Württemberg: BD. v. 25. Novbr. 1899 § 10 (RBL & 1041).

Nach Abj. II muß die Leistung der Rente in Naturalien geschehen, wenn landesrechtlich eine polizeiliche Anordnung der dort bezeichneten Art besteht. Unmittelbar zur Leistung verpflichtet ist die Gemeinde des Wohnsiges, mangels eines solchen die Gemeinde des Ausenthaltes, sofern für ihren Bezirk eine Anordnung gemäß Abs. II getroffen ist.

Bu Ubj. IV: vgl. § 170 (Zustellung).

Ju Abf. V: Die zuständige Aussichtsbehörde ergiebt sich nach Landesrecht. Zu den Streitigkeiten, welche hienach von der Aussichtsbehörde entschieden werden, gehören namentslich diesenigen über Art und Waß der Naturalseistungen und über die Art der Berabfolgung, nicht aber diesenigen, welche den Anspruch selbst und seinen Bestand betreffen. Streitigkeiten hierüber, wie z. B. über die Anwendung der §§ 47, 48 werden im regelmäßigen Versahren nach §§ 114 ff. entschieden.

Bu Abj. VI: vgl. §§ 122, 123.

# § 25 (neu).

Auf Grund statutarischer Bestimmung der Verssicherungsanstalt kann der Vorstand einem Rentenempfänger auf seinen Antrag an Stelle der Rente Aufnahme in ein Invalidenhaus oder in ähnliche von Dritten unterhaltene Anstalten auf Kosten der Versicherungsanstalt gewähren. Der Aufgenommene ist auf ein Vierteljahr und, wenn er die Erstärung nicht einen Monat vor Absauf dieses Zeitraums zurücknimmt, jedesmal auf ein weiteres Viertelsjahr an den Verzicht auf die Kente gebunden.

Die Maßregel des § 25 hat Verwandtschaft mit den Maßnahmen des § 7 Kr. BG. und § 7 UBG. (Unterbringung in einem Krankenhauß). Doch bestehen Unterschiede namentlich darin, daß nach § 25 die Aufnahme in ein Juvalidenshauß nur zulässig ist, wo dieß durch Statut der Verssicherungsanstalt angeordnet und vom Versicherten beantragt ist.

Das Statut kann selbst über die Errichtung, Einrichtung, Aufnahmebedingungen 2c. eines Juvalidenhauses der Berssicherungsanstalt Bestimmung tressen. Invalidenhäuser ans derer öffentlicher Berbände oder Private, welche solche Einrichtungen besitzen, sind zur Aufnahme rechtlich nicht verpslichtet. Es bedarf vertragsmäßiger Berabredung.

Daß die Berficherungsanstalten folche Säuser felbst

errichten dürfen, ist zwar im Gesetz nicht ausdrücklich ansgeordnet, wird aber in den Motiven (S. 704 zu § 13a des Entwurfs) mit Recht angenommen. Die Formen des § 45

sind einzuhalten.

Die Aufnahme bewirft für den Bersicherten keinen Bersuft (Berzicht), sondern nur ein Ruhen des Rentensanspruchs (vgl. § 48). Mit dem Ausscheiden aus dem Frwalidenhaus lebt der Anspruch regelmäßig von selbst auf. Der Berscherte ist berechtigt, jederzeit aus dem Frwalidenshaus auszutreten. Doch kann er bei Bersämmiß der im Schlußfaß vorgeschriebenen Kündigung die Rente für höchstens Monate einbüßen.

Die Versicherungsanstalt kann den Aufnahmebeschluß jederzeit mit unmittelbarer Virkung zurücknehmen. (Wot.) Das rechtliche Verhältniß zwischen Versicherungsanstalt und der Leitung solcher Invalidenhäuser, welche nicht der Anstalt selbst gehören, wird durch Vertrag bestimmt.

# § 26. (§ 14.)

Ist der Berechtigte ein Ausländer, so kann er, falls er seinen Wohnsitz im Deutschen Reiche aufgiebt, mit dem dreisachen Betrage der Jahresrente abgefunden werden. Durch Beschluß des Bundesraths kann diese Bestimmung für bestimmte Grenzgediete oder für die Ansgehörigen solcher auswärtiger Staaten, durch deren Gessetzgedung deutschen Arbeitern eine entsprechende Fürsorge für den Fall der Erwerbsunsähigkeit oder des Altersgewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden.

3u § 26 vgl. UVG. § 67, Bau-UVG. § 39 Uh. II, Sec-UVG. § 75 Uh. II.

Ueber die Absieferung beschließt die Versicherungsanstat (Vorstand) §§ 112 ff. In ihr Ermessen ist es gestellt, ob sie die Absindung überhaupt eintreten lassen will. Wenn eine solche angeordnet wird, kann sie weder höher noch niederer als im Isachen Betrage der Jahresrente

stattfinden. Ob und wie lange etwa der Berechtigte sich jchon im Bezug der Rente befunden hat, ist gleichgültig. Ausländer b. i. Nicht-Deutsche, das ist wer weder

Ausländer d. i. Nicht-Deutsche, das ist wer weder die Staatsangehörigkeit in einem Deutschen Staat noch Reichsangehörigkeit auf Grund seiner Schutzgebietangehörigfeit besitst.

Wer seinen Wohnsit nur vorübergehend ausgiebt, kann nicht abgesunden werden. Als ausgegeben hat der Wohnsit bei demienigen zu gelten, der seine Rente wegen Abwesenheit seit längerer Zeit, etwa seit einem halben Jahr, nicht persönlich erhoben hat.

Rudfehr nach erfolgter Absindung macht den Unipruch auf Rente nicht wieder ausleben. Unders § 48 Biff. 4. Auch findet nach etwaiger Wiederfehr und Wiederausnahme der Beschäftigung Einrechnung der früheren Arbeitszeit in

die Wartezeit nicht statt.

Macht ber Bundesrath von seiner Besugniß aus § 26 Say 2 Gebrauch, so kann er auch über die zur Auszahlung der Renten zuständigen Postanitalten Bestimmung tressen und etwa für Grenzbezirke die Postanstalt des Grenzvostebezirks oder die Centralvostkasse für zuständig erklären. Mangels solcher Vorschrift sindet § 123 Abs. I Anwendung Lgl. auch über die Kenten-Auszahlung in Grenzbezirken A. N\* II S. 42 Nr. 129 (Reger XII S. 65\*).

lleber Abrundung vgl. § 48 und A. N.\* VIII €. 636

Mr. 696 (Reger XVIII E. 120).

# § 27. (§ 19.)

## Aufbringung der Mittel.

I Die Mittel zur Gewährung der in diesem Gesetze vorgesehenen Leiftungen werden vom Reiche, von den Arbeitgebern und von den Lersicherten aufgebracht.

<sup>11</sup> Die Aufbringung ber Mittel erfolgt seitens bes Reichs durch Zuschüsse zu den in jedem Jahre thatsächlich zu zahlenden Renten (§ 35), seitens ber Arbeitgeber und der Versicherten durch laufende Beiträge.

III Die Beiträge entfallen auf den Arbeitgeber und den Versicherten zu gleichen Theilen (§§ 142, 144, 154) und find für jede Beitragswoche (§ 30) zu entrichten.

§ 27 giebt nur die allgemeinsten Regeln über die Aufbringung der Mittel. Daran schließen sich die Borschriften der §§ 28-34 über die Beitragspflicht, §§ 130 bis 162 über das Beitragsverfahren und §§ 42 - 44, 128,

129 über Erstattung von Beiträgen spstematisch an. Die für die Invaliditäts= und Altersversicherung überhaupt ersorderlichen Mittel werden zum Theil durch das Reich, zum Theil durch Beitrage der Berficherten und ihrer Arbeitgeber, zum Theil endlich durch Staaten und

Kommunalverbände aufgebracht.

I. Das Reich hat die für das Reichsversicherungsamt und die Reichspost durch die Geschäfte der Bersicherung erwachsenden Mehrkosten zu tragen, es hat ferner den Rentenantheil zu bestreiten, welcher auf die Dauer mili= tärischer Dienstleistungen entfällt (§§ 30 Abs. II Biff. 2, 40 Abs. II, 125 Abs. I) und es hat endlich zu allen nach diesem Gefet zu leistenden Renten Zuschlisse zu leisten. Hinficht-lich dieses Rentenantheils ist das Reich den die Renten auszahlenden Lostanstalten unmittelbar erstattungspflichtig. Die Sohe des Reichsantheils beträgt für jede Rente alljährlich 50 Mark (§§ 35 Abf. II, 125 Abf. I). Gine Abstufung des Reichszuschusses nach einem Maßstabe, welcher auf der Grundlage des Invaliditäts= und Alters= risikos einer jeden Versicherungsanstalt festzustellen wäre. wurde bei Gleichheit der Beiträge der Versicherten und ihrer Arbeitgeber innerhalb der einzelnen Lohnklassen als Ausgleich für die Verschiedenheiten der den Versicherungs= anstalten obliegenden Risiten vom Standpunkt ber Ber= sicherungstechnif mehr zu empfehlen sein als der Ausgleich, welchen die Novelle (1899) durch Ausscheidung der Gesammtlast in Gemein= und Sonderlast (\$ 33) einae= führt hat.

Der Reichsantheil wird mit der Gesammtrente zu= gleich nach §§ 112 ff. festgestellt und nach § 123 durch die Bost ausgezahlt. Die Berechnung und Vertheilung der Summe aller Rentenantheile auf Reich und Versicherungsanstalten 2c. erfolgt alljährlich gem. §§ 125 f. durch das Rech= nungsbureaudes Reichsversicherungsamtes, woran sich die Er= stattung der Postauslagen unmittelbar anschließt (§ 127). Als Arbeitgeber ist das Reich wie ein gewöhnlicher

Arbeitgeber beitragspflichtig.

Kür besondere Raffeneinrichtungen, welche gem. §§ 8 ff. für Betriebe des Reichs vom Bundegrath zugelaffen find,

für Betriebe des Keitigs vom Bundestan zugeinzen find, trägt das Reich die Haftung. § 173 Abs. II.

II. Die Beiträge der Bersicherten und ihrer Arbeitgeber haben alse übrigen Kosten der Bersicherung zu decken, nämlich den nicht durchs Reich zu bestreitenden Rentenantheil, Verwaltungskoften der Versicherungsanstalten ze. und Schiedsgerichte (§ 107 Abs. 1), die Kosten der Beischen der Beischen der Versicherungskoften der Versicherung der Versicherungskofte tragserstattung (§§ 42—44), bie Kosten bes Heilversahrens gem. §§ 18—21 und ber Invalidenhauspstege gem. § 25 gem. §§ 18—21 und der Indaldenhauspslege gem. § 25 und die Ueberweisungen aus § 49. Ersparungen an Kenten, welche aus §§ 22, 25, 26, 47, 48 sich ergeben, kommen unmittelbar den Trägern der Bersicherung (Versicherungsanstalten) zu Gute. Budgetmäßige Juchüsse, welche den Trägern der Bersicherung aus der Staatskasse oder einer anderen öffentlichen Kasse zu leisten sind, sieht das Geset nicht vor. Sie sind nicht erlaubt.

Die Ausbringung der ersorberlichen Mittel ersolgt, was die bezeichneten Kentenantheile anlangt, nach dem Ernitelbestungsprinzip (§ 32, 2006 U.). Beitregestlichte

Kapitalbectungsprincip (§ 32 Abs. II). Beitragspflichtig sind mit Rücksicht auf jeden nothwendig Versicherten regel-mäßig zu gleichen Theilen der Versicherte selbst und sein Arbeitgeber (§ 19 III vgl. § 1 Kote). Ausnahme: § 34 Abs. IV. Arbeitgeber, auf welche gem. § 2 die Ber-sicherung durch den BR. ausgedehnt wird, haben den Beiicherung durch den BR. ausgedehnt wird, haben den Beitrag allein aufzubringen. Auch freiwillig Versicherte (§ 14) habenden ganzen Beitrag regelmäßig allein aufzubringen (§ 145 Abj. I. Ausnahme § 145 Abj. II). Höhe der Beiträge und Bemessung § 32. Abrundung der Beiträge (§ 154). Die Berechnung der Beiträge erfolgt wochensweise (§§ 19 Abj. III, 30), die Entrichtung regelmäßig durch den Arbeitgeber, der den für den Versicherten vorgeschossen Betrag bei der Lohnzahlung abziehen kann (§§ 141, 142). Die Entrichtung erfolgt ausnahmsweise durch den Bersicherten, nämlich bei freiwilliger Versicherzung und in den Hällen des § 144. Einziehung der Beisträge durch Sebestellen (§§ 148 st.). Bersahren: §§ 130 bis 154, 167 Abi. II, 168. Ueber Rückerstattung von Beiträgen: §§ 42—44, 128.

Ueber Berechnung der Beitragswoche f. jest § 30

Abj. I.

III. Den Staaten sallen die Mehrkosten zur Last, welche durch die Bersicherung in Folge Arbeitsmehrung den staatlichen, namentlich den unteren Berwaltungsbehörden (s. namentlich §§ 57 st.) veranlaßt sind. Dazu kommen die Kosten der Landesversicherungsämter, wo solche bestehen (§ 111), die Haftungen sür besondere Kasseninsrichtungen (§ 173 Abs. II) und die Kosten, welche die Staaten als beitragspflichtige Arbeitgeber zu tragen haben.

IV. Für Gemeinden vgl. das unter Biff. III Gesagte.

# § 28. (§ 15 unverändert.)

### Voraussehungen des Anspruchs.

Zur Ersangung eines Anspruchs auf Invalidens oder Altersrente ist, außer dem Rachweise der Erwerbsunfähigkeit beziehungsweise des gesetzlich vorgesehenen Alters, erforderlich:

- 1. die Zurücklegung der vorgeschriebenen Wartezeit;
- 2. die Leiftung von Beiträgen.

Ueber Erwerdsunfähigkeit und Alter i. §§ 15, 162. Während das Versicherungsverhältniß selbst durch die bloßen Thatsachen der Beschäftigung (nothwendige Versicherung), des Beitritts oder der Beitragsleistung (freiswillige Versicherung) begründet wird, entspringt aus diesem Verhältniß ein Versicherungsanspruch nicht sofort durch Eintritt der Thatsachen, welche den Gegenstand der Versicherung bisden (Erwerdsunfähigkeit, Alter). Um durch diese Thatsachen anspruchsberechtigt werden zu können, muß der Versicherte erit im Versicherungsverhältnisse eine

Unwartschaft auf Rente erlangt haben. Aus dem Berjidgerungsverhältniß felbst entspringt unmittelbar nur bie Beitragspslicht und durch deren Erfüllung eine rechtliche Aussicht auf Anwartschaft. Diese Aussicht wird von jelbst zur Anwartschaft durch Ablauf der Wartezeit. Wartezeit ift eine Zeit von gesetzlich bestimmter Dauer (§ 29), während welcher für den Versicherten Beiträge in beftimmter Zahl geleistet werden mussen, damit durch den Ablauf dieser Zeit der Bersicherte Anwartschaft auf Rente erhält. Der Bersicherte erwirbt sich bemnach bei ber Invalidenversicherung zum Unterschied von der Unfallund Krankenversicherung durch eigene Beitragsleiftung die rechtliche Aussicht auf Rente. Die Bedeutung dieser Warte-zeit ist daher eine andere als die der 13wöchigen Wartezeit der Unfallversicherung (UBG. § 5 Abs. II) und als die der zweitägigen Karenzzeit der Krankenversicherung (Kr. BG. § 6 Abs. I Ziff. 2 s. auch § 6 a Abs. I Ziff. 1). Ueber das Erlöschen der Anwartschaft f. §§ 46, 42 Abf. II, 43

Durch die Abhängigkeit des individuellen Anspruchs von der Erfüllung der individuellen Beitragspflicht ist die Invalidenversicherung einer privatrechtlichen und vertrags= mäßigen Versicherung im Wesen näher verwandt als die beiden anderen Bersicherungen.

# § 29. (§ 16.)

#### Martezeit.

I Die Wartezeit beträgt:

- .1 bei der Invalidenrente, wenn mindestens einhundert Beiträge auf Grund der Verficherungspflicht geleistet worden sind, zweihundert Beitragswochen, andernfalls fünfhundert Beitragswochen;
- bei der Altergrente eintausendzweihundert Beitrags= wochen.

II Die für die freiwillige Versicherung (§ 14) ge= leisteten Beitrage kommen auf die Wartezeit für die

Invalidenrente nur dann zur Anrechnung, wenn mindestens einhundert Beiträge auf Grund eines die Bersicherungspslicht oder die Berechtigung zur Selbstversicherung begründenden Berhältnisses geleistet worden sind.

III Die Borschrift des Abs. 2 sindet keine Answendung auf Beiträge, welche von den Bersicherten innerhalb der ersten vier Jahre, nachdem die Bersicherungssplicht für ihren Berufszweig in Kraft getreten ist, freiwillig geleistet worden sind.

Der § 29 ist in gegenwärtiger Fassung hervorgegangen zum Theil aus den Vorschlägen des Entwurfs, zum Theil aus Veschlüssen der Commission (S. 1728) und des Reichsetages in 2. Lesung (S. 2279) und 3. Lesung (S. 2535). Jur Aussegung vgl. namentlich die Aussührungen des Vundesrathse Commissärs Dr. Kausmann 3. Lesung (S. 2535 f.

Die Dauer der Wartezeit wird nicht wie bisher nach Beitragsjahren sondern nach Beitragswochen berechnet. Beitragswoche ist für den nothwendig Versicherten jede Kalenderwoche, während welcher er in einem die Versicherung begründenden Arbeitsverhältniß gestanden ist und in welcher für seine Versicherung ein Beitrag gesleiftet worden ist. Außnahmsweise gesten in Fällen der § 30 Ald. II, 40 Ald. I, 47 Ald. IV auch Wochen, in denen kein Beitrag geseistet worden ist, als Beitragswochen. Für die speinillig Versicherten ist Beitragswoche jede Kalenderwoche, sir welche der Versicherte einen Beitrag zur Versicherung geseistet hat.

Die Wartezeif der Altersversicherung beträgt 1200 Beitragswochen ohne Unterschied, ob dieselben der nothswendigen oder der freiwilligen Versicherung angehören.

Bei der Invalidenversicherung haben die Beitragswochen der nothwendigen und der freiwilligen Versicherung für die Berechnung der Wartezeit nicht ganz die gleiche Bedeutung. Hier kann die Wartezeit überhaupt nur erfüllt werden, wenn wenigstens 100 Beiträge entweder auf Grund nothwendiger Versicherung oder auf Grund der Selbstversicherung (§ 14 Abs. I 1. Sat) geleistet worden sind. Die Beiträge, welche auf Grund freiwilliger Fortsesung der Selbstversicherung (§ 14 Abs. I 2. Sat) oder auf Grund der Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) geleistet werden, können, wenn nicht jene 100 Beiträge nachgewiesen sind, niemals zur Ersüllung der Wartezeit führen. Wenn jedoch jene 100 Beiträge nachgewiesen sind, dann ist es gleichgüttig, zu welcher Zeit sie geleistet worden sind.

Die Wartezeit der Jnwalidenversicherung beträgt nur 200 Beitragswachen dann wenn sich darnuter inse

Die Vartezeit der Invalidenversicherung beträgt nur 200 Beitragswochen dann, wenn sich darunter insgesammt mindestens 100 Beiträge auf Grund der nothwendigen Versicherung besinden. Bei Berechnung der Dauer der Bartezeit werden also den 100 Beiträgen die auf Grund der Selbstversicherung geseisteten Veiträge nicht zugerechnet. Sind die 100 Beiträge der nothwendigen Versicherung nicht nachweisdar, so beträgt die Wartezeit stets

500 Beitragswochen.

Der zweckmäßige Vorschlag, welcher in 2. Lesung des Reichstags vom Abg. Roesike vertreten wurde, wonach die Wartezeit stets gleich lange dauern sollte, die Beiträge der nothwendigen Versicherung aber doppelt gerechnet werden sollten, wurde abgelehnt. Beiträge, deren Leistung nicht durch die Quittungskarte nachgewiesen ist (verlorene Karten), können nicht berücksichtigt werden. A. N.\* VI S. 292

Mr. 506 (Reger XVI S. 61).

Ju Abj. III: Die Borschrift sindet nicht nur für die Personen Anwendung, welche durch dieses Gesetz der Bersicherungspslicht erst unterworfen worden sind, sondern auch für diesenigen, auf welche die Bersicherungspslicht erst fünftig durch Beschluß des Bundesrathes (§ 2) ausgedehnt werden soll. Für all diese Personen kann hienach die Wartezeit auch durch Beiträge aus der freiwilligen Fortsetzung (§ 14 Abs. I, 2. Sat) und der Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) ersüllt werden.

In die Wartezeit ist nach näherer Negelung der Uebergangsbestimmungen in §§ 189 ff. bei der nothwendigen Versicherung die vor Beginn der Versicherungspflicht

liegende Arbeitszeit einzurechnen. Ueber die Berechnung der Wartezeit in dem Falle, wenn der dauernden Er=werbsunfähigkeit im Sinn des § 15 eine theilweise Er=werdsunfähigkeit als Folge eines Betriebsunfalles voraus=ging, j. A. N.\* VI S. 273 Nr. 505 (Reger XVI S. 52).

# § 30. (§ 17.)

#### Beitragsleiftung.

I Für jede Woche, in welcher der Versicherte in einem die Versicherungspslicht begründenden Arbeits- oder Dienstverhältnisse gestanden hat, ist ein Versicherungs- beitrag zu entrichten (Beitragswoche). Die Beitragswoche beginnt mit dem Montag einer jeden Kalender- woche.

II Als Beitragswochen werben, ohne daß Beiträge entrichtet zu werden brauchen, diejenigen vollen Wochen in Anrechnung gebracht, während deren Berficherte

- 1. behufs Erfüllung ber Wehrpslicht in Friedens-, Mobilmachungs- ober Kriegszeiten zum Heere ober zur Marine eingezogen gewesen sind,
- 2. in Mobilmachungs= ober Kriegszeiten freiwillig militärische Dienftleiftungen verrichtet haben,
- 3. wegen bescheinigter, mit zeitweiser Erwerbsunfähig= feit verbundener Krankheit an der Fortsetzung ihrer Berufsthätigkeit verhindert gewesen sind.

III Diese Anrechnung erfolgt jedoch nur bei solchen Personen, welche vor den in Rede stehenden Zeiten berufs= mäßig eine die Versicherungspflicht begründende Veschäf= tigung nicht lediglich vorübergehend aufgenommen haben.

IV Die Dauer einer Krankheit ift nicht als Bei-Biloth, Invalidenversicherungsgeset. tragszeit in Anrechnung zu bringen, wenn der Betheiligte sich die Krankheit vorsätzlich oder bei Begehung eines durch strafgerichtliches Artheil festgestellten Berbrechens, durch schuldhafte Betheiligung bei Schlägereien oder Raufshändeln oder durch Trunkfälligkeit zugezogen hat.

V Bei Krankheiten, welche ununterbrochen länger als ein Jahr währen, kommt die über diesen Zeitraum hinausreichende Dauer der Krankheit als Beitragszeit nicht in Anrechnung.

VI Die an eine Krankheit sich anschließende Genesungszeit wird der Krankheit gleich geachtet. Dasselbe gilt von einem regelmäßig verlaufenden Wochenbette für die Dauer der dadurch veranlaßten Erwerbsunfähigkeit, aber höchstens für sechs Wochen von der Entbindung an gerechnet.

Ju Abs. I: Beitragswoche. Bei der nothwendigen Bersicherung ist für jede Arbeitswoche ein Beitrag zu enterichten. Als Arbeitswoche gilt aber nur diejenige, in welcher der Bersicherte in einer die Bersicherungspflicht begründenden Weise beschäftigt war. Es ist demnach weder nothwendig, daß er während der ganzen Woche beschäftigt war, noch genügt eine Beschäftigung, die nicht in einem Verhältnisse statischenden gem. §§ 1 oder 2 die Verssicherungspflicht begründet. Bgl. § 140.

Bei der freiwilligen Bersicherung besteht keine eigentliche Beitragspflicht. Jeder einzelne Beitrag wird freiwillig geleistet. Es ist dieß ein Umstand, durch welchen Nachtheile für Versicherer und namentlich für Versicherte entstehen. Der Versicherer führt diese Beiträge in seiner Rechnung als gänzlich unberechenbare Posten, der Versicherte, durch keinen Vertrag und keine zwingende Vorsichrift gebunden, zahlt seine Beiträge, und zahlt sie nicht, je nach Belieben. Ersüllt er die Wartezeit nicht, so sind alle von ihm geleisteten Beiträge versoren, dieß allein kann ihn thatsächlich zur Regelmäßigkeit anhalten. Es scheint nur bedenklich, ein Verhältniß von solcher rechtlichen und ökonomischen Bedentung in solcher Ungebundenheit und Regellosigkeit bestehen zu lassen. Die freiwillige Versicherung gleicht darum viel mehr einer Spareinrichtung als einer Versicherung.

Bei ber nothwendigen und freiwilligen Versicherung joll für die Arbeits- bezw. Kalenderwoche höchstens 1 Beistrag geleistet werden, sodaß für das Kalenderjahr nicht mehr als 52 Beiträge geleistet werden können. Bgl. § 147. Zu viel geleistete Veiträge geleistet die nicht geleistet.

Die Zahl ber Beitragswochen ist nicht nur für die Bartezeit (§ 29) sondern auch für die Höhe der Rente von

Bedeutung (§§ 35-37). Lgl. auch § 46.

Ju Abs. II: Die Vorschrift sindet auch bei Berechnung der Wartezeit nach den Nebergangsvorschriften in §§ 189 ff. Anwendung. Eine durch Krankseit oder Militärdienst veranlaßte Unterbrechung der die Versicherungspssicht des Versicherungspssichen Veschäftigung bewirft keine Unterbrechung der Versicherung, kann auch nicht zum Erlöschen der Anwartsicht nach § 46 führen und wird gem. § 30 Abs. II sogar als Beitragszeit in die Wartezeit (§ 29) eingerechnet und bei Berechnung der Rente als Beitragszeit in Ansagebracht (§§ 36, 40 Abs. I). Ausfälle, welche dadurch für die Versicherungsanstalten an Einkünsten entstehen, werden zum Theil bei Verechnung der Beitragshöhe (§ 32 Abs. II) ausgeglichen, zum Theil aus Reichsmitteln gedeckt (§ 40 Abs. II).

Auf die freiwillige Bersicherung sindet die Wohlsthat des § 30 Abs. Il feine Anwendung. Der freiwillig Bersicherte hat, wenn er die Bersicherung während der Krankheit oder des Militärdienstes fortsetzen will, für diese Zeit Beiträge zu leisten.

Die Erstattung von Beiträgen gem. §§ 42 ff. kann nur für freiwillig Bersicherte, nicht auch für nothwendig Bersicherte für die Krankheits- und Militärdienstzeit statt-

finden.

Nothwendig Versicherte können während der in Abs. II

bezeichneten Zeit freiwillig Beiträge zur Versicherung ent-richten nach Analogie des § 14 Abs. II. Es kann dann aber die Unterbrechungszeit nicht als solche, sondern nur als Bersicherungszeit angerechnet werden. A. N. \* VIII

S. 630 Nr. 691 (Reger XVIII S. 113).

Die Krankheitszeit wird auch dann angerechnet, wenn während berselben eine Beschäftigung stattsindet, welche die Versicherung nicht begründet. A. N.\* II S. 69 Nr. 225 (Reger XII S. 41), VII S. 318 Nr. 572 (Reger XVII S. 64); desgleichen, wenn der Versicherte sich während der Krantsbeit im Auslande aushält. A. N.\* VI S. 502 Nr. 538 (Reger XVI S. 134).

Auch ist es gleichgültig, ob der Versicherte mährend der Krankheit Lohn erhält oder nicht. A N.\* IV S. 92

Mr. 340 (Reger XIV S. 49).

Anrechnung bei Saisonarbeitern: A. N.\* V S. 259

Mr. 470 (Reger XV S. 140).

Es kommen nur volle Kalenderwochen in An-rechnung. Wotive S. 706. A. N.\* V S. 223 Rr. 433 (Reger XV © .76 ff.), VI © .357 Nr. 520 (Reger XVI © .83), VII © .296 Nr. 547 f. (Reger XVII © .28), © .381 Nr. 588 (Reger XVII © .111).

Neber den Begriff Krankheit vgl. § 5 des Kr. BG. A. N.\* III S. 92 Kr. 245 (Reger XIII S. 92), IV S. 132 Kr. 363 (Reger XIV S. 83), V S. 257 Kr. 468 (Reger XV S. 138), VI S. 292 Kr. 506 (Reger XVI S. 61), VII S. 382 Kr. 590 (Reger XVII S. 113), Krankheiten, deren Ursache unbekannt ift).

Ueber die Bescheinigung der Krankheit s. § 31. Als Erfüllung der Wehrpflicht gilt auch der Dienst der Einjährig- und Dreijährig-Freiwilligen, nicht dagegen derjenige der Kapitulanten. Auch hiebei kommen nur volle Kalenderwochen in Anrechnung. A. N.\* VII S. 270 Nr. 548 (Reger XVII S. 30). Unrechnung der Zeit der Beförderung 3um Ort der Dienstleistung und von diesem nach Hause. A. N.\* IX S. 100 Nr. 701 (Reger XIX S. 2).

Ueber die Feststellung, ob ein Fall des § 30 Abf. II

vorliege, f. §§ 134 Abf. II und 112 ff. In Abf. III: "vor ben . . . Zeiten": nothwendig

ist wohl, daß die eine Versicherung begründende Beschäftigung der Krankheits- bezw. Dienstzeit unmittelbar vorhergegangen ist. Es würden sonst diese Zeiten nicht als Unterbrechung der Beschäftigung erscheinen.

"Nicht lediglich vorübergehend": Es entscheidet die erkennbare Absicht des Bersicherten. — "Berufsmäßig"

1. § 1 Note.

**Zu Abj. IV**: vgl. § 17 und Kr.BG. § 6a Ziff. 2. "Schlägereien" f. Str.GB. §§ 227, 367 Ziff. 10. A. N.\* IV. S. 131 Nr. 362 (Reger XIV S. 82).

**Ju Abj** V: Solchen Personen, welche etwa nach 26wöchiger Krankheit als erwerbsunfähig im Sinne des § 16 anzusehen sind, ihre Wartezeit (§ 29) aber noch nicht erfüllt haben, werden auch die späteren Wochen der Krankheit noch dis zum Ablauf eines Jahres in die Wartezeit eingerechnet. Wotive S. 707. A. N.\* V S. 259 Nr. 470 (Reger XV S. 140). Bgl. auch § 47 Abs. IV. Mehrere Krankheiten: A. N.\* IX S. 775 Nr. 778 (Reger XIX S. 152).

3n Abj. VI: "Genesungszeit" ift die auf eine Krantheit folgende Zeit, für welche nach ärztlichem Gutsachten Enthaltung von den regelmäßigen Berufsgeschäften

geboten erscheint.

Wöchnerinnen: vgl. MGew.D. § 137 Abs. V: "Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederfunft überhaupt nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden, wenn das Zeugniß eines approbierten Arztes dies für zulässig erklärt."

### § 31. (§ 18.)

I Zum Nachweis einer Krankheit (§ 30) genügt die Bescheinigung des Borstandes dersenigen Kasse (§ 166) beziehungsweise dersenigen eingeschriebenen oder auf Grund sandesrechtlicher Borschriften errichteten Hülfskasse, welcher der Bersicherte angehört hat, für diesenige Zeit aber, welche über die Dauer der von den betressenden Kassen zu gewährenden Krankenunterstützung hinausreicht, sowie

für diejenigen Personen, welche einer derartigen Kaffe nicht, angehört haben, die Bescheinigung der Gemeindebehörde. Die Kassenvorstände sind verpstichtet, diese Bescheinigungen den Bersicherten sosort nach Beendigung der Krankenunterstützung oder der Fürsorge während der Genesungszeit von Amtswegen auszustellen und können hierzu von der Aufsichtsbehörde durch Geldstrafe bis zu einhundert Wark angehalten werden.

II Für die in Reichs= und Staatsbetrieben beschäftigten Personen können die vorstehend bezeichneten Bescheinigungen durch die vorgesetzte Dienstbehörde ausgestellt werden. Für diese Fälle ist die Krankenkasse durch die Aufsichtsbehörde von der Ausstellungspslicht zu entbinden.

III Der Rachweis geleisteter Militärdienste ersolgt durch Vorlegung der Militärpapiere.

Der Misitärdienst kann nur gemäß Abs. III, die Kranksheit dagegen auch in anderer als in der in Ubs. I u. II angegebenen Weise nachgewiesen werden. Bgl. N. N. V S. 232 Nr. 442 (Reger XV S. 118). Die Nachweise, welche gem. Abs. I u. II ausgestellt und echt sind, genügen auf alle Hälle, andere Nachweise unterliegen dem prüsenden Ersmeisen der Feistellungsbehörde. Beweiskraft: A. N. X IX S. 284 Nr. 705 (Reger XIX S. 18).

"Hilfskaffe" s. Kr. BG. § 75, Hilfskaffengeset vom 7. April 1876 § 1.

Ueber die Dauer der von den betreffenden Kassen zu gewährenden Krankenunterstützung s. Kr.BG. §§ 6 Abs. II, 20 Ziss. 1, 21 Ziss. 1, 64, 72, 73.

Ausf.Beft.: preußische Min. Anweisung v. 16. Oftober 1899 (Min. Bl. S. 248); baherische Min. Bef. v. 27. Dezember 1899 Ziff. 56 ff. lit. D (MABI. S. 792 ff.); württemb. BD. v. 25. Nov. 1899 § 11 (NBL S. 1041); Baden: BD. v. 28 Nov. 1899 §§ 23 ff. (GBDBLS. 625).

# § 32. (§§ 20, 24, 96, 97, 98). Böhe der Beiträge.

I Die für die Beitragswoche zu entrichtenden Beiträge werden nach Lohnklassen (§ 34) im voraus auf bestimmte Zeiträume, und zwar zunächst für die Zeit bis
zum 31. Dezember 1910, demnächst für je zehn weitere
Jahre durch den Bundesrath einheitlich sestgesetzt.

II Die Beiträge find so zu bemessen, daß durch dieselben gedeckt werden die Kapitalwerthe der den Berssicherungsanstalten zur Last fallenden Beträge der Kenten, die Beitragserstattungen und die sonstigen Auswendungen der Bersicherungsanstalten.

III In den verschiedenen Lohnklassen sind die Beisträge für die einzelnen Bersicherten gleich zu bemessen und lediglich nach der durchschnittlichen Höhe der in densselben von den Bersicherungsanstalten zu gewährenden Renten abzustusen.

IV Bor Ablauf ber im Abs. 1 bestimmten Zeitzaume hat das Reichs-Bersicherungsamt die Zulänglichseit der Beiträge zu prüfen. Dabei sind Fehlbeträge ober Neberschüsse, welche sich aus der Erhebung der bisherigen Beiträge herausgestellt haben, in der Weise zu berücksichtigen, daß durch die neuen Beiträge unter Beachtung der Wirfungen des § 125 eine Ausgleichung eintritt.

V Bis zur Festsehung eines anderen Beitrags sind in jeder Versicherungsanstalt an wöchentlichen Beiträgen zu erheben:

| in | Lohnklaffe | Ι  |   |  |  |  | 14 9 | Pfennig |
|----|------------|----|---|--|--|--|------|---------|
| "  | "          | II |   |  |  |  | 20   | "       |
| "  | "          |    | ÷ |  |  |  | 24   | "       |
| 11 | "          | IV |   |  |  |  | 30   | "       |
| ,, | ,,         | V  |   |  |  |  | 36   | .,      |

VI Gine anderweite Festsehung der Beiträge bedarf der Zustimmung des Reichstags.

Der § 32 ist hervorgegangen aus den Borschriften der §§ 20, 24, 96 bis 98 des Gesetes von 1889 und enthält Neuerungen, welche zu den wesentlichsten der Novelle gehören. Ueber die versicherungspolitischen und sozialpolitischen Grundlagen der Beitragsberechnung s. die eingehenden und interessanten Aussührungen der Motive S. 663 st., 707 st. und des Kommissionsberichtes S. 1729 st. Sgl. auch die Anl. 2 zum Kommissionsberichte S. 1798 st. der RT. Drucksachen 1899. 3. Anl. Vd.

Die Grundsätze des Gesetzes über die Höhe und Berechnung der Beiträge beruhen auf einem Kompromiß
zwischen Anforderungen der Versicherungstechnif und Anforderungen der Sozialpolitik. Während die Versicherungstechnif eine Bezisserung der Beiträge nach dem Risisto
verlangt, ist Eleichheit das Prinzip der Sozialpolitik.
Nach den Bestimmungen des Gesetzes wird der Berechnung
der Beiträge nicht das Risisso zu Grunde gelegt, durch
welches mit jedem einzelnen Versicherten die ganze Sinrichtung belastet wird, es werden aber auch nicht alle Risisen
Jusammengeworsen und daraus ein Durchschnittsrisso berechnet, welches etwa zu gleichen Beiträgen Aller sührte,
sondern es ist ein Mittelweg eingeschlagen.

Es sind Lohnflassen (§ 34) gebildet, in welche alle Bersicherten nach der Höhe ihres Arbeitsverdienstes eingetheilt sind. Nach der Jugehörigkeit zu einer Lohnklasse bestimmt sich regelmäßig sowohl die Höhe des etwaigen Kentenanspruchs als auch die Höhe des Beitrags. Dabei ist der Gesetzgeber im Ganzen von dem Grundsate ausgegangen, das die Abstusung der Rentenhöhe der Abstusung

der Beitragshöhe innerhalb der Lohnklassen möglichst entsprechen soll. Durch das Gesetz von 1899 ist dieses Ziel in weit höherem Maß erreicht worden als durch das Gesetz von 1889, doch sind die in diesem Betrachte folgerichtigeren Bestmmungen des Entwurfs von 1899 durch Beschlässe Keichstags, namentlich der Kommission, in manchen Beziehungen modifiziert worden (Abs. 1).

Das Beitragsprinzip ist nach dem neuen Gesetz das reine Kapitalbeckungsprinzip (Abs. II), d. h. es sind die Beiträge in solcher Höhe zu berechnen, daß durch die selben außer den laufenden Auswendungen der Versicherungsträger auch noch die Kapitalwerthe der den Versicherungsanstalten zur Last sallenden Kentenbeträge (d. i. der ganzen Kenten abzüglich der Reichszuschüftise) ausgebracht werden. Dabei sind nicht nur die Kenten, welche in der jeweiligen Beitragsperiode zu bewilligen sein werden (Gesetz v. 1889 § 20 Abs. II), in Anschlag zu bringen, sondern es sind zu kapitalisieren alle Kenten, welche im Durchschnitt von der Versicherungsanstalt zu bestreiten sein werden, und es ist nicht nur ihre Zahl, sondern auch ihre Höhe und Dauer nach Wahrscheinlichkeitsrechnung zu ermitteln (Abs. II).

# § 33 (neu.)

### Bemeinlaft. Sonderlaft.

I Jebe Bersicherungsanstalt verwaltet ihre Ginnahmen und ihr Bermögen (Gemeinvermögen und Sondervermögen) selbständig. Aus denselben sind die von allen Versicherungsträgern gemeinsam aufzubringende Last (Gemeinlast) und die den einzelnen Bersicherungsträgern verbleibende besondere Last (Sonderlast) zu decken.

<sup>II</sup> Die Gemeinsast wird gebildet durch drei Viertel sämmtlicher Altersrenten, die Grundbeträge aller Invalidenrenten, die Kentensteigerungen in Folge von Krankheitswochen (§ 40 Abs. 1) und die Kentenabrundungen (§ 38). Alle übrigen Berpflichtungen bilben die Sonderlast ber Bersicherungsanstalt.

III Zur Deckung der Gemeinlast werden in jeder Bersicherungsanstalt vom 1. Januar 1900 ab vier Zehntel der Beiträge buchmäßig ausgeschieden (Gemeinvermögen). Dem Gemeinvermögen sind für seinen buchmäßigen Bestand von der Bersicherungsanstalt Zinsen gutzuschreiben. Den Zinssuß bestimmt der Bundesrath für die im § 32 Abs. 1 bestimmten Zeiträume einheitlich für alle Verssicherungsanstalten.

IV Ergiebt sich bei Ablauf der im § 32 Abs. 1 bezeichneten Zeiträume, daß das Gemeinvermögen zur Deckung der Gemeinlast nicht ausreicht oder nicht erforderlich ist, so hat der Bundesrath für den nächstzfolgenden Zeitraum über die Höhe des für das Gemeinvermögen buchmäßig auszuscheidenden Theiles der Beiträge zwecks Ausgleichung der entstandenen Fehlbeträge oder Ueberschüsse zu beschließen.

V Eine Erhöhung des für das Gemeinvermögen buchmäßig außzuscheidenden Theiles der Beiträge bedarf der Zustimmung des Reichstags.

VI Das am 31. Dezember 1899 angesammelte ge-sammte Vermögen der Versicherungsanstalten und weiter das bei Ablauf der im § 32 Abs. 1 bezeichneten Zeitzäume angesammelte Vermögen der Versicherungsanstalten, soweit es nicht buchmäßig für die Gemeinlast auszgeschieden ist, darf zur Deckung der Gemeinlast nicht herangezogen werden.

§ 21 des Gesetzes von 1889, welcher von der An= sammlung eines Reservesonds handelte, ift weggefallen. Die Bildung eines Reservesonds ist fortan nicht mehr obligatorisch. Doch können die Bersicherungsanstalten einen solchen aus Beständen ihres Sondervermögens nach näherer

Anordnung bes Statuts ansammeln (§ 42).

§ 33 gehört zu §§ 125 und 126. S. auch § 164. Für die Anwendung des § 33 auf "besondere Kassen= einrichtungen" j. §§ 173 Abs. 1 und 174. Die Vor= ichriften über Abtheilung des Vermögens der Versicherungs= anstalten und besonderen Raffeneinrichtungen in Gemein= vermögen und Sondervermögen, sowie die Unterscheidung zwischen Gemeinlast und Sonderlast gehören zu den wichtigften und meist eingreifenden Neuerungen der Novelle. Während nämlich bisher jede Versicherungs= anstalt 2c. ihr eigenes, unbeschränktes Vermögen nur zur Deckung derjenigen Versicherungslasten, die ihr selbst oblagen, zu verwalten und zu verwenden hatte, hat jede Versicherungsanstalt fortan das bei ihr angesammelte Ber-mögen nur zum einen, kleineren Theil (Sondervermögen) für solchen Zweck zu verwalten und zu verwenden, während der andere größere Theil (Gemeinvermögen) bestimmt ift, an der Deckung eines Aufwandes theilzunehmen, welcher allen Versicherungsanstalten gemeinsam und pro rata parte obliegt. Ueber die Gründe und den Zweck dieser Kenerung s. namentlich den Allg. Theil der Motive zum Entwurf von 1899 S. 671 ff., dazu die besonderen Motive zu §§ 21 a, 89, 92 und 93, dann auch Komm.Ber. zu denselben Karagraphen, endlich allg. Motive zum Entwurf pon 1897.

Die rechtliche Bedeutung dieser Theilung der Versicherungslast und der entsprechenden Ausscheidung des

Anstaltsvermögens ist nunmehr folgende: Das ganze aus Beiträgen und sonstigen Einnahmen entstehende Vermögen ist nach wie vor Vermögen der einzelnen Versicherungsanstalten. Febe Versicherungsanstalt ist insbesondere Eigenthümerin und Verwalterin derjenigen Bestände, welche sie bisher als ihr Vermögen erworben, angesammelt und verwaltet hat, sowie berienigen Beträge.

welche ihr fernerhin durch irgendwelche Rechtstitel, namentlich aber durch Beiträge (§§ 130 ff.) zusließen. Es giebt kein Gemeinvermögen aller Anstalten, sondern nur ein Gemeinvermögen jeder einzelnen Anstalt.

In § 33 Abf. I ist das Gemeinvermögen richtig als Vermögen jeder Anstalt bezeichnet. In § 126 Abs. I S. 3 ist ungenau von einem "Gemeinvermögen sämmtlicher

Anstalten" Die Rede.

Die Verfügung über das Vermögen aber ist hinsicht= lich der verschiedenen Bestandtheise eine verschiedenartig

beschränkte.

Das gesammte bis zum 31. Dezember 1899 ange-sammelte Vermögen und das vom 1. Januar 1900 ab anzusammelnde Sondermögen einer seden Versicherungs-anstalt sind nur für diejenigen Ausgaden zu verwenden, welche besondere Lasten (Sonderlast) eben dieser Anstalt sind.

Das Gemeinvermögen einer jeden Versicherungsanstalt dagegen ist nur als Beitragssond zur Ausbrückung desjenigen Bedarfs, welchen dieses Geseg ausdrücklich als Gemeinlast bestimmt hat, zu decken und zu verwenden.

Die Rechtsbeziehungen, welche zwischen den einzelnen Bersicherungsanstalten zc. entstehen, sind nach der Rovelle demnach andere geworden als bisher; auch die Rechtsbeziehungen, welche zwischen den Bersicherungsanstalten zc. einerseits und den Beitragspslichtigen andererseits bestehen, sind nicht ganz die gleichen geblieben.

1. Es sind nämlich wie bisher zu einer jeden Bersicherungsanstalt beitragspflichtig diejenigen Bersicherten und deren Arbeitgeber, welche bei der Bersicherungsanstalt

jeweils versichert sind (§ 65).

2. Seinen Rentenanspruch dagegen hat der Bersicherte sortan gegen das Reich, gegen diejenige Bersicherungs-anstalt oder Kassenierichtung, bei der er zulet bei Eintritt des Entschädigungsfalles versichert war, ferner gegen alle Versicherungsanstalten 2c., bei denen er sonst jemals versichert war und Beiträge geleistet hat und endlich gegen die Gesammtheit aller Versicherungsanstalten und Kassenierichtungen. Das Letztere ist

nen. Der Unspruch gegen das Reich ist wie bisher bei jeder Rente der gleiche und beträgt 50 Mark. Der Ans ipruch gegen die Versicherungsanstalten 2c., bei welchen der Berechtigte jemals versichert war, geht auf denjenigen Theil der Rente, welcher Sonderlast (§ 33 Abs. II) ift und beziffert sich gegenüber jeder der betheiligten Anstalten 2c. nach dem Berhältniß, in welchem für ihn zu jeder dieser Anstalten Beiträge geleistet worden sind (§ 125 Abs. II). Der Anspruch endlich, welcher sich gegen die Gesammtheit aller Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen richtet, geht auf benjenigen Theil der Rente, welcher Gemeinlast ift (§ 33 Abj. II). Für diesen Theil haften alle Ber-sicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen im Berhältniß der Größe ihres Gemeinvermögens. Das Geset ist in diesem Punkt nicht besonders klar. Ueber die wichtige Frage, welches der Magstab für die haftung des Gemeinvermögens sei, giebt nur der wenig klare § 126 Abs. I Sat 3 Auskunft und hienach ist wohl anzunehmen, daß die Größe des Gemeinvermögens jeder Anftalt (gemessen im Berhältniß zur Größe bes Gemeinvermögens aller anderen Anstalten) den Maßstab bilde. Es ist aber hier nicht einmal gesagt, daß das Gemeinvermögen aller ein= zelnen Anstalten und nicht bloß das Vermögen derjenigen Unstalten, bei welchen der Unspruchsberechtigte jemals versichert war, bei jeder Rente mitaufzukommen hat, geschweige denn die Norm angegeben, wornach die Größe des Gemeinvermögens gemeffen wird. Maggebend ift wohl die Größe, wie sie sich nach den Rechnungsergebnissen des letzten Rechnungsjahres herausgestellt hat.

3. Die Geltendmachung dieses nach so vielen Seiten sich richtenden Anspruches erfolgt nicht an die Adresse aller Schuldigen, sondern nur bei der Versicherungsanstalt, bei welcher der Berechtigte zuletzt versichert war (§ 112 ff.). Erst nach der durch die Post vermittelten Auszahlung der ganzen Kente (§ 123) erfolgt allsährlich durch die Kechsungsstelle des Keichsversicherungsamtes die Vertheilung der Last auf alle Betheiligten (§ 125 ff.) und dieß mußfür jede Kente besonders geschehen. Es ist dann aus Grund dieser besonderen Verechnung dem Keich und jeder

Auftalt ein Nachweis ihrer Gesammtschuld zu erbringen

(§ 126).

4. Welcher Theil jeder Rente Gemeinlast und welcher Sonderlast sei, das bestimmt das Geset in einer jeden Zweisel ausschließenden Weise in § 33 Abs. II. Damit stimmt § 125 Abs. II nicht genau überein. § 33 Abs. II ift entscheidend. Zur Gemeinlast zählen auch die Steigerungsstäte, welche gemäß § 47 Abs. IV für die Zeit früheren Kentenbezugs bei einer neuen Kentensesstschließen in Ansrechnung zu bringen sind.

Bur Uebersicht diene folgende Tabelle:

|                         | Reichslast                                                                                                               | Gemeinlast                                                                                                                                             | Sonderlast                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Fnvaliben=<br>rente. | 1. Buight von<br>50 Mart (§ 35).<br>2. Steigerungs-<br>fähe mährend der<br>Militärdienstes-<br>wochen (§ 40<br>Ubs. 11). | 1. Grundbestrag. 2. Steigerungssäße mährend der Krantheitswochen (§ 40 Abf. I). 3. Steigerungssäße für die Zeit früheren Kentensbezugs (§ 47 Abf. IV). | 1. Steigerungs- jähe mit Ausnahme<br>berjenigen, welche<br>auf Militärdienti-<br>und Krantheits-<br>wochen fallen.<br>2. Kapitalabfind-<br>ungen.<br>3. Kojten der In-<br>balidenhauspflege<br>und Krantenpflege.<br>4. Leifungen aus<br>§§ 45, 49 Abj. II. |
| B. Alters=<br>rente.    | Zuschuß von<br>50 Mark (§ 35).                                                                                           | 1. 3/4 ber Rente.<br>2. Rentenab=<br>runbungen.                                                                                                        | 1. ½ der Rente.<br>2. Kapitalabfind-<br>ungen.<br>3. Kossen der In-<br>valbenhauspflege<br>und Krantenpslege.<br>4. Leistungen aus<br>§§ 45, 49 Abs. II.                                                                                                    |

Die Sonderlast wird noch vermehrt um die Ber-

maltungskoften einer jeden Unftalt.

5. Die Deckung der so getheilten Last könnte nun sehr wohl aus einem ungetheilten Anstaltsvermögen erfolgen. Dem wäre so, wenn nichts weiter bestimmt wäre. Eine Theilung des Anstaltsvermögens nach dem Eigenthum hat freilich auch nicht stattgefunden, nicht einmal nach der Berwaltung (§§ 33 Abs. I, 164), aber eine Ausscheidung nach bem Zweck und der Bestimmung ift angeordnet. Das Geset überläßt es nicht den Anstalten selbst, ben

Bur Deckung der Gemeinlast bestimmten Theil ihres Ber= mögens aus dem Gesammtvermögen auszuscheiden. Die Ausscheidung erfolgt auch nicht jeweils nach Maßgabe des wirklichen Bedarfs, sondern das Gesetz ordnet auf Grund vorgenommener Wahrscheinlichkeitsberechnung die Bildung bes Gemeinvermögens durch Zuweisung eines bestimmten Einnahmentheils an. Bier Zehntel aller Beiträge, welche jede Versicherungsanstalt wirklich einnimmt, sind vom 1. Januar 1900 ab dem Gemeinvermögen der Anftalt zu= zuweisen. Die Zuweisung geschieht nur buchmäßig, d. i. nicht durch Anlegung und Führung einer besonderen Kasse. Die zugewiesenen Beträge sind zu verzinsen und zwar vom Reitvunkt der buchmäßigen Eintragung ab. Ueber diesen Zeitpuntt und die Sobe des Zinssußes bestimmt ber Bundesrath. Die Differenz zwischen dem wirklichen Zinserträgniß des Gemeinvermögens und diesem Binsfuß fließt dem Sondervermögen als Einnahme zu, wie alle Gin= nahmen, welche die Versicherungsanstalt, von den obigen 4/10 abgesehen, bezieht (§ 33 Abs. III).

6. Die Sohe des dem Gemeinvermögen zufließenden Beitragstheils unterliegt einer Revision, welche in 10jährigen

Berioden stattfindet (§ 33 Abs. IV, V). 7. Das Gemeinvermögen ist ausschließlich bestimmt, die Gemeinlast zu decken. Alle Erübrigungen aus dem= selben fallen damit von selbst dem Sondervermogen jeder

Anstalt zu.

Eine Borschrift barüber, was zu geschehen hat, wenn das Gemeinvermögen zur Deckung der Gemeinlast nicht ausreicht, sehlt. Die erforderlichen Zuschässe sind in solchem Fall vorläufig aus dem Sondervermögen zu machen und zwar in demjelben Berhältniß, in welchem die Heranziehung des Gemeinvermögens zur Dedfung der Gemeinlaft erfolgt. Die gemachten Zuschüsse sind nachträglich aus dem gemäß § 33 Abf. IV und V erhöhten Gemeinvermögen zu erseben.

8. Die Magregel ber Ausscheidung von Gemein- und

Sonderlast, von Gemein= und Sondervermögen bedeutet einen Schritt zur einheitlichen Versicherungsanstalt und eine Minderung der Selbstverwaltung der Versicherungs- anstalten. Ob das erstrebte Ziel, der Ausgleich in der Leistungssähigkeit der Versicherungsanstalten, erreicht werden wird, bleidt abzuwarten. Erhebliche Verschiedenheiten in der Größe der Sondervermögen ergeben sich von Ansang an nach der Vestimmung des § 33 Abs. VI. Eine Steigerung dieser Verschiedenheiten ist vorauszusehen. Regulierung von bleibender Wirkung ist wohl nur von einem beweglichen Reichszuschussellt (vgl. § 27 Note) zu erwarten. Dabei ist jedoch namentlich solgendes zu berücksichtigen:

sichtigen:

1. Für die Zeit dis zum 31. Dezember 1910 find die Beiträge durch das Gesetz § 32 Abs. V einheitlich für alle Versicherungsanstalten festgestellt. Gine Abänderung dieser Beitragssätze ist dis dahin nur im Wege des Reichs-

dieser Beitragssäßige ist bis dahin nur im Wege des Reichsgesches zulässig.

2. Auch in Jukunst können die Beiträge nur einsheitlich seskgesche werden. Das ist eine eingreisende Neuerung der Rovelle, indem bisher ein Festschungsrecht der Versicherungsanstalten de jure bestanden hat. (Gesek von 1889 §§ 96 st.) Die Einheitlichkeit der Festschung sissen ist auch eine materielle und eine formelle. Die Beiträge müssen nämlich für alle Versicherungsanstalten gleichmäßige sein und die Festschung geschieht durch den Vundesrath (Abs. I) unter Justimmung des Reichstags (Abs. VI). Die Justimmung des Reichstags ist in der Gesekssform nothewendig, wenn eine Aenderung während der Periode bis 31. Dezember 1910 vorgenommen werden soll; sie kann eine nachsolgende sein bei den Festschungen, welche der Vundesrath für die späteren losährigen Beitragsperioden vorzunehmen hat. Der Entwurf hatte sie künftigen Beitragsperioden nur einen Beschluß des Vundesraths vorgeschen, der Abs. VI, welcher die Justimmung des Reichstags auch für die Zukunst allgemein als ersorderlich erklärt, entstammt den Beschlüssen der Reichstagskommission.

3. Bei künftiger Reuregulierung der Beiträge ist geschieden wirt einer Reichstagskommission.

3. Bei fünftiger Reuregulierung der Beiträge ist ge-mäß § 32 Abj. II und § 33 grundsäplich nicht das Risito

einer jeden Versicherungsanstalt für sich allein in Anschlag zu bringen, sondern es ist, da alle Renten gemäß § 33 2lbs. II zum Theil eine Gemeinlast Aller bilden, die Berechnung des einheitlichen Beitrags nach dem Gesammt-risito aller Anstalten vorzunehmen. Nur ist alsdann eine Abstulung nach Lohnklassen vorzunehmen. Nur ist alsdann eine Abstulung nach Lohnklassen vorzunehmen. Hie ist alsdann eine Abstulung nach Lohnklassen vorzunehmen. Hie göhe der in den verschiedenen Lohnklassen, zu gewährenden Renten" maßgebend. Diese durchschnittliche Höhe ist durch das Gesetz (§§ 35 fl.) in unabänderlicher Weise sestgesetz. Die Beitragssätz der einzelnen Lohnklassen durch in Zutunft für alle Bersicherungsanstalten nur gleichmäßig setzgesetzt werden. Die Steigerung aber kann bei Anwendung der gesetzlichen Grundsätz abweichend von der gegenwärtig angeordneten Steigerung aussallen.

4. Die Höhe der Beiträge kann innerhalb der einzelnen Lohnklassen nach individuellen Berhältnissen der einzelnen Bersicherten oder nach Klassen von Bersicherten nicht abgestuft werden, sondern muß für alle Bersicherten aller

Berficherungsanstalten die gleiche sein (Abs. III).

5. Prüfung der Zulänglichkeit der Beiträge durch das Reichsversicherungsamt. Bgl. § 97 Abj. I des Gesets von 1889. Die Prüfung hat nur die Bedeutung einer Borarbeit für den vom Bundesrath nach Abj. I und vom

Reichstag nach Abs. VI zu fassenden Beschluß.

Nach allebem ist auch nach der Novelle eine Berücksichtigung des individuellen oder eines Klassen-Kistos bei Berechnung der Höhe der Beiträge nicht vorgesehen. Es it sogar die nach § 24 Abs. Il des Gesetzs von 1889 zugelassen Bildung von Gesahrenklassen nach Berufszweigen einer Persicherungsanktalt weggescallen. Alter, Geschlecht und namentlich Invaliditäsgesährlichkeit der Berufsart oder Beichäftigungsweise machen keinen Unterschied bei der Berechnung der Beiträge.

Es geht daraus hervor, daß die Versicherungsanstalten zwar juristische Träger der Versicherung, nicht aber ökonomische Träger des Versicherungsrisikos sind. Dieses Risiko wird unausgeschieden von allen Veitragspslichtigen und vom Reich als dem Zuschufpslichtigen getragen. Die Gleichheit der Beiträge innerhalb der Lohnklassen hat die unausdleibliche Virkung, daß der Beitragspflichtige, welcher ein geringes Risiko darstellt, nicht nur für sich, sondern zum Theil auch für denjenigen Beitragspflichtigen aufzuskommen hat, der ein schlechtes Risiko darstellt. Bgl. § 27 Note bei 1.

# § 34. (§ 22.)

#### Lohnklaffen.

<sup>1</sup> Nach der Höhe des Jahresarbeitsverdienstes werden für die Bersicherten folgende Lohnklassen gebildet:

Klaffe I bis zu 350 Mark einschließlich,

- " II von mehr als 350 bis zu 550 Mark,
- " III von mehr als 550 bis zu 850 Mark,
  - " IV von mehr als 850 bis zu 1150 Mark,
    - V von mehr als 1150 Mark.

Für die Zugehörigkeit der Bersicherten zu den Lohnklassen ist mit den aus den nachfolgenden Bestimmungen sich ergebenden Abweichungen nicht die Höhe des thatsächlichen Jahresarbeitsverdienstes, sondern ein Durchschnittsbetrag maßgebend.

II Im Einzelnen gilt als Jahresarbeitsverdienst:

- für Mitglieder einer Orts-, Betriebs- (Fabrif-), Bau- ober Innungs-Krankenkasse der dreihundertfache Betrag des für ihre Krankenkassenbeiträge maßgebenden durchschnittlichen Tagelohns beziehungsweise wirklichen Arbeitsverdienstes (§§ 20, 26 a Abs. 2 Ziffer 6 des Krankenversicherungsgesetzes);
- 2. für die in der Land- und Forstwirthschaft beschäftigten Personen, soweit sie nicht einer unter

Ziffer 1 bezeichneten Krankenkasse angehören, ein Betrag, der für sie von der höheren Verwaltungsbehörde unter Berücksichtigung des § 3 als durchschnittlicher Jahresarbeitsverdienst festzusehen ist; bei Betriebsbeamten wird jedoch der für jeden von ihnen nach § 3 des Gesehes vom 5. Mai 1886 (Reichs-Gesehl. S. 132) maßgebende Jahresarbeitseverdienst zu Grunde gelegt;

- 3. für die auf Grund des Gesetzes vom 13. Juli 1887 (Reichs-Gesetl. S. 329) versicherten Seeleute und anderen bei der Seeschiffahrt betheiligten Personen der Durchschnittsbetrag des Jahresarbeitsverdienstes, welcher gemäß §§ 6 und 7 a. a. O. vom Reichs-fanzler beziehungsweise von der höheren Verwaltungsbehörde sessetzt worden ist;
- 4. für Mitglieder einer Knappschaftskasse der dreihundertsache Betrag des von dem Kassenvorstande festzusezenden durchschnittlichen täglichen Arbeitsverdienstes derjenigen Klasse von Arbeitern, welcher der Bersicherte angehört, jedoch nicht weniger als der dreihundertsache Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungsorts (§ 8 des Krankenversicherungsgesetzes);
- 5. im Nebrigen der dreihundertsache Betrag des ortsüblichen Tagelohns gewöhnlicher Tagearbeiter des Beschäftigungsorts (§ 8 des Krankenversicherungsgesetzes), soweit nicht für einzelne Berufszweige von der höheren Berwaltungsbehörde ein anderer Jahresarbeitsverdienst seitgesetzt wird.

Lehrer und Erzieher gehören, soweit nicht ein Jahresarbeitsverdienst von mehr als 1150 Mark nachgewiesen wird, zur vierten Klasse.

III Sofern im voraus für Wochen, Monate, Viertelsjahre oder Jahre eine feste baare Vergütung vereinbart und diese höher ist, als der nach Abs. 2 für den Versicherten maßgebende Durchschnittsbetrag, so ist diese Versgütung zu Grunde zu legen.

IV Der Bersicherte kann die Versicherung in einer höheren als derjenigen Lohnklasse, welche nach den vorsstehenden Bestimmungen für ihn maßgebend sein würde, beanspruchen. In diesen Fällen ist jedoch der auf den Arbeitgeber entsallende Theil des Betrags, sosern nicht die Versicherung in der höheren Lohnklasse von dem Arbeitgeber und dem Versicherten vereindart ist, nicht nach der höheren, sondern nach der für den Versicherten maßgebenden Lohnklasse zu bemessen.

V Die Landes-Zentralbehörde kann anordnen, daß die nach Abf. 2 für die einzelnen Orte maßgebenden Lohnsklaffen und Beiträge (§ 32) sowie die Klassen von Berssicherten, welche an dem betreffenden Orte in die einzelnen Lohnklassen entfallen, von der Versicherungsanstalt in jedem Orte ihres Bezirks bekannt zu machen sind.

Ju Abs. I: Ueber die Bedeutung der Lohnklassen im Allgemeinen s. Note bei § 32; deren Bedeutung bei der Beitragsbemessung: §§ 32, 130, Streitigkeiten: § 155. Bedeutung der Lohnklassen bei der Kentenberechnung: §§ 35—40. Das Lohnklassenspikem sindet auf alle nothwendig versicherten Şersonen (§§ 1, 2) Anwendung, außnahmsweise auch auf die freiwillig Bersicherten (§ 145 Abs. II), denen in der Regel die Wahl der Lohnklasse freisteht (§ 145 Abs. 1). Ueber die Anwendung der Lohnklassen bei Bersonen, welche in besonderen Kasseneinrichtungen versichert sind f. § 39.

Die 5. Klasse ift durch die Novelle neugebildet worden.

Für die Einreihung der einzelnen Berficherten in die verschiedenen Lohnklassen ist regelmäßig der durchschnitt= liche Jahresarbeitsverdienst berjenigen Bersonenflasse maßgebend, zu welcher der Versicherte gehört. Die Versonenklassen sind in den Ziff. 1—5 des Abs. II näher bestimmt.

Ausnahmen bestehen von dieser Regel für folgende

Bersonen:

1. für Lehrer und Erzieher: Abf. II, Schluffat; 2. für Personen mit festen Wochen-, Monats- oder Jahresgehältern gem. Abs. III;

3. für Personen, für welche nach Abs. II Riff. 5 ein besondrer Jahresarbeitsverdienst festgesett wird;

4. für freiwillig versicherte Personen nach § 145 Abs. I; 5. für Personen, welche von ihrem Recht aus § 34 Abs. IV Gebrauch machen:

6. für Mitglieder von Krankenkaffen, für welche gem. §§ 26 a Abs. II Ziff. 6, 64, 72 Abs. III, 73 bes Kr. BG. die Unterstützungen und Beiträge in Prozenten des wirklichen Arbeitsverdienstes festgesett werden;

7. für Betriebsbeamte der Land= und Forstwirthschaft

gem. Abs. Il Biff. 2.

3u Abf. II Biff. 1 (früher Biff. 4): Unter diefe Rlaffe gehören alle nothwendigen und freiwilligen Mitglieder der genannten Kassen. Soweit der Individualsohn in Betracht fommt (Rr. BG. 88 26 a Abf. II Ziff. 6, 64, 72 Abf. III, 73), wird die Lohnklaffen-Zugehörigkeit für jede Lohnzahlungsperiode durch die Sohe des wirklich verdienten Lohnes bestimmt.

Bu Biff. 2: Die Festsetzungen der höheren Berwaltungsbehörden gelten für alle vorwiegend in der Land= und Forstwirthschaft (vgl. l. u. fm. G. § 1) beschäftigten Bersonen ber in § 1 Ziff. 1 dieses Gesetzes bezeichneten Berufsarten, für welche nicht Biff. 1 zutrifft, alfo für alle Arbeiter, auch Dienstboten, Gehilfen und Lehrlinge.

Festsetzung braucht mit den nach l. u. fw. G. § 6 erfolgen= den Festsetzungen nicht übereinzustimmen. Für Betriebs= beamte kommt immer der Individualkohn oder Gehalt in Betracht. Bgl. auch Abs. III. Für Bayern vgl. BD. v. 14. Dezember 1899 § 13. Die Festsetzung geschieht durch die Kreisregierung K. d. J. im Einvernehmen mit der K. d. F. und sind vom 1. Juli 1900 ab in Perioden von 5 zu 5 Jahren zu revidieren. Sachfen: BD. vom 30. November 1899 § 4. Bürttemberg: BD. vom 25. November 1899 § 5 (NB1. S. 1039). 3u 3iff. 3: f. § 1 3iff. 3 vgl. See-UVG. § 1. 3u 3iff. 4: vgl. Kr.BG. § 74. Hür diejenigen Knapp-

schaftstaffen-Mitglieder, deren Versicherung gem. §§ 8 ff. in besonderen Kasseneinrichtungen erfolgt, vgl. § 39.

3u 3iff. 5: "Im Uebrigen" bedeutet: für alle nach §§ 1 ff. dieses Gesetzes nothwendig versicherten Personen, welche keiner der in Biff. 1-4 beschriebenen Klassen angehören und für welche weder Abs. Il Schluffat noch Abs. III oder IV dieses Paragraphen Anwendung findet. Es gehören z. B. hieher die nach § 2 durch den BR. als versichert erklärten Personen, soweit nicht Biff. 1 auf sie Unwendung findet. Der unscheinbare Zusat der Novelle, wonach die höhere Verwaltungsbehörde (j. § 169) einen anderen als den in Biff. 5 bestimmten Betrag festsetzen fann, giebt dieser Behörde das Recht, sowohl einen höheren als auch einen geringeren Durchschnittsverdienst, wie auch den Individualverdienst als Maßstab zu bestimmen. Die Bestimmung ist an Stelle der Vorschrift des Ges. von 1889 getreten, wonach Arbeitgeber und Versicherter ein höheres Verdienst als Grundlage der Berechnung vereinbaren fonnten (jog. Wichmann'sche Klausel), Sachsen: BD. vom 30. November 1899 § 4. Württemberg: BD. vom 25. November 1899 § 5 (NBC. S. 1039). 311 Abj. II Schlufffat: Bgl. § 1 Ziff. 2 und §§ 5 bis 7.

Zu Abs. III: Die Personen mit "fester baarer Ber-gütung" werden regesmäßig nach Abs. Il rubriciert. Rur wenn ihre Bezüge höher sind als der nach Abs. Il für ihre Klasse maßgebende Verdienst findet Abs. III Anwendung. Dabei ist in ihre Bezüge alles einzurechnen, was im vorsaus sest und in baar für die angegebenen Zeiträume verseinbart ist. Tantiemen und Naturalbezüge (§ 3 Abs. I)

find nicht einzurechnen.

Bu Abj. IV: Rach dem Gesetz von 1889 war für die Einreihung des Versicherten in eine höhere Lohnklasse als die nach dem Gesetz regelmäßige die etwaige Vereinbarung zwischen dem Versicherten und seinem Arbeitgeber maßgebend. Dieß ift nach ber Novelle weggefallen. Der Versicherte hat jetzt das Recht, allein eine beliebige höhere als die für ihn regelmäßige Lohnklaffe zu wählen. Streitigfeiten s. § 155. Macht er von diesem Rechte Gebrauch, so ist zu unterscheiden. Erklärt sich der Arbeitgeber mit ber höheren Ginschätzung einverstanden, so findet die Regel des § 27 Abs. III, wonach Arbeitgeber und Versicherter je die Sälfte des Beitrags zu leiften hat, Anwendung. Das Einverständniß des Arbeitgebers wird nicht präsumiert, sondern muß ein ausdrücklich erklärtes sein. Der Arbeit= geber kann es jedem einzelnen seiner versicherten Arbeiter 2c. nach freiem Ermeffen ertheilen oder verweigern, er fann es auch bestimmten Klassen von Versicherten etwa durch die Arbeitsordnung gent. REew.D. § 134 a ein-räumen. Erklärt sich der Arbeitgeber mit der höheren Einschätzung nicht ausdrücklich einverstanden, so bemist sich der Beitragstheil des Arbeitgebers (die Hälfte) nach der Lohnklasse des gem. Abs. II regelmäßig maßgebenden Arbeitsverdienstes. Den ganzen übrigen Beitrag hat in diesem Fall der Versicherte selbst zu leisten. S. auch über das Versahren §§ 142, 144, 154, 181 (Strasporschriften). Nach Eintritt des Versicherungsfalles besteht das Recht des Versicherten aus Abs. IV nicht mehr. A. N.\* V S. 113 N. 417 (Reger XV S. 45).

# § 35. (§§ 25 und 26 Abs. III.)

#### Berechnung der Renten.

Die Renten werden nach den Lohnklassen (§ 34) und nach Jahresbeträgen berechnet. Sie bestehen aus einem in der Höhe verschiedenen Betrage, welcher, vorbehaltlich der Vorschrift des § 40 Abf. 2, von den Verssicherungsanstalten aufzubringen ist, und aus einem festen Zuschusse des Keichs, der für jede Kente jährlich fünfzig Mark beträgt.

Ju § 35: Neber die Bebeutung der Lohnklassen im Allgemeinen s. § 32 Note. Die Berechnung erfolgte bisher "nach Kalenderjahren", nunmehr nach "Jahresbesträgen", wobei das Jahr gerechnet wird von dem im Feststellungsbescheid zu bezeichnenden Tage des Kalendersjahrs, mit welchem der Anspruch gemäß § 41 entstanden ist, die zu dem entsprechenden Tage des nächstlogenden Kalenderzjahres, ausschließlich dieses Tages selbst. Die Reuerung ist auf Grund eines in 2. Leiung des KT.s gestellten Antrages (Sten. Ber. 1899 S. 2288) entsprechend dem sir die Unsalrenten gestenden Kechte (UBG. § 5) beschlossen worden.

Die Kente bildet in ihrem Gesammtbetrage den Gegenstand des Anspruches des Berechtigten. Der Anspruch richtet sich materiell gegen alle an der Ausbringung der Kente betheitigten Bersicherungsträger pro parte. Bgl. § 33 Rote bei Jiff. 2. Die Feststellung (§§ 112 ff.) und Auszahlung (§ 123) aber erfolgen einheitlich für jede Kente im Ganzen d. i. für alle "Beträge", aus denen sie sich zusammensetzt, zusammen. Die Feststellungsbehörde kann Borschüsse auf künftig fällig werdende Kenten bewilligen s. § 112 vgl. § 55 II.

Ueber die Höhe des Reichszuschusses j. § 32 Note.

Invalidenrente: § 36, Altergrente: § 37.

#### § 36. (§ 26 Abj. I.)

I Die Berechnung des von den Bersicherungsanstalten aufzuhringenden Theiles der Invalidenrenten erfolgt in der Weise, daß einem Grundbetrage die der Zahl der Beitragswochen entsprechenden Steigerungssätze hinzugerechnet werden.

II Der Grundbetrag beläuft fich:

| für | die | Lohnklaffe | Ι |  | auf | 60  | Mark |
|-----|-----|------------|---|--|-----|-----|------|
| ,,  | "   | "          | П |  | ,,  | 70  | "    |
| "   |     |            |   |  |     | 80  | "    |
| ,,  | "   | "          |   |  |     | 90  | ,,   |
| "   |     | ,,         |   |  |     | 100 | ,,   |

III Der Berechnung des Grundbetrags der Invalidenrente werden stets fünfhundert Beitragswochen zu Grunde gelegt. Sind weniger als fünfhundert Beitragswochen nachgewiesen, so werden für die sehlenden Wochen Beiträge der Lohnklasse I in Ansatz gebracht; sind mehr als fünfhundert Beitragswochen nachgewiesen, so sind stets die fünfhundert Beiträge der höchsten Lohnklassen zu Grunde zu legen. Kommen für diese fünfhundert Wochen verschiedene Lohnklassen in Betracht, so wird als Grundbetrag der Durchschnitt der diesen Beitragswochen entsprechenden Grundbeträge in Ansatz gebracht.

17 Der Steigerungssatz beträgt für jede Beitrags= woche:

| in | der | Lohnklaffe | I          |  |  | 3  | Pfennig, |
|----|-----|------------|------------|--|--|----|----------|
| "  | "   | "          | II         |  |  | 6  | "        |
| "  | "   | "          | III        |  |  | 8  | "        |
| "  | ,,  | ,,         | ${\rm IV}$ |  |  | 10 | ,,       |
| "  | ,,  | "          | V          |  |  | 12 | ,,       |

V Für die Beitragswoche kann nur ein Steigerungsfat in Unrechnung gebracht werden. Sind mehr Beitragsmarken verwendet, als hiernach Beitragswochen in Unrechnung gebracht werden dürfen, und können die zu Unrecht beigebrachten Marken nicht mehr ermittelt werden, so find die Beiträge durch Ausscheidung der für die niedrigeren Lohnklaffen entrichteten Marken bis auf die zuläffige Söchstzahl zu mindern.

§ 36 findet auf "besondre Kasseneinrichtungen" gemäß

§ 39 indirekte Anwendung. S. §§ 8, 173 Abs. I.

3u Abf. I u. II: Berechnung der Invaliden= rente. Der Grad der Erwerbsunfähigfeit, sowie alle sonstigen persönlichen Verhältnisse ber Berechtigten sind auf die Höhe der Invalidenrente ohne Ginfluß. S. § 48.

Bei jeder Rente wird dem Reichszuschuß von 50 M. (§ 35) zunächst ein Grundbetrag hinzugerechnet. Derselbe war nach dem Geset von 1889 bei seder Rente der gleiche und betrug 60 M. Nach der Novelle (§ 36 Abs. II) ist er nach den Lohnklassen abgestuft. Der Zweck der Abstusung ist namentlich der, daß den Angehörigen höherer Lohn-klassen eins ihren höheren Beiträgen entsprechende höhere Rente alsbald nach Ablauf der Wartezeit gesichert ist. Ueber die Abstusung vgl. Motive zu § 26 des Entw. und Romm. Ber. zu §§ 20 und 26 S. 1729 ff. Außer dem Grundbetrage fommen bei jeder Rente Steigerungs= fage (Abf. IV) in einer ebenfalls nach den Lohnflaffen abgestuften Sohe in Anrechnung. Es werden soviel Steigerungssätze (-Wochenzuschläge) einer jeden Lohnklasse zur Rente hinzugerechnet, als für den Bersicherten Beitragswochen einer jeden Lohnklasse nachgewiesen sind. Da= bei gelten als anzurechnende Beitragswochen nicht nur all die= jenigen, für welche nach Ausweis der Quittungskarten wirflich Versicherungsbeiträge geseistet worden sind, sondern auch die Wochen anzurechnender und bescheinigter Missterzeit und Krankheit (§§ 30, 40) und die Wochen früheren vorübergehenden Rentenbezuges (§ 47 Abf. IV).

Diese Art der Berechnung gilt gleichmäßig für die nothwendige und die freiwillige Bersicherung. Silfs= tafeln für die Berechnung i. bei Düttmann und Gebshard, Handausgabe des FBG. Altenburg 1900. S. 254 ff.

Für die Uebergangszeit vgl. § 189. Zu Abj. III: Die Wahl des Grundbetrages erfolgt nicht rein nach Maggabe der in den einzelnen Lohnflassen

wirklich geleisteten Beiträge, sondern es findet regelmäßig eine praesumtio juris et de jure statt. Hienach wird bei jedem Versicherten, welcher einen Rentenanspruch hat, angenommen, daß er 500 Beitragswochen nachgewiesen habe. Nur wenn der Versicherte in Wirklichkeit gerade 500 Beitragswochen nachgewiesen hat, so sind alle und nur diese Beiträge maßgebend. Hat er mehr Beiträge nachgemiesen, so sind nur die 500 Beiträge ber höchsten Lohnklassen, denen er in Wirklichkeit angehört hat, anzurechnen, Die übrigen geleisteten Beiträge bleiben außer Betracht. Hat er dagegen weniger als 500 Beiträge, aber doch eben so viele nachgewiesen, daß die Wartezeit als erfüllt anzusehen ist (§ 29), so werden für die fehlenden Wochen, d. i. für die Differenz zwischen 500 und der Rahl wirklich nachgewiesener Beitragswochen, Beiträge der Lohnklasse I als geleiftet prajumiert und in Ansat gebracht. Bei der Rentenberechnung ist immer nur ein Grund-betrag anzusetzen. Sat der Versicherte Beiträge in verschiedenen Lohnklassen geleistet, so wird als maßgebend der Durchschnitts-Grundbetrag erachtet, d. i. der Durchsichnitt der allen anzurechnenden Beiträgen entsprechenden Grundbeträge. Gehörte 3. B. Jemand mit je 100 Beistragswochen einer jeden der 5 Lohnklassen an, so ergiebt sich der Durchschnittsgrundbetrag:

 $\frac{100.1 + 100.2 + 100.3 + 100.4 + 100.5}{500} = \frac{1500}{500} = 3.$ 

Es ist der Grundbetrag der 3. Lohnklasse. Ergeben sich bei dieser Rechnung Decimalstellen, so werden die Decimalstellen bis 0,5 nicht beachtet, bei dem Ergebnis höherer Decimalstellen wird der Grundbetrag der nächstshöheren Lohnklasse angenommen. Ergiebt sich 3. B. 3, 51, so wird die 4. Lohnklasse angenommen.

In Mbj. IV: Die Zahl und Art ber anzurechnenden Beitragswochen ergiebt sich aus der Zahl und Art der in den Quittungskarten des Versicherten eingeklebten Marken. S. §§ 130 st. Die nach Entstehung des Anspruchs einsgeklebten Marken werden nicht gerechnet. A. N.\* I S. 122 Rr. 8 (Reger XI S. 49\*). Für Militärzeit und Kranksheitszeit val. §§ 30, 40.

Bu Abj. V: Die Vorschrift gilt sowohl für die nothwendige als auch für die freiwillige Versicherung. Der Nachweis zu viel verwendeter Beitragsmarken ist jedesfalls dann erbracht, wenn die Zahl der seit Ausstellung der ersten Quittungskarte verflossenn Kalenderwochen niederer ist als die Zahl der im Ganzen geklebten Marken. — Say 2 des Abs. IV sindet auf die Berechnung der Wartezeit (\$ 29) entsprechende Anwendung, denn eine Beitragswoche, für welche kein Steigerungsjag angerechnet werden kann, hat auch bei Berechnung der Wartezeit außer Acht zu

bleiben. Bgl. zu Abs. V auch § 147. Beispiel der Berechnung einer Invalidenrente: A hat im Ganzen 990 Beitragswochen nachgewiesen. Da-

von entfallen

| 120 | Wochen | auf | Militärzeit    |              | =  | Lohnklaffe | II  |
|-----|--------|-----|----------------|--------------|----|------------|-----|
| 50  | ,,     | ,,  | bescheinigte ! | Arankheit 💮  |    | ,,,        | II  |
| 200 | "      | 11  | freiwillige L  | Bersicherung | in | "          | II  |
| 150 | ,,     | "   |                |              | "  | "          | III |
| 270 | "      | "   | nothwendige    | "            | 11 | "          | III |
| 120 | 11     | "   | "              | "            | "  | ,,         | IV  |
| 80  | "      | "   | "              | "            | "  |            | V.  |

A gehörte also 370 Wochen der Lohnklasse II, 420 Wochen der Lohnklasse III, 120 Wochen der Lohnklasse IV und 80 Wochen der Lohnklasse V an.

Die Wartezeit gemäß § 29 ift erfüllt.

Die Rente berechnet sich für A wie folgt: 1. Reichszuschuß (§ 35) . . . . . . 50 M. — S.

2. Grundbetrag (§ 36 Abs. I—III) . 90 "— " Es fommen nämlich von den 990 Beitrags=

wochen nur die 500 der höchsten Lohnklassen in Ansat; dieß sind 80 Wochen der V. Lohn-klasse, 120 der IV. Lohnklasse, 270 Wochen der nothwendigen Versicherung in der III. Lohnklaffe und von den 150 Wochen der freiwilligen Versicherung in der III. Lohnklasse noch 30 Wochen = 500 Wochen.

Die Durchschnittslohnklasse ergiebt sich

aus folgender Berechnung:

$$\frac{30.3 + 270.3 + 120.4 + 80.5}{500} = 3,56.$$

Es kommt asso der Durchschnittsgrund= betrag der 4. Lohnklasse mit 90 M in Unsat.

3. Steigerungsfäße (§ 36 Abs. Iu. IV) 77 " 40 " nämlich l. Lohnkl. — keine

II. " 
$$370 \cdot 6 \cdot 3 \cdot = 22 \cdot 10 \cdot 20 \cdot 3 \cdot$$
III. "  $420 \cdot 8 \cdot 3 \cdot = 33 \cdot 10 \cdot 60 \cdot 3 \cdot$ 
IV. "  $120 \cdot 10 \cdot 3 \cdot = 12 \cdot 10 \cdot 3 \cdot = 12 \cdot 10 \cdot 3 \cdot$ 
V. "  $80 \cdot 12 \cdot 3 \cdot = 9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 3 \cdot$ 
 $= \frac{37}{100} \cdot \frac{3}{100} \cdot \frac{3}{$ 

Die Rente des A beträgt demnach

217 M. 40 S.

Die geringste Finvalidenrente beträgt bei 200 Beistragswochen der Lohnklasse I:  $50\,\rm M$  (Reichszuschuß)  $+60\,\rm M$  (Grundbetrag) +200.  $3\,\rm J.=6\,\rm M$  (Steigerungssäte  $=116\,\rm M$ .

Ein Arbeiter, der 1600 Beitragswochen der Lohnsklife V nachgewiesen hat, erhält: 50  $\mathcal{M}$  (Reichszuschuß) + 100  $\mathcal{M}$  (Grundbetrag) + 1600 . 12  $\mathcal{J}$ . = 192  $\mathcal{M}$  (Steigersungssäte) = 342  $\mathcal{M}$ .



# § 37. (§ 26 Abj. II.)

I Der von den Berficherungsanstalten aufzubringende Theil der Altersrente beträgt:

II Kommen Beiträge in verschiedenen Lohnklassen in Betracht, so wird der Durchschnitt der diesen Beiträgen entsprechenden Altersrente gewährt. Sind mehr als eintausendzweihundert Beitragswochen nachgewiesen, so find die eintausendzweihundert Beiträge der höchsten Lohnklassen der Berechnung zu Grunde zu legen.

Bu § 37 vgl. §§ 29 Abs. I Ziff. 2 (Wartezeit) und 35

(Reichszuschuß).

Die Steigerungsjäte sind nach der Novelle für die Altersrente in Wegfall gekommen. Es werden für die Klassenste der einzelnen Lohnklassen stets die 1200 Beistragswochen, durch welche die Wartezeit erfüllt wird, unter Berücksichtigung des Abs. II zu Grunde gelegt.

Bei Berechnung des Durchschnitts-Klassenlages nach Abs. II Sah 1 ist zu versahren wie dei Berechnung des Durchschnitts-Grundbetrages der Invalidenrente nach § 36

Abs. III Sat 2. S. Note dortselbst.

Bgl. die Uebergangsbestimmungen in § 190 und Note dortselbst.

Für die Berechnung der Altersrenten vgl. die Hisfstasel II bei Düttmann & Gebhard, Handausgabe bes FBGs., Altenburg 1900, S. 264.

### § 38. (§ 26 Abj. IV.)

Die Kenten sind auf volle fünf Psennig für den Monat nach oben abzurunden und in monatlichen Theilsbeträgen im vorauß zu zahlen. Für denjenigen Kalendersmonat, in welchem die den Wegfall oder das Ruhen des Kentenanspruchs bewirfende Thatsache eintritt, ist der gezahlte Monatsbetrag der Kente zu belassen.

Zu Sat 1 vgl. UBG. § 66 Abs. II. Die Abrundungsbeträge bilden einen Bestandtheil der Gemeinlast (§ 33 Abs. II). Anzuwenden auch in Fällen des § 48. A. N\* III S. 72 Nr. 229 (Reger XIII S. 71).

Bu Sat 2 vgl. §§ 47, 48, namentlich § 47 Abf. III S. jedoch auch die Ausnahme des § 48 Abf. III. Für den ersten Monat ist die Rente in dem nach § 41 Abf. I u. II sich ergebenden Betrag zu leisten. Bgl. A. R.\* V S. 229 Rr. 437 (Reger XV S. 82).

#### § 39.

Für einen Bersicherten, welcher bei einer ber nach §§ 8, 10, 11 zugelassenen Kasseneinrichtungen betheiligt gewesen ist, wird bei Berechnung der Rente für jede Woche der Betheiligung nach dem 1. Januar 1891 diejenige Lohntlasse in Rechnung gebracht, welcher derselbe nach dem von ihm wirklich bezogenen Lohne angehört haben würde, wenn er bei einer Bersicherungsanstalt versichert gewesen wäre. Hat der Bersicherte gleichzeitig einer Knappschaftskasse oder einer Ortse, Betriebse (Fabrise), Bau- oder Innungse-Krankenkasse lohntlasse in Rechnung zu bringende Lohntlasse nach den Bestimmungen des § 34 Abs. 2 Jiffer 1 beziehungsweise 4 und des § 34 Abs. 3.

Für die Versicherung bei den nach §§ 8 sf. zugesassenn Kassen ist die Anwendung des Lohnklassenspliems weder zur Beitrags- noch zur Kentenbemessung reichzigesetzlich vorseschrieben. Bgl. §§ 8, 173 Abs. I und Note 4 u. 5 bei § 8. Nach Landeszeseh und Statut kann dieß geschehen. Ein reichsgesetzliches Ersorderniß der Julassung ist es nicht. Für diesenigen, welche ihre Kente von solchen Kassen des ziehen und nur bei solchen Kassen versichert waren, sindet daher lediglich die statutarische Bemessungsart statt. War jedoch der Kentenberechtigte vor oder nach der Kassen-versicherung auch bei einer oder mehreren Versicherungs-anstalten versichert, dann sindet bei der Kentenbemessung das Lohnklassenichten auch für die Zeit der Kassenversicherung Anwendung. Die anzusehende Lohnklasse bestimmt sich als-dann wie folgt:

1. für die Angehörigen einer Knappschaftskasse nach § 34

Abj. 2 Ziff. 4;

2. für die Angehörigen einer Orts-, Betriebs-, Bau- oder Junungsfrankenkasse nach § 34 Abs. II Ziss. 1;

3. für diejenigen, welche keiner der genannten Kassen angehören, nach der Höhe des von ihnen während der Kassenversicherung wirklich bezogenen Lohnes. Es kommt für sie diejenige Lohnklasse in Ansah, welcher sie bei diesem Lohne zugehört hätten, wenn sie zur Zeit der Kassenversicherung bei einer Bersicherungsanklatt verssichert gewesen wären. Ueber die Bescheinigung der in der Kasse und aller bei der Rentenberechnung maßgebenden Umstände dieser Bersicherung s. § 9 Abs. 11.

Die Höhe des Individuallohnes ist auch für die in Ziss. 1 u. 2 genannten Personen unter den in § 34 Abs. III

aufgeführten Voraussetungen maggebend.

Die freiwillige Wahl einer höheren als der nach § 39 zutreffenden Lohnklasse (§ 34 Abs. IV) kommt für die Zeit der Kassenbersicherung nicht in Betracht.

## § 40. (§ 28.)

<sup>I</sup> Für die nach § 30 als Beitragszeit geltende Dauer bescheinigter Krankheiten und militärischer Dienstleistungen wird bei Berechnung der Rente die Lohnklasse II zu Grunde gelegt.

II Den auf die Dauer militärischer Dienstleistungen entfallenden Antheil der Rente übernimmt das Reich (§ 125).

**In Abs.** I: vgl. § 34 Abs. I. § 34 Abs. IV ist hier nicht anwendbar. Bgl. auch § 47 Abs. IV. Es kommen nur volle Kalenderwochen in Anrechnung. Dieß gilt nicht nur für die Berechnung sondern auch für die Vertheilung der Kenten (§ 125) A. N.\* V Vr. 433 (Reger XV S. 76), VI S. 295 Rr. 510 (Reger XVI S. 64).

3n Abs. II: vgl. außer § 125 auch § 126. S. auch Note bei § 33. Der auf die Dauer bescheinigter Kranksteit entfallende Antheil der Renten bildet einen Bestandsteit der Gemeinlast und ist nach den hiesür gestenden Grundsätzen gemäß §§ 33, 126 aus dem Gemeinbermögen einer jeden Versicherungsanstalt zu decken.

### § 41. (§ 29.)

I Die Invalidenrente beginnt mit dem Tage, an welchem der Berluft der Erwerbsfähigkeit eingetreten ist. Als dieser Zeitpunkt gilt, sosern nicht ein anderer in der Entscheidung festgestellt wird, der Tag, an welchem der Antrag auf Bewilligung der Rente bei der zuskändigen Behörde eingegangen ist (§ 112 Abs. 1).

n Die Altersrente beginnt frühestens mit dem ersten Tage des einundsiebenzigsten Lebensjahrs.

III Für Zeiten, die beim Eingange des Antrags auf Bewilligung einer Rente länger als ein Jahr zurückliegen, wird die Rente nicht gewährt.

IV Stirbt ein Versicherter, bessen Rentenantrag noch zu seinen Lebzeiten bei der zuständigen Behörde eingegangen war, so ist zur Fortsehung des Versahrens und im Falle der Bewilligung der Kente zum Bezuge der bis zum Todestage fälligen Kentenbeträge an erster Stelle der Ehegatte berechtigt, sosen derselbe mit dem Kentensberechtigten bis zu dessen Tode in häuslicher Semeinschaft gelebt hat; wenn ein solcher nicht vorhanden ist, tritt die Rechtsnachsolge nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts ein.

Ru Abs. I und III: vgl. § 15 Abs. II. Invaliden = rente: Hür die Feststellung des Eintrittes der Erwerds- unsähigkeit besteht kein der Konstatierung eines Betrieds- unsalls nach der Unsalwersicherung (UBG. §§ 51 ff.) analoges Vorversahren. Ob nicht wenigstens eine Anzeigepslicht sich rechtfertigen ließe, ist nur de lege ferenda zu erwägen. — In der "Entscheidung" d. i. im Feststellungsbeschluß (§§ 112 ff.) und etwaigem nachsolgenden Urtheil des Schiedsgerichts oder

Reichsversicherungsamtes ist stets der Tag des Kentenbeginns anzugeben. Regelmäßig ist dieser Tag der Tag der Antragstellung (Abs. 1). Im Bescheid kann auf Grund des Fesstellungsversahrens ein anderer, früherer oder späterer Zeitpunkt als Ansangstag bestimmt werden. Eines besonderen Antrages bedarf es dazu nicht. Der frühere Ansangstag darf keinessalls weiter als ein Jahr, vom Tag der Antragstellung ab gerechnet, zurückliegen (Abs. III, Renerung der Kovelle), der spätere Ansangstag kann spätestens der Tag der Verkündigung des Festkellungsbescheidelbes sein.

Ju Abs. II und III: Altersrente: Gine Feststellung der Altersrente vor Ablauf der Wartezeit (§ 29) und dem in Abs. II bezeichneten Zeitpunkt ist unzulässig. Wenn die Wartezeit mit dem vollendeten 70. Lebensjahr noch nicht abgelaufen ist, beginnt der Anspruch auf Altersrente mit dem Ablauf der Wartezeit. Abs. III bezieht sich

auch auf die Altersrente.

Ju Uhj. IV: Die Rentenausprüche aus der Berssicherung sind höch sterssönliche und regelmäßig weder unter Lebenden (Ausn. § 55) noch von Todeswegen überstragdar. Mit dem Tod eines Bersicherten endigt auf alle Fälle jede von ihm etwa bereits erwordene Anwartschaft auf Rente (Beitragserstattung im Todesfall s. § 44). Es endigt auch der Rentenbezug der bereits sessgestletten Rente (vgl. jedoch § 38, 2. Sah, der hier analog anzuwenden ist, vgl. auch § 47 Abs. III). Es endigt auch regelmäßig der Rentenauspruch, welcher gem. § 41 Abs. I u. II bereits entstanden, aber noch nicht gem. § 112 Abs. I geltend gemacht worden ist. Rur in den Anspruch, welcher materiell gem. Abs. I, II u. III entstanden und vom Berssicherten jelbst noch gem. § 112 Abs. I geltend gemacht worden ist, sindet, wenn der Versicherten während dem Kersicherten selbst noch gem. § 112 Abs. I geltend gemacht worden ist, sindet, wenn der Versicherte während dem Eberscherten besteht auch gegenüber testamentarischer Unordnung. Im Uedrigen sinden die Erundsätze des bürgersichen Rechts im vollen Umfang, asso soher Erbvertrags-Erbsolge wie auch die strundses oder Erbvertrags-Erbsolge gestenden Erunds

jäge bes Bürgerlichen Gesethuchs (§§ 1922 ff., §§ 2064 ff. und § 2274) Anwendung. Bgl. A. N.\* III S. 73 Nr. 230, S. 142 Nr. 287—289 (Neger\* XIII S. 72 n. 172 ff.). Bei Konfurrenz eines aus Abs. IV begründeten Kenten-KestsUnspruches mit einem Anspruch der Hinterbliebenen auf Beitragserstattung geht der Erstattungsanspruch dem Kestsanspruch gem. § 44 Abs. IV vor. Ueber die Konfurrenz solcher Anspruch em Kestsanspruch gem. § 44 Abs. IV vor. Ueber die Konfurrenz solcher Anspruch em Kestsanspruch gem. § 50 Abs. II.

Fortsetung des Bersahrens durch die Erben ist jedoch nur auf Grund eines besonderen Antrages derselben zulässig. A. N.\* V S. 238 Nr. 444 (Reger XV S. 119).

Erben unbekannten Aufenthaltes: A. N.\* VIII S. 636 Ar. 697 (Reger XVIII S. 120).

### § 42. (§ 30.)

# Erstattung von Beiträgen.

I Weiblichen Personen, welche eine She eingehen, bevor ihnen die eine Kente (§§ 15, 16) bewilligende Entsicheidung zugestellt ist, steht ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für sie geleisteten Beiträge zu, wenn die letzteren vor Eingehung der She für mindestens zweishundert Wochen entrichtet worden sind. Dieser Anspruch muß bei Vermeidung des Ausschlusses vor Ablauf eines Jahres nach dem Tage der Verheirathung geltend gemacht werden. Der zu erstattende Vetrag wird auf volle Marknach oben abgerundet.

<sup>II</sup> Mit der Erstattung erlischt die durch das frühere Bersicherungsverhältniß begründete Anwartschaft.

§§ 42 bis 44 handeln von der Erstattung solcher Beisträge, welche auf Grund des nothwendigen oder freiwilligen Bersicherungsverhältnisses geleistet worden sind. Es handelt sich also nicht um Erstattung eines indebitum. Bielsmehr ist der innere Grund der Erstattung der nachträgliche

Wegfall der ursprünglich vorhandenen causa, nämlich der Versicherung und der damit verbundenen Aussicht auf Rente. Solche Beitragserstattung steht mit dem strengen Prinzip der Versicherung nicht im Einklang, sindet vielmehr ihre Rechtsertigung mehr in sozialpolitischen Erwägungen. Bgl. namentlich die kurzen, aber treffenden Bemerkungen Sten. Ver. 1898/99 S. 2290 (Abg. v. Richthosen Damssdorf). Der Beitrag verliert dadurch die reine Natur der Versicherungsprämie und schließt, wenigstens in den Fällen der §§ 42 und 44, ein Moment des Spargelbes in sich. Formell erscheinen die Fälle der §§ 42 bis 44 als Aussnahmen von der Regel, weshalb strenge Interpretation diese Vestimmungen geboten erscheint. Der häusige Fall des Aussteidens dem Arbeiter zum Unternehmer bildet keinen Erstattungsgrund.

Auf die Beiträge, welche zu besonderen "Kassenseinrichtungen" (§§ 8 ff.) geleistet worden sind, sinden die §§ 42 ff. unmittelbar keine Anwendung. Doch kann durch Statut die Erstattung vorgeschrieben werden. Bgl. §§ 128, 173 Abs. I. Der Erstattungsanspruch bildet einen Bestandstell der Sonderlast einer zeden Versichtungsanstalt im Vershältniß der zu ihr gezahlten Beiträge. S. auch § 128 Abs. VI.

Bu § 42. Erstattung wegen Verheirathung. Aus den Verhandlungen der AT.S-Kommission ist zu ersehen, daß man bei Erlaß dieser Vorschrift nur den Fall im Auge hatte, wenn die Frau durch die Verheirathung aus der die nothwendige Versicherung begründenden Beschäftigung und damit aus der Versicherung selbst aussicheidet. Die Bestimmung ist auch nur für diesen Fall praktisch. Doch steht m. E. der Frau im Fall der Verseheirathung, wenn diese nicht mit Endigung der nothewendigen Versicherung verbunden ist, der Erstattungsanspruch nicht zu. Denn es ist widersinnig, den Nechtsvortseil der Erstattung und den Verstattung und den Verstattung zu genießen.

Ru Abj. I: "..., welche eine Che eingehen": Es ift gleichgiltig, ob die Che die erste ist, welche die Person schließt, oder nicht. A. N.\* VI S. 360 Nr. 524 (Neger XVI S. 87). Boraussehung des Anspruchs ist nach der Novelle nicht mehr, daß die Frau schon eine Anwartschaft nach § 29 erworben hat ober die einmal erworbene nicht wieder verloren hat (§ 46), sondern nur, daß vor Eusgehung der Ehe (Kovelle, vgl. A. K.\* V S. 143 Rr. 475, Reger XV S. 143) schon venigstens 200 Veitragswochen der nothwendigen oder der freiwilligen Versicherung nachs

gewiesen sind.

Die Neuerung der Novelle, wonach der Erstattungsanspruch nur besteht, "bevor" der Frau "die eine Kente bewilligende Entscheidung zugestellt ist", ist für § 42 nicht wohl verständlich. Es soll offenbar heißen, "bevor für sie ein Anspruch auf Kente entstanden ist". Der Kentenanspruch, einmal entstanden, schließt, da Kentenanspruch und Erstattungsanspruch nicht zugleich bestehen können, als der stärkere den Erstattungsanspruch aus. Ein Wahlrecht wäre ja denkbar, müßte aber doch wohl besonders angeordnet sein.

Der Erstattungsanspruch geht auf die Hälfte aller ausweislich der Quittungskarten an Bersicherungsanskalten geleisteten und gem. § 147 anrechendaren Beiträge. Auch von freiwillig geseisteten Beiträgen wird troth § 145 Abs. I nur die Hälfte vergütet. Eine Berzinsung der Beiträge sindet nicht statt. Für die Zeit bescheinigter Krankseit besteht kein Erstattungsanspruch. — Gestendmachung: s. § 128. Wahrung der Frist: A. N. \* VI S. 359 Kr. 523

Wahrung der Frist: A. N.\* VI S. 359 Nr. 523 (Neger XVIS. 85), VIII S. 373 Nr. 668 (Neger XVIII S. 79). Durch Wohnsig oder Aufenthalt im Außlande geht der Anspruch nicht unter. A. N.\* VIII S. 635 Nr. 695 (Neger XVIII S. 118), IX S. 456 Nr. 737 f. (Neger XIX S. 72 f.).

Zu Abs. II: Ein Wiederausselben der verlorenen Answartschaft giebt es nicht. Wenn aber die Ehefrau auf Geltendmachung ihres Anspruchs verzichtet oder derselbe verjährt ist, so besteht die Aussicht auf Anwartschaft aus dem früheren Bersicherungsverhältniß, sowie die etwa bereits erwordene Anwartschaft fort. Es kann die disseriege nothwendige oder freiwillige Versicherung als nothwendige oder freiwillige fortgesetzt und dadurch auch das Erlöschen der etwa schon erwordenen Anwartschaft (§ 46) verhindert werden.

# § 43 (neu).

Werden versicherte Personen durch einen Unfall dauernd erwerbsunfähig im Sinne dieses Gesetzes und steht ihnen nach § 15 Abs. 2 Satz 2 für die Zeit des Bezugs der Unfallrente ein Anspruch auf Invalidenrente nicht zu, so ist ihnen auf ihren Antrag die Hälfte der für sie entrichteten Beiträge zu erstatten. Der Anspruch muß bei Vermeidung des Ausschlusses vor Absauf von zwei Jahren nach dem Unfalle geltend gemacht werden. Die Bestimmungen des § 42 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 finden Anwendung.

Erstattung wegen Unfallversicherung. § 43 entstammt den Beschlüssen des Reichstags in 2. Lesung. Der Erstattungsanspruch besteht sowohl für nothwendig als auch für freiwillig Versicherte und hat die Beiträge aus beiden Arten der Versicherung zum Gegenstand. Der Anspruch besteht aber nur dann, wenn gemäß § 15 Abs. Il gar keine Juvalidenrente zu leisten ist. Der innere Grund des Anspruchs ist der Umstand, daß für den Versicherten aus zwei Versicherungen Veiträge geleistet worden sind, während nur aus der einen Versicherung (Unsalversicherung) ein Rentenanspruch entstanden ist. Nacht der Verechtigte den Anspruch geltend, so verliert er gemäß Schlußsat die etwa schon erwordene Anwartschaft (vgl. Note dei § 42 Abs. II). Dieser Verlüst besteht auch sort, wenn etwa nachträglich die Unsalvente wegen veränderter Verhältnisse (Herstellung) gemäß UVG. § 65 in Wegsal kommt. Vgl. Seten. Ber. S. 2290 (Kommissär des Vunderrahs Dr. Kaus mann).

#### § 44. (§ 31).

I Wenn eine männliche Person, für welche mindestens für zweihundert Wochen Beiträge entrichtet worden sind, verstirbt, bevor ihr die eine Kente (§§ 15, 16) bewilligende Entscheidung zugestellt ist, so steht der hinterlassenen Wittwe oder, falls eine solche nicht vorhanden ist, den hinterlassenen ehelichen Kindern unter fünfzehn Jahren ein Unspruch auf Erstattung der Hälfte der für den Verstorbenen entrichteten Beiträge zu.

Wenn eine weibliche Person, für welche mindestens für zweihundert Wochen Beiträge entrichtet worden sind, verstirdt, bevor ihr die eine Rente (§§ 15, 16) bewilligende Entscheidung zugestellt ist, so steht den hinterlassenen vaterlosen Kindern unter fünfzehn Jahren ein Anspruch auf Erstattung der Hälfte der für die Berstorbene entrichteten Beiträge zu. Ein gleicher Anspruch steht unter denselben Boraussetzungen den hinterlassenn, noch nicht fünfzehn Jahre alten Kindern einer solchen weiblichen Person zu, deren Sehmann sich von der häusslichen Gemeinschaft ferngehalten und sich der Pflicht der Unterhaltung der Kinder entzogen hat. War die weißliche Person wegen Erwerbsunfähigkeit ihres Sehemanns die Ernährerin der Familie, so steht ein gleicher Erstattungsanspruch dem hinterlassenen Wittwer zu.

III Der Erstattungsanspruch muß bei Bermeibung bes Ausschlusses vor Ablauf eines Jahres nach dem Tobe bes Bersicherten erhoben werden. Der zu erstattenbe Betrag wird auf volle Mark nach oben abgerundet.

IV Schwebt beim Tode des Bersicherten bereits ein Rentenfeststellungsversahren, so schließt der Erstattungs-anspruch den Anspruch der Erben auf die rückständigen Rentenbetväge aus, solange nicht eine den letzteren anserfennende Entscheidung zugestellt ist.

V Vorstehende Bestimmungen sinden keine Unwendung, soweit den Hinterbliebenen aus Anlaß des Todes des Versicherten auf Grund der Unsallversicherungsgesetze Kenten gewährt werden.

Erstattung im Todesfalle. Bgl. Note ju § 42 im Gingang.

Ju Abj. I n. II: Der Anspruch besteht, wenn für mindestens 200 Wochen Beiträge entrichtet und nachge-wiesen sind, ohne Unterschied, ob die Leistung derselben auf Grund freiwilliger oder nothwendiger Versicherung ersolgt ist und gleichviel, ob die Anwartschaft gemäß § 29 für den Verstorbenen bereits erworben war oder nicht. § 30 Mbs. II dis VI sinden Anwendung. A. N.\* VI €. 255 Nr. 498 (Reger XVI €. 39).

Nach der Fassung des Abs. I könnte angenommen werden, daß der Erstattungsanspruch nur bestehe, wenn der Verstorbene schon einem Anspruch auf Kente erworben oder erhoben hätte. Dieß ist nicht der Fall. Der Anspruch desteht auch, wenn noch sein Rentenanspruch erworben war. Es wird aber dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein Rentenanspruch schon erworben ist. Der Erstattungsanspruch geht sogar in diesem Fall den konsturrierenden Ansprüchen auß § 41 Abs. IV vor, solange nicht eine den Rentenanspruch der Erben anerkennende Entscheing zugestellt ist (§ 44 Abs. IV).

Der Anspruch geht immer auf die Hälfte der für den Bersicherten geleisteten Beiträge. Bgl. Note bei § 42. Sind mehrere anspruchsberechtigte Kinder vorhanden, so wird nach Köpsen getheilt. Gelten din ach ung der Ansprüche s. § 128. Bererbung: A. N.\* VIII S. 372 Nr. 666 (Reger XVIII S. 77). Sin Erstattungsanspruch besteht nicht, wenn der Berstorbene sich bereits im Bezug der Kente besunden hat und zwar auch dann nicht, wenn er etwa trohdem auch serner Beiträge geleistet hat. A. N.\* IX S. 556 Nr. 745 (Reger XIX S. 91).

3u Abs. I: Wittwe im Sinne dieser Vorschrift ist die aus einer zur Todeszeit des Mannes rechtsbeständigen

Che überlebende Frau. Zu den eventuell berechtigten "ehelichen Kindern" gehören nicht nur die Kinder, welche aus der durch den Tod des Mannes gelösten Che stammen, sondern auch die aus einer früheren Ehe stammenden Kinder. Das Alter der Kinder ift nach dem Todes=

tage des Vaters zu berechnen. Zu Abj. II: Die Ansprüche der Kinder aus Abs. II bestehen sowohl für eheliche als auch für uneheliche "vaterslose" Kinder der Verstorbenen. A. N.\* VIII S. 372 Nr. 667 (Reger XVIII S. 77). Die Ansprüche (Sat 1) bestehen auch ohne Rücksicht darauf, ob die Verstorbene früher versheirathet war ober nicht, sie kommen nur in Wegfall, wenn ein überlebender Chemann vorhanden ift. Findet aber auf diesen Chemann Sats 2 Anwendung, so bestehen die Uniprüche.

Der Anspruch des Wittwers (Sat 3) schließt An-

iprüche der Kinder aus.

Ju Abs. IV: vgl. § 41 Abs. IV. Statt "so schließt der Erstattungsanspruch . . . aus" sollte es heißen: "so schließt die Erhebung des Erstattungsanspruches . . . aus". Bgl. auch § 50 Abf. II. Unter den konkurrierenden Ansprüchen entscheidet qualificierte Prävention. S. Note bei § 50 Abs. II. Zum früheren Texte vgl. A. N.\* VII S. 414 Ar. 600 ff. (Reger XVII S. 130), VIII S. 368 Rr. 663 f. (Reger XVIII S. 72 f.).

Zu Abi. V: Indem durch die Novelle das "sofern" in Abs. V in "soweit" umgeandert worden ift, bestehen die Ansprüche aus § 44 auch neben den in den Unfallversicherungsgesetzen begründeten Ansprüchen der Sinter= bliebenen in der Höhe fort, um welche fie diese Unsprüche etwa überragen. S. UVG. § 6, f. u. fw. G. § 7, Baul-G. § 6 Abj. I, See-G. §§ 13, 14. Bgl. zu Abj. V § 128 Abj. III und § 113. A. N.\* IX S. 280 Ar. 702 (Reger XIX S. 11), S. 557 Mr. 746 (Reger XIX S. 92).

#### § 45 (neu).

I Durch übereinstimmenden Beschluß des Vorstandes und des Ausschuffes fann bestimmt werden, daß die Ueberschüffe des Sondervermögens einer Verficherungs= anstalt über den zur Deckung ihrer Verpflichtungen dauernd erforderlichen Bedarf zu anderen als den im Gesetze porgesehenen Leistungen im wirthschaftlichen Interesse ber der Versicherungsanstalt angehörenden Rentenempfänger, Berficherten sowie ihrer Angehörigen verwendet werden.

II Solche Beschlüffe bedürfen der Genehmigung bes Bundesraths. Die Genehmigung fann widerrufen werden, wenn das Sondervermögen der Versicherungsanftalt gur dauernden Deckung ihrer Verpflichtungen nicht mehr ausreicht.

§ 45 durchbricht den Brundsat, wornach das Anftalts= s 49 birtydritht den Gründig, iddrind das Anfalis-vermögen für andere als die gesehlichen Leistungen der Bersicherung nicht verwendet werden soll. Bgl. § 68 Abs. III. Einer besonderen und ausdrücklichen Formulierung bedarf dieser Grundsatz als Regel des Rechtes nicht, denn er er-giebt sich mit Nothwendigkeit aus der gesehlichen Regelung des Anstaliszwecks. Bgl. § 10 Abs. III UBG. und § 29 Alsi. II des Kr. V. Rach allgemeinen Regeln kann nicht einmal durch Statsgeset eine anderweitige Verfügung über die Bestände der Versicherungsanstalten ersolgen.

§ 45 bestimmt nun über die Ausnahmen und regelt sowohl die materiellen als die sormellen Schranken des

anderweitigen Berfügungsrechtes.

Darnach sind Verwendungen aus dem Gemeinvermögen überhaupt unzulässig. Bom Sonbervermögen können nur Ueberschüsse verwendet werden. Regelmäßig sind Ueberschüsse nur vorhanden, wenn der Kapitalwerth der eine Sonderlast bildenden Rententheile und der Jahresbetrag ber sonstigen Ausgaben ber Sonderlast gedeckt sind und darüber hinaus noch etwas vorhanden ist.

Die Verwendung solcher Aeberschüsse kann nur im "wirthschaftlichen Interesse" ber in Abs. I bezeicheneten Personenklassen stattsinden. Dabei ist der Begriffdes "wirthschaftlichen Interesses" streng zu interpretieren

und sind zweifellos nur solche Zuwendungen gestattet, welche irgend eine Beziehung zur Bersicherung und ihren Wohlthaten hat. Begünstigungen einzelner Gruppen wirthschaftlicher Interessenten sind selbstverständlich ausgeschlossen. Luch würde es den Grundlagen des Gesetzs widersprechen, wenn in irgend einer anderen Richtung als zur Förderung des Versicherungszweckes selbst Verwendungen stattfänden. Namentlich erscheint es als regelmäßig unzulässig, nicht versicherten Personen Zuwendungen zu machen oder die gesetlichen Zuwendungen über den vorgeschriebenen Betrag zu erhöhen. Nur in Fällen, in welchen die Richtgewährung einer Rente als besondere Harte erscheint, wenn z. B. bei einem Höchstbedürftigen an Vollendung der Wartezeit ganz wenig Wochen fehlen, konnen nach § 45 Billigkeitsleifungen stattfinden. Dasselbe etwa in Fällen des § 17.

Nach den Motiven ist es z. B. zulässig: "tilgbare Hoppotheken auch bis zur vollen Höhe des Erwerbspreises des Arbeiterheims oder zu einem besonders niederen Zins-fuße" herzugeben. Eine solche Berwendungsart liegt allerdings m. E. außerhalb des Bersicherungszweckes. Das gegen entsprechen ihm die beiden anderen Beispiele der Motive: 1. Erhöhung der Angehörigenunterstützung wähs rend der Verpstegung des Versicherten in einem Kranken-hause, 2. Erhöhung des zulässigen Höchstbetrages beim Zusammentressen von Invalidenrente mit Unfallrente (§ 48 Ziff. 1 und 2). Der "jozialpolitischen" Absicht des Gesetzes entspricht es, daß solche Verwendungen thunlichst solchen Zwecken zu Theil werden, durch welche das Interesse aller Berficherten gleichmäßig geförbert wird: Erbauung von Invalidenhäusern u. dergl., theilweise Belassung der Rente im Fall theilweiser oder völliger Berstellung der Erwerbsfähigfeit (§ 47), auch können in dieser Form Rücklagen zu einem Reservesond beschlossen werden. Dagegen ist eine Herabsetung der Beiträge gemäß § 32 Abs. I und VI in dieser Form nicht zulässige. Auch würde die unentgeltliche Abgabe von Ueberschüffen an solche Anstalten, deren Sondervermögen zur dauernden Deckung der Sonderlaft nicht ausreicht, zwar wünschenswerth, nach § 45 Abs. I aber nicht zulässig sein.

Bezugsrechte einzelner können m. E. auf jolche Leiftungen überhaupt nicht begründet werden. Dem wider-

Perintigen werdinder nacht extender Burücknahme der Ge-nehmigung des Bundesraths (Abs. II). Nach den formellen gesetlichen Erfordernissen: "über-einstimmender Beschluß des Vorstandes und des Ausschusses", sowie "Genehmigung des Bundesraths" kann eine Anordnung der hier bezeichneten Art nicht Gegenstand statutarischer Bestimmung sein. S. §§ 70 ff., namentlich § 72 Abj. I.

# § 46. (§ 32, § 37.) Erlöfden der Anwartschaft.

Die aus der Versicherungspflicht sich ergebende Anwartschaft erlischt, wenn mährend zweier Jahre nach dem auf der Quittungskarte (§ 131) verzeichneten Ausstellungstag ein die Versicherungspflicht begründendes Arbeits= oder Dienftverhältniß, auf Grund deffen Beiträge entrichtet find, oder die Weiterversicherung (§ 14 Abs. 2) nicht oder in weniger als insgesammt zwanzig Beitragswochen bestanden hat.

II Den Beitragswochen im Sinne des vorigen Abfates werden gleich behandelt die Zeiten,

- 1. welche nach § 30 als Beitragszeiten angerechnet merben.
- 2. während deren der Anwärter eine Unfallrente für eine Berminderung der Erwerbsfähigkeit um mindestens zwanzig Prozent ober aus Kassen der in den §§ 8, 10, 11, 52 bezeichneten Art Invaliden= oder Altergrenten bezog, ohne gleichzeitig eine nach diesem Gesetze versicherungspflichtige Beschäftigung auszuüben.

III Bei der Selbstversicherung und ihrer Fortsetzung (§ 14 Abs. 1) müssen zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft während der im Abs. 1 bezeichneten Frist mindestens vierzig Beiträge entrichtet werden.

IV Die Anwartschaft lebt wieder auf, sobald durch Wiedereintreten in eine versicherungspslichtige Beschäftigung oder durch freiwillige Beitragsleistung das Verssicherungsverhältniß erneuert und danach eine Wartezeit von zweihundert Beitragswochen zurückgelegt ist.

Ju § 46 vgl. § 135 (Berfall der Quittungskarte). Versicherungsverhältniß und Anwartschaft sind nicht identisch. Bgl. Vote zu § 28. Das erstere ist der Grund aller aus der Versicherung sich ergebenden, rechtschen Beziehungen des Versicherten, der Beitragspslicht, der Aussicht auf Anwartschaft, der Aussicht auf Anwartschaft, der Aussicht auf Anwartschaft wird gemäß § 28 durch Ablauf der Wartezeit von selbst zur Anwartschaft. Dieß setz also zu ihrer Entstehung immer das Bestehen des Versicherungsverhältnisse vorauß. Einmal entstanden aber, ert is cht die Anwartschaft nicht sofort mit der Endigung des Versicherungsverhältnisse während also das Versicherungsverhältnisse. Während also das Versicherungsverhältnisse und den den dem Versicherungsverhältnisse und der Verdielnden Bestande des Arbeitsverhältnisse (nothwendige Versicherung), überdauert die einmal entstandene Anwartschaft den Bestand diese Verhältnisses, so daß Ansprüche auch sür sehr des Versicherung versicherung, überdauert die einmal entstandene Anwartschaft den Bestand diese Verhältnisses, so daß Ansprüche auch sür sehr des Versicherung versicherung

Nach Eintritt der Erwerdsunfähigkeit bezw. des Alters und Erwerd des Rentenanspruchs kann die erwordene Answartschaft nicht mehr erlöschen. A. N.\* IX S. 775 Nr. 779 (Reger XIX S. 152).

Die Anwartschaft geht selbständig unter, und zwar gleichmäßig für Invaliden= wie Altersversicherung, durch Zeitablauf und Nichtentrichtung von Beiträgen. Die Ver-jährungsfrist ist die zweijährige, gerechnet vom Aus-stellungstag der letzten Quittungskarte an. Dabei ist es gleichgültig, ob die Anwartschaft auf Grund nothwendiger oder freiwilliger Bersicherung oder auf Grund beider ers worben worden ift. Die Worte "aus der Versicherungspflicht" in Abi. I beruhen auf einem Redaktionsversehen, welches sich in der Komm. eingeschlichen hat. Es sollte heißen: "aus einem Bersicherungsverhältniß". Die Berjährung kann aufgehalten werden durch Entrichtung einer bestimmten Mindestzahl von Beiträgen, welche innerhalb der Berjährungsfrist bezahlt werden. Dabei genügt zur Erhaltung der Anwartschaft die Leistung von 20 Beisträgen, wenn dieselben auf Grund nothwendiger Verssicherung (§§ 1 ff.) oder Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) geseistet werden (Abs. I). Es genügt die Leistung von 40 Beiträgen, wenn dieselben nur auf Grund der Selbstversicherung oder beren Fortsetung (§ 14 Abs. I) oder auf Grund bieser Berhältnisse und auf Grund nothwendiger Bersicherung oder Weiterversicherung geleistet werden (Abs. III). Bgl. auch §§ 42 Abs. II, 43, 47 Abs. IV.

Die Leistung der Beiträge muß nicht gerade während der Erlöschensfrist ersolgt sein. Doch sinden die §§ 146 f. Anwendung. A. R.\* VI S. 152 Kr. 479 (Reger XVI

S. 2).

Abs. II sindet nur in Fällen des Abs. I Anwendung. Abs. II bilbet zwar eine Reuerung der Rovelle, hatte aber in der Bestimmung der Ziff. 1 schon vorher Geltung. Ziff. 2 ist neu. Bgl. dazu den § 37 des früheren Gesetzes.

Ob die Beitragsleiftung, durch welche die Anwartsichaft erhalten wird, zu einer Versicherungsanstalt oder zu einer Kasseneinrichtung der §§ 8 ff. erfolgt, ist gleich-

gültig.

Bu Uhf. IV: Die erloschene Anwartschaft lebt nur insoserne wieder auf, als die früher geleisteten Beiträge bei der Kentenberechnung (§§ 35 ff.) in Ansat kommen und gegebenen Falles nach §§ 42 ff. zurückzuerstatten sind.

And ift im Falle des Wiederauflebens die frühere Beistragszeit in die Wartezeit der Altersversicherung einzusrechnen.

#### § 47. (§ 33.)

#### Entziehung der Invalidenrente.

I Tritt in den Verhältnissen des Empfängers einer Invalidenrente eine Veränderung ein, welche ihn nicht mehr als erwerbsunfähig (§§ 15, 16) erscheinen läßt, so kann demselben die Rente entzogen werden.

II Ift begründete Annahme vorhanden, daß der Empfänger einer Invalidenrente bei Durchführung eines Heilverfahrens die Erwerdsfähigkeit wieder erlangen werde, so kann die Versicherungsanstalt zu diesem Zwecke ein Heilverfahren eintreten lassen. Dabei sinden die Versichmungen des § 18 Abs. 2 dis 4, §§ 19 bis 21, 23 mit der Maßgabe Anwendung, daß an Stelle der Angehörigen-unterstühung die Invalidenrente treten kann. Hat sich der Kentenempfänger solchen Maßnahmen der Versicherungsanstalt ohne gesehlichen oder sonst tristigen Grund entzogen, so kann ihm die Kente auf Zeit ganz oder theilweise entzogen werden, sofern auf diese Folgen hingewiesen worden ist und nachgewiesen wird, daß er durch sein Verhalten die Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit vereitelt hat.

III Die Entziehung der Kente tritt mit Ablauf des Monats in Wirksamkeit, in welchem der die Entziehung aussbrechende Bescheid zugestellt worden ift.

<sup>IV</sup> Wird die Rente von neuem oder wird an Stelle einer nach § 16 gewährten Invalidenrente eine Rente für dauernde Erwerbsunfähigkeit (§ 15) bewilligt oder wird eine Altergrente bewilligt, fo ift die Zeit des früheren Rentenbezugs dem Verficherten ebenfo wie eine bescheinigte Rrankheitszeit (§ 40 Abf. 1) anzurechnen. Die Borschriften des § 30 Abf. 5 und des § 46 Abf. 1. 3 finden auf diese Zeit keine Anwendung.

Bu § 47 vgl. UBG. § 65, von dem jedoch hierher Analogien nicht gezogen werden dürfen. Bgl. auch § 120 dieses Gesetzes. § 47 handelt nur von der Invalidensrente. Eine Entziehung der Altergrente kann in keinem Fall stattfinden. § 47 findet auf Kasseneinrichtungen der §§ 8 ff. Unwendung (§ 173 Abs. I).

Bu Abf. I: Die gur Beit ber Rentenbewilligung für diese maßgebenden thatsächlichen (Reger XIV S. 114) Vershältnisse können sich ändern, indem 1. die Erwerdsunfähigsteit völlig (vgl. A. R.\* IX S. 559 Kr. 748, Reger XIX S. 94) beseitigt wird oder 2. nicht mehr als dauernde oder dem Maße des § 5 Abs. IV entsprechende erscheint oder endlich 3. indem die anfänglich nur theilweise Ers werbsunfähigkeit sich verschlimmert und etwa zur vollständigen Erwerbsunfähigkeit wird. Es kann nun in den beiden ersten Fällen keine Minderung, im letzten Fall regelmäßig feine Erhöhung ber Rente (Ausn. § 45), son-dern nur in den beiden ersten Fällen eine Entziehung der Rente stattfinden. Eine Pflicht zur Entziehung besteht in keinem Fall. Mit dem Eintritt der in Ziss. 1 und 2 beschriebenen Beränderungen aber verwandelt sich das Recht des Kentners in eine zur Disposition des Bersicherers stehende, widerrufliche Vergünstigung (§ 45) Die Entziehung ersolgt in der Form des Feststellungs= Die Migiehing ersoigt in der zorm des Fespertungsschiefdeides (§§ 121, 112 Abs. III) A. N.\* V S. 251 Nr. 459 (Reger XV S. 133). Es sindet alsdann im Streitfall auch schiedsgerichtliches und Revisionsversahren statt (§ 121 Abs. III); der Streit kann aber regelmäßig nur darüber sich erheben, ob eine Versicherungsanstalt die Kente zu Unrecht entzogen hat. Wird im Entziehungs verfahren neuerdings Erwerbsunfähigkeit aus neuem Grunde behauptet, so ist auch hierüber zu befinden. A. N.\* IX. S. 558 Nr. 747 (Reger XIX S. 93).

Theilweise Entziehung der Rente ist im Falle völliger Herstellung (Ziff. 1), sowie auch im Fall theilweiser Herstellung der Erwerbsfähigkeit zulässig. Unter den Voraus= setzungen des § 45 kann die Belassung eines Theils der Rente allgemein beschloffen werden.

Die Entziehung der Rente fann nur erfolgen vom Tage ber Zustellung bes Entziehungsbescheibes ab, nicht früher und nicht später. Bgl. A. N. \* V S. 251 Nr. 460

(Reger XV S. 133).

Bu Abf. II: Die Borschrift ift nicht nur auf die Bersonen anwendbar, welche erst nach dem 1. Januar 1900 eine Invalidenrente zugebilligt erhalten, sondern auch auf diejenigen, welche sich zu dieser Zeit schon im Bezug einer solchen befinden. Die Anordnung der Magregel ist von

den Voraussetzungen des § 45 nicht abhängig.

In Sat 2 find die Worte: "daß an Stelle 2c. . . . . treten kann" nicht etwa so zu verstehen, als hätte die Bersicherungsanstalt das Recht zu bestimmen, ob Angehörigen= unterstützung oder Invalidenrente zu gewähren sei. Wenn von der Befugniß aus Sat 1 Gebrauch gemacht wird, ist stets die Invalidenrente zu belassen und unterbleibt stets die Angehörigenunterstützung. Bgl. im Uebrigen die Noten bei §§ 18 ff. ©. auch § 57 Ziff. 4 und § 79 Abj. 1. Zu Abj. III: vgl. § 170 (Zustellung).

Bu Abf. IV: Die Borichrift ift praftisch nur für die Fälle: 1. wenn eine Invalidenrente von neuem bewilligt wird und 2. wenn dem früheren Invalidenrentner später eine Altersrente bewilligt wird. Bgl. auch A. N.\* VIII S. 567 Nr. 686 (Reger XVIII S. 107). Der dritte in Abs. IV vorgesehene Fall ist nicht praktisch, weil bei Umwandlung der vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit in eine dauernde ein neues Feststellungsverfahren nicht einzutreten hat. Bgl. A. N.\* VIII Nr. 686, IX S. 559 Nr. 749 (Reger XVIII S. 107, XIX S. 95).

Auch eine zwischen dem ersten und dem späteren Rentenbezug liegende Krankheitszeit (§§ 30, 40) ist bei der neuen Rentenfeststellung anzurechnen. - Steigerungsfäte,

Gemeinlast: § 33.

Von dem Zeitpunkt der Rentenentziehung ab findet § 46 Anwendung. Sine Anrechnung der Zeit des Bezugs von Unfallrente findet nicht statt. A. N.\* V S. 252 Nr. 461 (Reger XV S. 135), VIII S. 333 Nr. 655 (Reger XVIII S. 60).

# § 48. (§§ 34, 29 Abf. II Sat 2.)

#### Ruhen der Rente.

I Das Recht auf Bezug der Rente ruht:

- 1. für diejenigen Personen, welche auf Grund der reichsgesestlichen Bestimmungen über Unfallversicherung eine Rente beziehen, solange und soweit die Unfallversicherung unter Hinzurechnung der ihnen nach dem gegenwärtigen Gesetz zugesprochenen Rente den siebenundeinhalbsachen Grundbetrag der Invalidenrente (§ 36 Abs. 2, 3) übersteigt;
- 2. für die in den §§ 5, 6 Abf. 1, § 7 bezeichneten Personen, solange und soweit die denselben gewährten Pensionen, Wartegelder oder ähnlichen Bezüge unter Hinzurechnung der ihnen nach dem gegenwärtigen Gesetz zugesprochenen Rente den in Ziffer 1 bezeichneten Höchstbetrag übersteigen;
- 3. folange der Berechtigte eine die Dauer von einem Monat übersteigende Freiheitsstrafe verbüßt oder solange er in einem Arbeitshaus oder in einer Besserungsanstalt untergebracht ist;
- 4. solange der Berechtigte nicht im Inlande seinen gewöhnlichen Ausenthalt hat. Durch Beschluß des Bundesraths kann diese Bestimmung für bestimmte

Grenzgebiete oder für solche auswärtige Staaten, burch deren Gesetzgebung deutschen Arbeitern eine entsprechende Fürsorge für den Fall der Erwerdsunfähigkeit und des Alters gewährleistet ist, außer Kraft gesetzt werden.

II Hat in den Fällen der Ziffer 3 der Rentensberechtigte eine im Inlande wohnende Familie, deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienste bestritten hat, so ist dieser die Rente zu überweisen.

<sup>III</sup> Während des Bezugs von Invalidenrente ruht der Anspruch auf die Altersrente. Auf diesen Fall findet die Bestimmung des § 38 Sah 2 keine Anwendung.

Das Ruhen der Ansprüchende Zustand. Beim Veginn des Kuhens und beim Wiederaussehende Zustand. Beim Beginn des Kuhens und beim Wiederaussehen des Anspruchs bedarf es je eines diese Thatsachen feststellenden Bescheides (§§ 112 ff.). Während des Kuhens ift auch sein Keichszuschuß zu seisten. (A. A.\* I S. 154 Ar. 41, Keger XI. 118\*). § 48 sindet auch auf die Personen Anwendung, welche ihre Kente von einer besonderen Kassenichtung beziehen (§ 173 Abs. I) und hat gleiche Geltung für nothswendig und freiwillig Bersicherte.

Das den Borschriften des § 48 entgegen zu viel Geleistete bildet den Gegenstand eines civilrechtlichen Rücksorderungsanspruchs. A.N.\* VII S.275 Nr.556 (Reger XVII

S. 35).

An Ziff. 1: Die Konfurrenz von J.- oder A.-Renten mit Unfallrenten kann sowohl bei dem gegen Unsall Versicherten selbst als auch bei dessen Vitensbenten (UVG. § 6) eintreten. Das Erstere kann sich ereignen, wenn entweder der verunglückte Unsallrentner später aus einem anderen Grunde als infolge des Unsalls außersdem noch Invalide wird (§ 15) oder das 70. Lebensiahr vollendet oder wenn der Invalidenrentner oder der Alters-

rentner im Bezug der Nente einen Betriebsunfall erleidet. Der Fall, wenn die Invaliditäts= und Unfallversicherung im Gegenstande konkurrieren (§ 15 Abs. II), gehört nicht hierher. A. N.\* VI S. 253 Rr. 495 (Reger XVI S. 36).

Der Höchstrag, welchen die Juvalidens oder Alterserente in Konkurrenz mit der Unsallrente ungekürzt erreichen darf, ist nach der Novelle in Lohnklasse I: 450 M. (wie disher allgemein), in LKl. II: 525 M., in LKl. III: 600 M., in LKl. IV: 675 M., in LKl. V: 750 M. Es fommt dabei diesenige Lohnklasse sür zwelche gem. § 36 Abs. III seiner Kente dei deren letzter Feststellung zu Grunde gelegt worden ist.

Für Altersrentner ift siets die mittlere Lohnklasse, die sich bei Anwendung des § 36 Albs. III ergiebt, zu Grunde

zu legen.

Sinkt die Unfallrente (UBG. § 65) ober fällt fie weg,

so steigt die 3.= oder A.=Rente entsprechend.

Saftpflichtrenten stehen den Unfallrenten nicht gleich. Bgl. § 54. A. N.\* IX Nr. 753 (Reger XIX S. 106). Unfallrentenbeträge, welche indebite geleistet worden sind, kommen nicht in Ansah (Reger XIX S. 155).

Die Konfurrenz ber Ansprüche aus ber F.= u. A.=Ber= sicherung mit solchen aus ber Krankenversich erung

bewirkt kein Ruhen jener Ansprüche.

Ueber das Ruhen der Rente ist vom Zeitpunkt der Keststellung der causa ab ein besonderer Bescheid nach

§ 112 zu erlassen.

Ju Ziff. 2: Unter den in § 5 bezeichneten Personen sind solche Beamte 2c. zu verstehen, welche entweder wegen geringer Höhe ihrer Pensionsausprüche versicherungspslichtig sind oder den Anspruch auf Kente durch Weiterversicherung (§ 14 Abs. II) erhalten haben. Unter den in §§ 6 Abs. I u. 7 bezeichneten Personen sind solche zu verstehen, welche den Untrag auf Besreiung von der Versicherung nicht gestellt haben oder welche, nachdem sie von der Versicherungspslicht befreit worden sind, die Versicherung freiwillig fortgesetzt haben (§ 14 Abs. II).

"Bensionen": Uebernahme der Pensionspsiächt durch den Staat: A. N.\* III Nr. 309 (Reger XIII S. 194), VI S. 429 Nr. 534 (Reger XVI S. 114). Militärpenfion: A. N.\* VII S. 354 Rr. 585 (Reger XVII S. 95). Bereins= penfion: A. N.\* VII S. 356 Rr. 586 (Reger XVII S. 96), IX S. 590 Nr. 754 ff. (Reger XIX S. 107).

3u 3iff. 3: Freiheitsstrafe: Buchthaus, Ge-fängniß, Festungshaft, Haft. Str. GB. §§ 14-18; Arbeitshaus: Str. &B. § 362; Besserungsanstalt:

Str. GB. § 55. S. auch Abf. II. 3u Ziff. 4: Ob der im Aussande (d. i. in keinem deutschen Staate) sich Aufhaltende ein Deutscher oder ein Ausländer ift, das ift belanglos, nur daß dem Ausländer gegenüber auch noch Kapitalabfindung gem. § 26 stattfinden fann. Auch im Falle der Ausweifung ruht die Rente. A. N.\* VIII S. 395 Rr. 675 (Reger XVIII S. 91). Zu Sat 2 vgl. § 26 und Note. "Aufenthalt" f. A. N.\* VIII S. 633 Nr. 694 (Reger XVIII S. 117).

Durch VD. des Bundesraths vom 16. Mai 1891 und 5. Mai 1892 (A. N.\* I S. 147, II S. 39) ist die Bestimmung des § 48 Biff. 4 für folgende Grenzgebiete außer Kraft

gesett worden:

1. von Dänemart: für die Ortschaft Bamdrup;

2. von den Niederlanden: für die Provinzen Groningen, Drenthe, Obernffel, Gelderland, Limburg;

3. für das neutrale Gebiet Moresnet;

4. von Belgien: für die Arrondissements Lüttich, Verviers (Proving Lüttich), Marche, Bastogne (Provinz Luremburg):

5. für das Großherzogthum Lugemburg;

6. bon der Schweig: für den Kanton Bern, soweit derfelbe nördlich und nordweftlich der Zieschl und der Nare, vom Einfluß der Zieschl abwärts gerechnet, belegen ist; ferner für die Kantone Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell (Außer- und Inner-Roden);

7. von Defterreich = Ungarn: für die Begirks-hauptmannschaften Bregeng, Reutte, Kufftein, Salzburg mit dem Stadtmagiftratsbezirke Salzburg, Schärding, Rohrbach. Krumau, Prachatit, Schüttenhofen, Strakonik, Klattau, Taus, Bischofteinit, Tachau, Plan, Eger, Asch, Graslit, Joachimsthal, Kaaden, Brür, Tepplit, Außig, Tetschen, Schluckenau, Rumburg, Gabet, Reichenberg, Friedland, Gablonz, Starkenbach, Hohenelbe, Trautenau, Braunau, Neustadt, Reichenau, Senstenberg, Schönberg, Freiwaldau, Jägerndorf, Freudenthal, Troppau, Ren-Titschein, Mistek, Freistadt, Teschen, Vielitz, die Bezirke Viala und Chrzanow.

8. von Nußland: für die zwischen der deutschen Reichsgrenze und Sosnowice belegenen Ortschaften Alts Sosnowice, Sielce, Bogunja, Dembowo-Góra, Ostro-Górtea,

Milowice und Niwfa.

Ju Uhf. II: Der Fall bes Abs. II ist wohl nicht sehr praktisch, da ein Rentner in der Regel keine Familie aus seinem Arbeitsverdienste unterhält. Es ist anzunehmen, daß Abs. II auch zutrifft, wenn der Unterhalt der Familie zum Theil aus der Rente erfolgt ist. Familie ist in weisesten Sinne zu verstehen; nicht nur Frau und Kinder, auch Asendenten, Seitenverwandte und Verschwägerte zählen hierher, wenn sie zur Hausgemeinschaft des Rentners zählen, nicht dagegen Zuhälter oder Zuhälterinnen.

Ju Abj. III: vgl. § 29 Abj. II 2. Sah des früheren Gesetzes. Ift die Inv.Rente niedriger als die Altersrente, jv ruht der Anspruch auf Altersrente nur im Betrag der Invalidenrente. A. N.\* III S. 161 Nr. 308 (Reger S. 193).

V S. 256 Mr. 467 (Reger XV S. 138).

# § 49. (§ 35.)

# Verhältniß zu anderen Ansprüchen.

I Die auf gesetzlicher Vorschrift beruhende Verspslichtung von Gemeinden und Armenverbänden zur Unterstützung hülfsbedürftiger Personen sowie sonstige gesetzliche, statutarische oder auf Vertrag beruhende Verpslichtungen zur Fürsorge für alte, kranke, erwerbsunfähige oder hülfsbedürftige Personen werden durch dieses Gesetznicht berührt.

II Wenn von einer Gemeinde oder einem Armen=

verband an hülfsbedürftige Personen Unterstützungen für einen Zeitraum geseistet werden, für welchen diesen Personen ein Unspruch auf Invalidens oder Altersrente zusstand oder noch zusteht, so ist ihnen hierfür durch Ueberweisung von Kentenbeträgen Ersatz zu seisten.

III Ist die Unterstützung eine vorübergehende, so können als Ersat höchstens drei Monatsbeträge der Rente, und zwar mit nicht mehr als der Hälste, in Anspruch genommen werden.

18 Fft die Unterstützung eine fortlaufende, so kann als Ersat, wenn die Unterstützung in der Gewährung des Unterhalts in einer Anstalt besteht, für dessen Dauer und in dem zur Ersatzleistung erforderlichen Betrage die fortlausende Ueberweisung der vollen Kente, im Uebrigen die fortlausende Ueberweisung von höchstens der halben Rente beansprucht werden.

311 § 49 bis 51: vgl. UBG. § 8, Kr.BG. § 57. Die Bestimmungen finden auch auf besondere Kassenierichtungen Anwendung (§ 173 Abs. 1). Bgl. Ausf.Best. für Württemsberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 12 (RBC. S. 1042); Baden:

BD. v. 28. Nov. 1899 § 41 (GBDB1. S. 633).

Abj. I spricht nur aus, was auch gälte, wenn es nicht ausdrücklich gesagt wäre: Unterführungsansprüche aus privaten und öffentlichen Rechtstiteln bestehen neben solchen aus diesem Gesetz unverfürzt sort, auch wenn sie dem Gegenstande nach mit den Ansprüchen aus diesem Gesetz ganz oder theilweise sich decken. Dieß gilt ausnahmslos hinschtlich aller Ansprüche, deren Gegenstand und Höhe auf vertragsmäßiger Grundlage beruht, und welche nicht hilfsbedürftigkeit im Allgemeinen zur Voraussetzung haben. Wo indeh Silfsbedürftigkeit die Voraussetzung eines Anspruchs bildet, z. B. dei Leistungen aus der öffentlichen Urmenpslege oder gesetzlicher Alimentationspslicht, da bildet

nach näherer Bestimmung der maßgebenden reichs oder landesgesetzlichen Rechtsquelle das Borhandensein eines Rentenanspruchs einen Faktor bei Beurtheilung der Frage nach dem Borhandensein der Hilfsbedürstigkeit im vorliegenden Falle. So wird derzeige, welcher sich im Bezug einer Rente besindet, in der Regel nicht hilfsbedürstigt im Sinne der öffentlichen Armenpslege sein oder wenigstens nicht alle und die vollen Leistungen derselben zu erhalten haben. Doch kann es sein, daß aus besonderen Gründen, etwa wegen Krankseit des Kentners oder Borhandenseinseiner größeren Zahl schulpslichtiger Kinder oder wegen Krankseit der Chestan oder der Kinder u. s. w., Reichnisse aus der Armenpslege neben der Kente zu seisten sind. Die Leistungen aus der Armenpslege bestimmen sich dann stets nach den besonderen hierüber gestenden Gesehen (Unterstügungswochnstzgesen sur das Gestungsgebiet zunes Reichssgesetzes, daherisches Geseh vom 29. April 1869 über die öffentliche Armenpslege und bayerisches Geseh v. 16. April 1868 über Heinschles Werehelschung und Aussenhalt, nebst Rovellen, für Bayern). Analog verhält es sich mit der Allimentationsprischt nach bürgerstichen Recht.

Novellen, für Bayern). Analog verhält es sich mit der Alimentationspsicht nach bürgerlichem Recht.

3u Abs. II: Dem Grunnsfaß der Subsidiarität der öffentl. Armenpslege entsprechend, ordnet das Gesetz hier eine Ersappslicht der Träger dieser Versicherung (Verssicherungsanstalten, besonderer Kassendichtungen § 173 Abs. I), gegenüber den unterstützenden Trägern öffentlicher Armenpslege. Dabei ist indeß als allgemeiner Grundsatz beachten: Die Träger der Versicherung sind nicht als Unterstützungskassen der öffentlichen Armenpslege zu betrachten. Freiwillige Zuschässien aus Maßgabe des § 45 sind nur im Interesse der Versicherten, nicht im Interesse der Armen siberhaupt zusässig. Ersapseistungen aus § 49 Ubs. II aber bestehen nur in folgenden Schranken zu

Recht:

1. Ersasberechtigt sind nur politische Gemeinden oder Armenverbände (Unterstüßungswohnsit oder Landarmensverband) und die in § 51 bezeichneten Betriebsunternehmer und Kassen, nicht auch andere Kassen, die an der öffents

lichen Armenpflege freiwillig theilnehmen, ober andere Prisvate. A. N.\* V S. 110 Nr. 414 (Reger XV S. 40).

2. Ein Ersaganspruch besteht nur, wenn die Unterstützung auf Grund einer öffentlichen Pflicht zur Armenspslege geleistet worden ist. Liberalitäten der örtlichen Armenspslege zu Lasten der Versicherungsträger sind nicht vorsgeben.

3. Der Ersahanspruch besteht nur für eine Unterstühung, welche im Sinne des Armenpslegerechtes als endsgültige geseistet worden ist. Solange ein Regrestrecht nach Armenpslegerecht besteht, z. B. für Geneinden des augensblicklichen Ausenthalts gegenüber der Heinathgemeinde oder der Unterstützungswohnstiggemeinde, kann von dem Ersahsrecht aus § 49 Abs. Il kein Gedrauch gemacht werden.

4. Der Ersatanspruch besteht gegenüber berjenigen Bersicherungsanstalt bezw. Kasseneinrichtung, zu welcher für den Bersicherten zulet Beiträge geleistet worden sind. Er bildet einen Bestandtheil der Sonderlast (§ 33 Abs. II Sab 2). Sine Betheiligung der übrigen an der Ausbringung der Mente betheiligten Anstalten 2c. ist nicht vorgesehen (§§ 125 ff.).

5. Der Ersatanspruch besteht höchstens im Betrag ber wirklich geseisteten Unterstützung. Er besteht aber wohl nicht für solche Leistungen, zu welchen die Armenpssiegwegen anzunehmender Silfsbedürftigkeit neben den Kenten der Versicherung verpssichtet ist. Es bseiden also regelsmäßig nur solche Leistungen übrig, zu welchen die Armenspsege mit Käcksicht darauf verpslichtet ist, daß die geschuldeten Kenten nicht oder nicht zur Zeit der Hilfsbedürftigkeit geseistet werden. Die Vorschrift ist also namentlich für die Leistungen von Bedentung, welche die Armenpsege an einen Versicherten im Fall augenblicklicher Noth in einer Zeit macht, in welcher entweder der Versichtere seinen Unspruch auf Kente noch nicht erhoben hat oder das Versschwen über denselben noch schwebt. Andere Fälle s. unten in Isis. 8.

6. Der Ersahanspruch besteht nur für diejenige Dauer der Unterstühung, für welche der Anspruch auf Invalidenoder Altersrente zustand oder noch zusteht, ohne Unterschied, ob er vom Berechtigten erhoben ist, doch nur soweit er nicht dem Berechtigten gegenüber selbst zur Befriedigung (Rentenleistung) gelangt ift. Bgl. § 41. Für den Fall des Todes des unterstügten Bersicherten, wenn der Tod vor

Erhebung des Rentenaufpruchs eintritt, f. § 50 Abf. II.
7. Der Ersatz ist stets durch Ueberweisung von Rentensbeträgen zu leisten. Die Versicherungsanstalt bestimmt selbst die Höhe des zu überweisenden Rententheils innerhalb der Schranken der Abs. III und IV. Durch die Ueberweisung tritt der Ersatherechtigte zum entsprechenden Theil in die Rechte des Rentners ein. Die zur Auszahlung zuständige Vostanstalt (§ 123) und die unteren Verwaltungsbehörden und Kentenstellen (§ 122) sind entsprechend in Kenntniß

zu seten.

8. In Abs. III und IV unterscheidet das Gesetz zwischen vorübergehender und sortlausender Unterstützung. Zu sortlausender Unterstützung durch die Armenpslege kann es aber nur kommen, wenn die Versicherungsanstalt 2c. die ihr obliegenden Leistungen der Armenpflege, welche that= sächstich in diese Leistungen eingetreten ist, durch ausdrück-lichen Bescheid gem. §§ 112 ff. überläßt. Das Verhält= lichen Bescheid gem. §§ 112 ff. überläßt. Das Verhältniß ist alsdann ein ähnliches wie dann, wenn die Versicherungsanstalt nach §§ 18 ff. ein Heilversahren eintreten
läßt und die Durchsührung desselben nach § 19 einer
Kransenkasse überträgt. Die Ueberlassung kann aber hier
nur mit Einwilligung der Armenpstege ersolgen. Als fortlausende Unterstützung ist diesenige anzusehen, welche zur
Zeit der Anmeldung des Kentenanspruchs noch nicht beendigt und zu dieser Zeit noch sür einen nicht absehdaren
Zeitraum in Aussicht genommen ist.

9. Die Versicherungsanstatt kann sich der Ueberwei-jungspflicht dadurch entziehen, daß sie den Rentner im Bezug der vollen Kente beläßt und zugleich auf Ueberstragung eines entsprechenden Theils der Kente gem. § 55 Albs. I Ziff. 3 hinweist. Die Ueberweisung wird aber in diesem Falle nur dann überstüffig, wenn eine Uebereinkunst

gem. § 55 Abf. I Biff. 3 gelingt.

3n Abs. III: vgl. auch § 50 Abs. I. 3n Abs. IV: Bei Gewährung des Unterhalts in einer Unstalt kann die Rente bis zu ihrem vollen Betrag folange überwiesen werden, als es zur Ersahleistung ersorderlich ist. Statt: "in dem zur Ersahleistung ersorderlichen Betrage die fortlausende Ueberweisung der vollen Kenter würde es richtiger heißen: "die fortlausende Ueberweisung der Kente in dem zur Ersahleistung ersorderlichen Betrage".

# § 50 (neu).

I Der Antrag auf Neberweisung von Rentensbeträgen (§ 49 Abs. 2 bis 4) ist bei einer der im § 112 Abs. 1 bezeichneten Behörden anzumelden; soweit es sich um den Ersah für eine vorübergehende Unterstühung handelt, ist der Anspruch bei Bermeidung des Ausschlusses spätestens binnen drei Monaten seit Beendigung der Unterstühung geltend zu muchen.

II Den Gemeinden und Armenverbänden steht die Gestendmachung des Ersatzanspruchs auch dann zu, wenn die hülfsbedürftige Person, welcher ein Anspruch auf Invaliden- oder Altersrente zustand, vor Stellung des Rentenantrags verstorben ist. Die Bestimmung im § 44 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

III Streitigkeiten, welche zwischen den Betheiligten über den Anspruch auf Neberweisung von Entschädigungssbeträgen entstehen, werden im Verwaltungsstreitversahren oder, wo ein solches nicht besteht, durch die dem Ersahsberechtigten vorgesetzte Aufsichtsbehörde entschieden. Die Entscheidung der setzteren kann innerhalb eines Monatsnach der Zustellung im Wege des Kekurses nach Maßzabe der §§ 20, 21 der Gewerbeordnung angesochten werden.

31 Abf. I: Die Ueberweisung fann im Feststellungs=

versahren über den erhobenen Rentenanspruch oder, wenn die Feststellung bereits erfolgt ist, in einem besonderen Bersahren instruiert und beschlossen werden. Ueber den Neberweisungsantrag ist im Feststellungsbescheid oder durch besonderen Bescheid zu beschließen. Rebenintervention oder Streitgenossenschaft: A. A.\* IV S. 160 Ar. 390 (Reger XIV

Strettgenopenitgapt: 21. 22. "IV S. 160 At. 590 (Neger XIV S. 115), V S. 228 Ar. 434 (Reger XV S. 79), VI S. 307 Ar 514 f. (Reger XVI S. 69 ff.).

3u Afof. II: Bgl. A. R. III Ar. 312 (Reger XIII S. 198), IV S. 161 Ar. 390, 391 (Reger XIV S. 117), VIII S. 371 Ar. 665 (Reger XVIII S. 76). Stirbt ber Berficherte vor Stellung des Rentenantrags, so besteht der Ueberweisungsanspruch nur unter der Boraussegung, daß der Rentenanspruch selbst materiell anerkannt wird, und fann, wenn dieß geschieht, höchstens in der Söhe zuer-fannt werden, in welchem der Rentenanspruch zur Zeit des Todes bestanden hat. — Der Ersaganspruch der des Todes bestanden hat. — Ver Ergaganspruch der Armenpslege kann, wenn der Kentenanspruch vom Verssicherten noch erhoben worden ist, mit Rentenrestansprüchen der Hinterbliebenen auß § 41 Albs. IV und mit Beitragserstattungsansprüchen auß § 44 Albs. IV, sowie auch, wenn der Versicherte während eines von der Versicherungsanstalt angeordneten Heilversahrens (§ 19) verstorben ist, mit Erschansprüchen der das Heilversahren durchsihrenden Krankenschaftsprüchen der das Heilversahren durchsihrenden Krankenschaftsprüchen. fasse fonkurrieren. Das Verhältniß unter diesen Unsprüchen ist dann folgendes:

Beitrags-Erstattungsansprüche haben den Vorzug vor allen anderen. Doch entscheidet eine Art von Brävention. Eine Konkurrenz wird erst dann angenommen, wenn Sine Konfurrenz wird erst dann angenommen, wenn mehrere dieser Ansprüche nicht nur bestehen, sondern auch erhoben sind. Die Bersicherungsanstalt kann jeden der erhobenen Ansprüche, solange der konkurrierende nicht ershoben ist, in seinem vollen Umfange bestiedigen. Sind aber mehrere der konkurrierenden Ansprüche gleichzeitig erhoben worden oder ersoszt die Erhebung des einen bevor die anerkennende Entschedung über den anderen zusgestellt ist, so geht der Beitrags-Erstattungsanspruch allen anderen vor. Der Rentenrestanspruch, die Ersatzansprüche der Armenpslege und der Krankenkassen stehen einander gleich

und sind im Berhältniß ihrer Höhe aus dem Rentenrest zu befriedigen. Bgl. zu Abs. II Sah 2 Motive des Ent-wurfs zu §§ 35—35 b am Ende. Bgl. A. R\* VIII S. 371 Rr. 665 (Reger XVIII S. 76).

3u Abj. III: Bgl. § 23 Abj. 2 und Rr.BG. § 58 2061. II. A. R.\* V S. 228 f. Rr. 435 f. (Reger XV S. 79 ff.).

### § 51. (§ 35 letter Sat.)

Die Bestimmung der §§ 49, 50 gelten auch für Betriebsunternehmer und Kaffen, welche die den Ge= meinden oder Armenverbänden obliegende Verpflichtung zur Unterstützung Sulfsbedürftiger auf Grund gesetlicher Vorschrift erfüllen.

3u § 51 vgl. Kr. BG. § 57 Abs. III, UBG. § 8 Abs. II. Die Bestimmung ift der Borschrift des § 57 Abs. III des Kr. VI. nachgebildet. Diese bezog sich für Bahern auf Art. 21 des baher. Armenpstegegesetzes vom 29. April 1869. Diefer Artikel ift aber durch bager. Ausf. Gef. zum Rr. BG. v. 28. Februar 1884 (Schlußbestimmung) aufgehoben worden, fodaß \$ 51 für Bapern feine Bedeutung hat.

### § **52** (§ 36).

I Fabrittaffen, Knappichaftstaffen, Seemannstaffen und andere für gewerbliche, landwirthschaftliche oder ähn= liche Unternehmungen bestehende Kasseneinrichtungen, welche ihren nach den reichsgesetlichen Bestimmungen ver= sicherten Mitgliedern für den Fall des Alters oder der Erwerbsunfähigkeit Renten oder Kapitalien gewähren, find berechtigt, diese Unterftützungen für folche Personen, welche auf Grund der reichsgesetlichen Beftimmungen einen Anspruch auf Invaliden= oder Altergrenten haben, um den Werth der letteren oder zu einem geringeren Betrage zu ermäßigen, fofern gleichzeitig die Beiträge

der Betriebsunternehmer und Kassenmitglieder oder im Falle der Zustimmung der Betriebsunternehmer wenigstens diesenigen der Kassenmitglieder in entsprechendem Berhältnisse herabgemindert werden. Auf statutenmäßige Kassenleiftungen, welche vor dem betressenden Beschlusse der zuständigen Organe oder vor dem 1. Januar 1891 aus der Kasse bewilligt worden sind, erstreckt sich die Ermäßigung nicht.

II Die hiezu erforderliche Abänderung der Statuten bedarf der Genehmigung der zuständigen Landesbehörde. Die letztere ist befugt, eine entsprechende Abänderung der Statuten ihrerseits mit rechtgültiger Wirkung vorzusnehmen, sosern die zu den erwähnten Kasseneinrichtungen beitragenden Betriebsunternehmer oder die Mehrheit der Kassenmitglieder die Abänderung beantragt haben, die letztere aber von den zuständigen Organen der Kasse absgelehnt worden ist.

Der Ermäßigung der Beiträge bedarf es nicht, sofern die durch die Herabminderung der Unterstützungen ersparten Beträge zu anderen Wohlfahrtseinrichtungen für Betriebsbeamte, Arbeiter oder deren Hinterbliebene verwendet werden sollen und diese anderweite Verwendung durch das Statut geregelt und von der Aufsichtsbehörde genehmigt wird, oder soweit die Beiträge in der bisherigen Höhe ersorderlich sind, um die der Kasse versbleibenden Leistungen zu decken.

§ 52 trifft Bestimmungen über die für einzelne Betriebe oder Unternehmungen bestehenden Arbeiter-Fnvalidenkassen (sog. Zuschußkassen). Es sind darunter alle freien, nach Reichs- oder Landesrecht errichteten Kassen, einschließlich der freien und eingeschriebenen Hilfskassen, sofern dieselben nur für einzelne Betriebe oder Unternehmungen errichtet sind, zu verstehen. Auch auf solche Kassen, welche neben der Ind.= und Altersfürsorge noch andre z. B. Kranken-Fürsorge gewähren, bezieht sich § 52, doch wird deren anderweitige Thätigkeit durch § 52 nicht berührt. § 52 gilt auch für die nach §§ 8 st. zugelassenen besonderen Kasseneitschungen. § 173 Abs. I. Die Invalidenfürsorge solcher Kassen ersetzt regelmäßig

weder die reichsgesetliche Invalidenversicherung (Aus-nahme: §§ 8 sf.), noch wird sie durch diese Versicherung unmittelbar berührt. Die gesehlichen und statutarischen Regeln, wonach sich die Thätigkeit dieser Raffen bisher zu richten hatte, bleiben auch fortan dieselben. Die Borschriften bes § 52 geben also diefen Raffen fortan feine neue Bestimmung, sondern bezwecken nur, die Berhütung der nunmehr vielsach bestehenden Doppelversicherung zu beseitigen. § 52 räumt den Kassen zu diesem Zweck ein Recht zu entsprechender Statutänderung ein. Diese Kassen würden dazu wohl auch ohne § 52 berechtigt sein. Indem § 52 aber dieses Recht bestätigt, räumt er die etwa vorhandenen sandesrechtsichen Einschränkungen hinweg und fest felbst an deren Stelle die nunmehr aus= schließtich maßgebenden Beschränkungen. Die gesetliche Bestätigung der Besugniß zur Ermäßigung der statutariichen Leistungen unter gleichzeitiger Berabminderung der Beiträge bedeutet aber nicht, daß andre Statutenander-ungen den Kassen untersagt seien. Nur ist nach § 52 Abs. I eine Herabsetzung der Kassenleiftungen — von den Fällen des Abs. III abgesehen — nicht anders zulässig als bei gleichzeitiger entsprechender Herabsehung der Beiträge. Die Herabsetzung der Beiträge darf nicht ausschließlich den Betriebsunternehmern zu Gute fommen. Mit Buftimmung der Betriebsunternehmer darf vielmehr die Berabsetung ausschließlich oder vorwiegend zu Gunften der Raffenmit= glieder eintreten. Regelmäßig aber soll die Berabsebung für Beide stattfinden. Die reichsgesetliche Bestätigung erstreckt sich auch nur auf eine Berabsetzung der Raffen=

leistungen in bestimmtem Höchsterag. Dieselben können nach \ 52 höchstens in dem Betrag des Werthes der für den einzelnen Fall nach diesem Gesetz zu beanspruchenden Renten herabgeset werden. Nur auf die Herabseungen in diesem Höchsterage erstreckt sich auch die Vorschrift hinsichtlich der Herabseung der Beiträge. Für alles ledvige ist das Recht maßgebend, wonach die Kasse sonst

Die Borschriften des Abs. II enthalten zwingendes formales Reichsrecht, welches aber nur für die nach Abs. I mit III vorzunehmenden Statutenänderungen Anwendung

findet.

# § 53 (§ 38).

Die Bestimmungen des § 46 Abs. 2 Ziffer 2 und des § 52 sinden auch auf die zur Fürsorge für Invalidität und Alter bestehenden Kassen Anwendung, hinsichtlich deren auf Grund ortsstatutarischer Bestimmungen eine Berpstlichtung zum Beitritte besteht.

Solche Kassen giebt es in Bahern nicht. Die Gemeinden haben mangels gesetlicher Ermächtigung nach baherischem Gemeinderecht nicht das Necht, durch ortsstatutarische Bestimmung eine Beitrittspssicht zu gemeindlichen oder anderen Kassen zu begründen.

# § 54 (§ 39).

Insoweit den nach Maßgabe der reichsgesetzlichen Bestimmungen zum Bezuge von Invalidenrenten berechtigten Personen ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz des ihnen durch die Invalidität entstandenen Schadens gegen Dritte zusteht, geht derselbe auf die Versicherungsanstalt bis zum Betrage der von dieser zu gewährenden Kente über.

3u § 54 vgl. UBG. § 98 Note. Kr.BG. § 57 Abs. IV. — § 54 sindet auch auf besondere Kasseneinrichtungen Answendung. § 173 Abs. I.

Nur unmittelbar gesetliche Schadenserfat= ansprüche geben auf diese Beise durch cessio legis über. Vertragsmäßige Uniprüche ober Alimentationsaniprüche, welche aus dem Familienverbande entspringen, gehen nicht über. § 39 hat vorwiegend die Ansprüche aus dem Haftpstichtgesetze v. 7. Juni 1871 und die nach bürgerlichem Recht entstehenden Ansprüche wegen Beschädigung durch unersaubte Handlungen im Auge. Bgl. bürgl. Gesethuch § 823 und besonders §§ 842 ff. Auf die an der Auf-bringung der Rente betheiligten Versicherungsanstalten und Raffeneinrichtungen geht der Anspruch nach Berhält= niß ihres Untheils an der Rentenlast über. Bur formellen Geltendmachung bes Unspruchs namens aller Betheiligten ist diejenige Versicherungsanstalt berechtigt, an welche zu= lett Beitrage entrichtet worden find (§ 112). Die Geltend= machung erfolgt im Streitfalle im Civilrechtswege. Insoweit der Kentenberechtigte Leistungen aus dem nach § 54 durch cessio übergegangenen Ansprüche bereits erhalten hat, findet Aufrechnung dieser Leistungen mit entsprechens den Rententheilen statt (§ 55 Abs. II). Bgl. A. N.\* IV Nr. 392 (Reger XIV S. 118), VI S. 429 Nr. 533 (Reger XVI S. 113).

## § 55 (§ 40).

# Unpfändbackeit der Ansprüche.

- I Die Uebertragung der aus den reichsgesetzlichen Bestimmungen sich ergebenden Ansprüche auf Dritte sowie deren Berpfändung oder Pfändung hat nur insoweit rechtliche Wirkung, als sie erfolgt:
  - 1. zur Deckung eines Vorschusses, welcher bem Berechtigten auf seine Ansprüche vor Anweisung ber Rente von seinem Arbeitgeber ober einem Organe ber Versicherungsanstalt ober bem Mitglied eines solchen Organs gegeben worden ist;
  - 2. gur Dedung der im § 850 Abs. 4 der Civilprozeß= Biloty, Invalidenversicherungsgeses.

ordnung in der Faffung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gefetzbl. S. 369) bezeichneten Forderungen;

3. zur Dekung von Forderungen der nach §§ 49, 51 ersatzterchtigten Gemeinden und Armenverbände sowie der an deren Stelle getretenen Betriebs= unternehmer und Kassen.

II Die Kentenforderungen dürfen nur auf Ersatsforderungen für bezogene Unfallrenten und Entschädigungen, soweit der Anspruch auf diese nach §§ 54, 113 Abs. 2 auf die Versicherungsanstalt übergegangen ist, auf geschuldete Veiträge, auf gezahlte Vorschüsse, auf die zu erstattenden Kosten des Versahrens und auf die von den Organen der Versicherungsanstalten verhängten Geldstrafen aufgerechnet werden.

111 Ausnahmsweise darf der Berechtigte den Ansspruch auf die Rente ganz oder zum Theil auf Andere übertragen, sosern dieß von der unteren Verwaltungssehörde genehmigt wird.

Ju § 55 vgl. UBG. § 68, Kr.BG. § 56. § 55 sindet nicht nur auf Renten, sondern auch auf Beitragserstattungsansprüche (A. A.\* VIII Ar. 666, Reger XVIII €. 77; IX €. 556 Ar. 744, Reger XIX €. 90) und andere in diesem Geset begründete Ansprüche, sowie auch gemäß § 173 Ubs. I auf die Ansprüche Anwendung, welche entsprechend den Bestimmungen dieses Gesetzes gegen die besonderen Kassenichtungen sich richten.

Der öffentlichen und höchstpersönlichen Natur der Unsprüche entspricht nicht nur die Unvererblichkeit (Ausn. § 41 Abs. IV) sondern auch die äußerste Einschränkung

ihrer Uebertragung unter Lebenden, ihrer Berpfändbarfeit, Bfändbarkeit und Aufrechenbarkeit. Durch die Rovelle find die in diefen Richtungen bisher bestehenden Schranken etwas erweitert worden, namentlich durch Ginführung einer bisher gänglich ausgeschlossenen Aufrechenbarkeit und durch

die Bestimmung des Abs. III.

Bu Abf. I u. III: Uebertragung, Berpfändung, Pfändung. Nach der Generalftausel des Abs. III ist Uebertragung aus jedem Schuldtitel zulässig. Doch soll dieß nur "ausnahmsweise" und nach den Motiven nur im Juteresse des Versicherten selbst gestattet werden. Es entscheidet das freie Ermessen der zur Genehmigung zu= ständigen unteren Berwaltungsbehörde, welche dadurch theilweise zur Kuratelbehörde der Rentner geworden ist. Der Ceffionar bedarf in diesem Fall zur Geltendmachung der übertragenen Forderung eines antlichen Nachweises der ersolgten Genehmigung. In Händen des Cessionars unterliegt die Forderung den allgemeinen Regeln über Cession, Berpfändung und Pfändung, soweit nicht bei Er-theilung der Genehmigung Einschränkungen im Interesse des Verficherten gemacht find. Die Behörde tann namentlich die Ertheilung der Genehnigung von der Bedingung der Einräumung eines Borzugsrechts des Bersicherten auf Rud-Cedierung abhängig machen. Ausf. Beft. fur Burttemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 13 (RBl. S. 1043).

Bu Biff. 1: Organe ber Berficherungsanftalten find: Vorstand, Ausschuß, Rentenstelle. Die Borschuffe find nur dann als Leiftungen der Berficherungsanftalten anzuseben. wenn sie vom Vorstand in dem nach §§ 112 ff. geordneten Berfahren (§ 115) beschlossen worden sind. In allen anderen Fällen sind sie als Privatleistungen der Mitglieder des betr. Organs anzusehen und stellen sich als negotiorum

gestio bar.

311 3iff. 2: § 850 Abf. IV der Civisprozehordnung

"In den Fällen der beiden vorhergehenden Abfate ift die Pfändung ohne Rucksicht auf den Betrag zulässig. wenn sie wegen der den Berwandten, dem Chegatten und dem früheren Chegatten für die Zeit nach Erhebung der Klage und für das diesem Zeitpunkt vorausgehende letzte Viertesjahr kraft Gesetzes zu entrichtenden Unterhaltsbeiträge beantragt wird. Das Gleiche gilt in Ansehlung der zu Gunsten eines unehelichen Kindes von dem Vater für den bezeichneten Zeitraum kraft Gesetzes zu entrichtenden Unterhaltsbeiträge; diese Vorschrift sindet jedoch insoweit keine Anwendung, als der Schuldner zur Bestreitung seines nothdürftigen Unterhalts und zur Ersällung der ihm, seinen Verwandten, seiner Ehefrau oder seiner früheren Ehefrau gegenüber gesesslich diesenden Unterhaltspflicht der Bezüge bedarf. Hierbei werden ausschließlich die Leistungen derücssichtigten Zeitraum oder, salls die Klage zu Gunsten des uneheslichen Kindes nach der Klage eines Unterhaltsberechtigten erhoben ist, sir die Zeit von dem Beginne des der Klage diese Berechtigten vorausgehenden letzten Viertelsahres ab zu entrichten sind.

Die Einschränkungen, welche diese Vorschrift für Zulassung der Pfändung der in § 840 Abs. II und III genannten Forderungen ausstellt, sinden auch Anwendung auf die Pfändbarkeit, Verpfändbarkeit und Uebertragbarkeit

der Invaliden= und Altersrenten.

"Nebertragung . . . . zur Deckung." Insweit die Deckung durch die Nebertragung der Rente nicht im Sinne materieller Schuldtigung erfolgt, insoweit nämlich die zu deckende Schuld etwa durch ein neues Geschäft, z. B. Bechselausstellung, materiell erhalten bleibt, ist die Neberstragung der Kente nichtig.

311 3117. 3: Durch Uebertragung 2c. zur Deckung der in 3111. 3 genannten Forderungen erlischt der nach § 49 Albi. II etwa bestehende Ersaganspruch aus der Armenpslege.

3u Mbj. II: Aufrechnung ber Rente auf: 1. Erfatforderungen für bezogene Unfallrenten: j. § 113 Mbj. II;

2. Erfatforderungen gegen Dritte für Be-

schädigungen: f. § 54;

3. gefchulbete Beiträge: vgl. Ar.BG. § 56 Abf. II. Die Borichrift findet nur Anwendung auf Personen, welche

der Bersicherungspflicht unterliegen und zur Leistung des ganzen Beitrags allein verpflichtet find. G. § 2. Bgl.

Motive zu § 40 des Entwurfs:

4. gezahlte Borichüffe: val. oben Rote zu Abf. I Biff. 1. Rur Vorschüffe, welche von der Berficherungsanstalt oder Raffeneinrichtung geleistet worden find, tommen in Betracht:

5. zu Unrecht gezahlte Rentenbeträge (§ 115), sofern nicht von der Befugniß aus § 118 Gebrauch ge-macht wird. Bgl. A. N. V S. 244 Nr. 451 (Reger XV S. 125), VIII S. 394 Rr. 674 (Reger XVIII S. 91); 6. die zu erstattenden Rosten des Berfahrens:

vor der unteren Verwaltungsbehörde (§ 64 Abf. V), vor der Rentenstelle (§§ 85 Abs. II, 86 Abs. II) vor der Bersicherungsanstalt (§ 64 Abs. V), vor den Schiedsgerichten (§ 104 Abs. V), vor den Versicherungsämtern (§§ 110 Abs. IV, 111 Abs. III);

7. Geldstrafen: vgl. Bekanntn. des Bundesraths vom 16. Dezember 1891 und vom 1. März 1894 ziff. 3 zu § 2 dieses Gesetzes. Bgl. auch §§ 90 Abs. II, 131, 141 Abs. III, 161 Abs. III, 179, 184. Geldstrasen, welche von anderen Stellen als den Organen der Versicherungs-anstalten verhängt werden (§§ 131, 161 Albs. 1, 184) sind nicht aufrechenbar.

## II. Organisation.

#### §. 56 (neu).

Die Durchführung der Invalidenversicherung erfolgt unter Mitwirkung der Landesverwaltungs= und der Postbehörden durch Versicherungsanstalten und ihre Organe (§§ 65 ff.), burch Schiedsgerichte (§§ 103 ff.) sowie durch das Reichs-Versicherungsamt und die Landes-Verficherungsämter (§§ 108 ff.).

Die regelmäßigen Träger und zugleich die regelmäßigen Organe der laufenden Berwaltung der Berficherung find die Berficherungsanstalten. Ihnen werden die

Beiträge geschuldet und geleistet, sie tragen den Saupttheil der Last und besorgen alle Geschäfte der Bersicherung, welche nicht ausdrücklich anderen Organen, nämlich staatlichen oder gemeindlichen Behörden, übertragen sind.

Neben den Versicherungsanstalten sind gleichgeordnete Träger der Versicherung die in §§ 8 st., 173 Ubs. I behanstelten Kasseneinrichtungen. An ihrer Thätigkeit nehmen die übrigen, staatsichen und gemeindlichen Organe regelsmäßig denselben Antheil, wie an derzenigen der Versicherungsanstalten.

Als Träger der Bersicherung hat auch das Reich durch die regesmäßigen Zuschüsse (§ 35) und haben die Bundesstaaten und Kommunalverbände als Garantiever-

bande gemäß § 68 Antheil an der Versicherung.

### A. Mitwirkung der Jandesverwaltungsbehörden.

Die Theilnahme der staatlichen, insbesondere der unteren Verwaltungsbehörden an Geschäften der Versicherung ist durch die Kovelle, namentlich für die Mitwirfung beim Feststellungsversahren, erheblich verstärft worden. Die §§ 57 bis 64, welche insbesondere von dieser Thätigkeit handeln, sind nen und haben überwiegend instruktionelle Be-

beutung (Verordnung).

Die Borschriften über die Thätigkeit der unteren Verwaltungsbehörden entstammen den Beschlüssen der Keichstagskommission. Der Entwurf der Bundesregierungen hatte eine andere Art der Decentralisation vorgeschen. Nach dem Entwurf sollten allgemein und für alse Bersicherungsanstalten durch die Landes Centraldehörden Mentenstellen eingerichtet werden, welchen namentlich die im § 57 aufgezählten instruktionellen Funktionen zugedacht waren (§§ 51, 51 a des E.). Außnahmsweise sollten einerseits diese Funktionen anstatt der Rentenstellen bestehenden öffentlichen Behörden des Staates oder der Gemeinden durch die Landes-Centralbehörden übertragen werden können (§ 519 des E.). Andererseits sollten die Landes-Centralbehörden anch befugt sein, den Rentenstellen anstatt der bloß instruktionellen Funktionen die Beschlußgäsinng über Kentenansprüche zu übertragen (§ 51 des E.).

Rach dem Gefet ift das Berhältniß das umgefehrte. Die Errichtung von Rentenstellen ist gemäß § 79 Albs. I nicht obligatorisch, sondern regelmäßig dem Ermessen der Versicherungsanstalten überlassen. Ausnahmsweise kann die Errichtung gemäß § 79 Abs. III burch die Landes-Centralbehörbe angeordnet werden. Werden Rentenstellen gebildet, so haben Berwaltungsbehörden gemäß § 57 obliegen. Ausnahmsweise können die Rentenstellen gemäß § 86 Abs. 1 durch die Landes-Centralbehörden widerruflich auch mit der Beschluffassung über Rentenansprüche beauftragt werden. Bgl. § 79 Rote.

### S. 57 (neu).

Außer den übrigen aus diesem Gesetze fich ergeben= den Aufgaben liegt den unteren Berwaltungsbehörden (§ 169) insbesondere ob:

- 1. die Entgegennahme und Vorbereitung von Anträgen auf Bewilligung von Invaliden= und Altergrenten (§ 112) ober auf Beitragserstattungen (§ 128) sowie die Begutachtung der Antrage auf Rentenbewilligungen:
- 2. die Begutachtung der Entziehung von Invaliden= renten (§§ 47, 121):
- 3. die Begutachtung der Ginftellung von Rentenzahlungen (§§ 48, 121):
- 4. die Benachrichtigung des Vorstandes der Versicher= ungsanstalt über die zur Kenntniß der Berwaltungsbehörde kommenden Fälle, in welchen Grund zu der Annahme vorliegt, daß Berficherte durch ein Seilverfahren vor baldigem Eintritte der Erwerbsunfähigfeit werden bewahrt werden (§ 18), daß Empfänger von Invalidenrenten bei

Durchführung eines Heilversahrens die Erwerdsfähigkeit wiedererlangen werden (§ 47 Abs. 2), daß die Invalidenrente zu entziehen ist (§ 47 Abs. 1) oder Rentenzahlungen einzustellen sind (§ 48);

5. die Auskunftsertheilung über alle die Invalidenversicherung betreffenden Angelegenheiten.

3u § 57. An die in § 57 aufgeführten Funktionen reihen sich namentlich noch diejenigen auß §§ 3 Mbs. I, 6 Abs. I, 55 Abs. III, 64 Abs. I, 104 Abs. IV, 155, 157, 158. Bgl. die Auß. Bekanntm. in Preußen: Min.= Bekanntm. v. 6. Dezember 1899 (MBC. & 254); Bahern: BD. v. 14. Dezember 1899 §§ 6 ss. (GBBC. & 1009) & 6 achsen: BD. v. 30. Rovember 1899 §§ 6 ss. (GBBC. & 601 ss.) Württemberg: BD. v. 25. Rovember 1899 § 14 und §§ 20 ss. (RBC. & 1043); Baben: BD. v. 28. Rovember 1899 §§ 28 ss. (GBBC. & 627 ss.)

Die in § 57 aufgeführten Funktionen sind durchweg rein instruktioneller Art. Beschließende Funktionen in Sachen der Rentenansprüche kommen den unteren Berwaltungsbehörden nicht zu, können ihnen auch nicht nach Analogie des § 86 übertragen werden.

Untere Verwaltungsbehörden sind regelmäßig nur staatliche Behörden. S. § 169. Sie unterstehen nicht der Aufsicht der Versicherungsanstalten, sondern nur der allgemeinen dienstlichen Aussicht der vorgesetzen, allgemeinen und höheren Verwaltungsbehörden des Staates. Ueber die Beauftragung von Gemeindebehörden s. § 60.

Die Instruktionspflicht besteht nur gegenüber den Berssicherungsanstalten, nicht auch gegenüber den besonderen Kassenichtungen der §§ 8 ff. S. § 173 Abs. I.

Ru Ziff. 1. a) Der Rentenauspruch. Derselbe ist gemäß § 112 Wh. I stets bei der unteren Verwaltungsbehörbe des Wohnortes oder Beschäftigungsortes, bezw. bei der betreffenden Rentenstelle anzubringen und zwar entweder unmittelbar, was die Regel ist (§ 112 Ahs. I Sah 1), oder durch Vermittelung einer anderen nach § 112

Abj. I Sat 2 bezeichneten Behörde. Zuständig ist die untere Verwaltungsbehörde oder Kentenstelle, in deren Bezirk der Versicherte zur Zeit der Antragstellung wohnt oder beschäftigt ist (vgl. § 112 Abs. I). Ueber den Gegenstand der Instruktion vgl. § 112 Abs. II und § 58 Abs. I und III. Ueber das Versahren s. § 112 Abs. II und III und § 59 Abs. I.

Die untere Berwaltungsbehörde hat auch den Renten= antrag der Sinterbliebenen eines nach Erhebung des Unspruchs verstorbenen Bersicherten zu instruieren (§ 41

2161. IV).

b) Der Anspruch auf Beitragserstattung. Es findet bei der Instruktion dieses Anspruches gemäß § 128 die für die Instruktion des Rentenanspruchs geltenden Bor-

ichriften entsprechend Anwendung.

3u 3iff. 2 und 3. Gutachten dieser Art können entweder auf Verlangen der Versicherungsanstalt oder aus der Initiative der unteren Verwaltungsdehörden bei Geslegenheiten der nach Jiff. 4 erfolgenden Benachrichtigung erstattet werden.

- 31 3iff. 4. Die unteren Berwaltungsbehörden können sich behufs Erfüllung ihrer Benachrichtigungspflicht von allen geeigneten Bersonen, Bereinen, Kassen, Behörden, auch Gemeinden, Auskunft verschaffen. Eine Pflicht zur Auskunftertheilung besteht nur für öffentliche Behörden und Krankenkassen. Die letteren können namentlich zu regelmäßiger Auskunftertheilung etwa nach formulierter Instruktion der unteren Berwaltungsbehörden angehalten merben.
- 3u 3iff. 5. Die Auskunftpflicht besteht nur im Jall ber Anfrage. Gie besteht nicht nur gegenüber ben Vorständen der Versicherungsanstalten und besonderen Kasseneinrichtungen, sondern auch gegenüber den Schieds-gerichten, Bersicherungsämtern und sonstigen an der Bersicherung betheiligten öffentlichen Behörden. Die Aus-funftertheilung bedarf regelmäßig nicht der Vermittelung durch die vorgesetze Dienstbehörde. Doch kann eine solche im Verordnungswege angeordnet werden für die Auskunft, welche etwa anderen Organen als denen der Versicherungs-

anstalt des Bezirks zu ertheisen ist. — In der Auskunstspsicht ist zwar die Pflicht zur dauernden Beitragskontrolle (§ 161) nicht enthalten, doch können auch in dieser Beziehung einzelne Anfragen an die unteren Berwaltungsbehörden gerichtet und kann Auskunst darüber verlangt werden.

# §. 58 (neu).

I In den Fällen des § 57 Ziffer 1 hat sich die Begutachtung auf die Bersicherungspflicht (§§ 1 bis 7) oder das Bersicherungsrecht (§ 14), auf das Maß der Erwerdsfähigkeit des Kentenbewerbers (§§ 5, 15, 16) so wie darauf zu erstrecken, ob und inwieweit von den Befugnissen der §§ 17, 22 Gebrauch zu machen ist.

II In den Fällen des § 57 Ziffer 2 hat sich die Begutachtung auf das Maß der Erwerbsfähigkeit des Kentenempfängers (§ 47 Abs. 1) sowie darauf zu erstrecken, ob und inwieweit von der Besugniß des § 47 Abs. 2 Sat 3 Gebrauch zu machen ist.

III Die Begutachtung muß ferner über alle diejenigen Fragen sich verbreiten, welche für die Entscheidung des Vorstandes der Versicherungsanstalt von Belang erscheinen.

3n Abf. I: 1. Versicherungsverhältniß. Ein Urtheil über Bersicherungspsticht ober Bersicherungsrecht ist in der Regel nur nach dem Answeiß der Quittungskarten und der Bescheinigungen für Militätzeit und Krankheitszeit zu fällen. Ein solches Urtheil ist namentlich mit Rückslicht auf die Frage nach der Anwartschaft ersorderlich. Die untere Berw. Beh. ist aber nur dann in der Lage, ein solches Urtheil zu fällen, wenn entweder vom Bundesrath gem. § 132 Sah 3 für die Selbstversicherung und deren Fortsetung die Verwendung besonderer Quittungskarten

angeordnet ist oder vom Reichsversicherungsamt gem. § 130 für die bei freiwilliger Versicherung zu verwendenden Marken besondere Unterscheidungsmerkmale vorgeschrieben sind. Soweit es hiernach möglich ist, hat die untere VB. für den gauzen Zeitraum der Versicherung einer Person die Dauter der Versicherungspflicht und des Versicherungsrechtes dersselben zu ermitteln. Auch ist anzugeben, wann für den Bewerder etwa die Versicherung geendigt hat, dieß namentlich mit Rücksicht auf § 46. Auch die §§ 135 Abs. 1, 138 Abs. 1, 146, 147 sind besonders zu berücksichtigen.

2. Maß der Erwerdsfähigkeit. Zu berücksichtigen sind namentlich hinsichtlich des Grades der Erwerdsunfähigseit § 5 Abs. IV und hinsichtlich der Dauer derselben § 16. Hat gem. § 18 ein Heilberfahren stattgefunden, so ist die Aussage des Anstaltsarztes, sonst dieseinige des behandelnden Urztes oder das Gutachten des dei der unteren VB. ansgestellten Bezirksarztes ze. einzuholen. Eine persönliche Vorsladung des Bewerders ist regelmäßig nicht verlangt, kann aber stets stattsinden. Auskahmen in § 59 Abs. I und II. Die untere Verw. Beh. kann sich Auskunft auf beliebige Beise, namentlich auch von den Gemeindebehörden, Krankenstassen, Dienstherren ze. verschaffen. Den Gemeindebehörden kann persönliche Bevbachtung des Bewerders aufgetragen werden.

Für die Anwendung des § 5 Abs. IV erscheint die Anlage und Führung solcher Berzeichnisse angezeigt, aus welchen sich der regelmäßige Arbeitsverdienst der im Be-

girte vortommenden Berufsarten ergiebt.

3. Anwendung des § 17. Die Inftruktionsbehörde hat zweierlei zu würdigen: 1. ob die Versagung der Rente einzutreten hat; 2. ob die Rente an die Familie zu überweisen ist. Die Ueberweisung wird sich namentlich für die Zeit empfehlen, während welcher der Versicherte etwa die zuerkannte Freiheitsstrase verbüßt. Im Uebrigen werden die Gründe des Urtheils, welches die Vehörde einzusehen hat, maßgebend sein.

4. Anwendung des § 22. Die Inftruktionsbehörde wird namentlich zu prüfen haben, ob durch das Verhalten des Versicherten die Erwerbsunfähigkeit veranlagt worden

ist. Sin Gutachten hierüber kann regelmäßig nur auf Grund ärztlichen Gutachtens erstattet werden.

Ju Abj. II: Bgl. das zu Abj. I in Nr. 2 u. 4 Gesagte. In Abj. III: Es ist namentlich anzugeben, ob die Erwerdsunfähigkeit des Versicherten durch einen Betriebsunsall verursacht ist (§§ 15 Abs. II, 113), ob der Versicherte Leistungen aus der öff. Armenpslege bezogen hat und bezieht (§ 49), ob der Versicherte etwa nach der Antragstellung verstorben ist (§ 41 Abs. IV). Vgl. auch § 55 Abs. II. Die Berechnung der Höhe der Kente ist nicht Sache der Instruttionsbehörde.

# §. 59 (neu).

I Ist die untere Verwaltungsbehörde in den Fällen des § 57 Ziffer 1 und 2 der Ansicht, daß das Gutachten gegen die Gewährung einer Kente oder für die Entziehung einer Invalidenrente abzugeben sei, so hat sie vor Abgabe ihres Gutachtens die im § 58 bezeichneten Fragen unter Zuziehung je eines Vertreters der Arbeitzgeber und der Versicherten (§ 61) in mündlicher Verhandlung zu erörtern. Auf seinen Antrag oder wenn es die Auftlärung des Sachverhalts ersordert, ist der Kentenbewerber oder Kentenempfänger zur mündlichen Verhandlung zuzuziehen; in jedem Falle ist derselbe von dem Termine zur mündlichen Verhandlung zu benachzichtigen. Aus dem Gutachten muß ersichtlich sein, wie jeder der beiden Vertreter gestimmt hat.

II Der Borftand der Berficherungsanstalt ist berechtigt, auch in anderen als den in den §§ 57, 58 angegebenen Fällen und über andere Fragen das Gutachten der unteren Berwaltungsbehörde in der im Abs. 1 angegebenen Form zu verlangen.

Bu § 59 Abf. I. Mündliche Berhandlung. hier findet nicht lediglich Erörterung der Sache, sondern auch Beschluffassung über dieselbe statt (Sat 3). Wenn auch dieser Beschluß nicht entscheidend ift, so wird doch das Gutachten als ein bejahendes nur dann angesehen, wenn we= nigstens 2 Stimmen im bejahenden Sinne abgegeben find. Beim Verfahren der Beitragserstattung findet § 59 feine Anwendung (§ 128).

Wenn die Augiehung des Bewerbers oder Empfängers angeordnet wird, so kann die mundliche Verhandlung nur stattfinden, wenn die Ladung desselben rechtzeitig, d. i. so

frühzeitig, daß er erscheinen konnte, erfolgt ift.

Der Vorstand der Versicherungsanstalt ist unmittelbar nach Erhebung des Rentenantrags davon zu benachrichtigen. Er hat der unteren Verwaltungsbehörde die Quittungs= farten und sonstigen auf das Berfahren bezüglichen Instruktionen zu übermitteln. Er kann schon bei dieser Ge= legenheit von seiner Befugniß aus Abs. II Gebrauch machen. Bon dem anberaumten Termin der mündlichen Verhandlung braucht dem Vorstand Mittheilung nicht gemacht zu merben.

Ueber das Verfahren vor der unteren Verw. Beh. val.

im Uebrigen §. 64, insb. Abf. VI.

**Zu Abs.** II: In Fällen des § 57 Ziff. 3 ff. ift das Berfahren des § 59 Abs. I nur auf ausdrückliches Berslangen des Borstandes der Bersicherungsanstalt anzus menben.

### §. 60 (neu).

Die höhere Verwaltungsbehörde (§ 169) kann nach Anhörung oder auf Antrag des Vorstandes für den Begirk einer Berficherungsanftalt oder Theile desfelben bestimmte Gemeindebehörden als untere Bermaltungs= behörden im Sinne des § 57 bezeichnen und mit der Wahrnehmung der in den §§ 57, 58 vorgesehenen Ge= schäfte betrauen.

Gemäß § 169 hat die Landes-Centralbehörde das Recht, diejenigen Behörden zu bestimmen, welche die nach dem Gejet den Staatsbehörden zugedachten Funftionen auszusüben haben. Die in § 60 den höheren Berw.Beh. einsgeräumte Besugniß kann demnach auch durch die Landesschrtralbehörde jelbst mit Wirkung für das ganze Staatssgebiet ausgeübt werden. Für Bayern ist dieses Recht durch § 6 der BD. v. 14. Dez. 1899 dem Staatsministerium des Junern vorbehalten. In Bayern kommen den Masgistraten der unmittelbaren Städte als Distriktsverwaltungs-behörden die Funktionen der "unteren Berw.Beh." übershaupt zu. Für sie bedarf es also keiner besonderen Ansordung, um sie in die Funktionen der §§ 57, 58 einzus weisen.

Die §§ 59, 61—63, 64 Abs. I bis III sinden auf kollegiale Gemeindebehörden keine Anwendung, wohl aber § 64 Abs. IV bis VI. Bgl. BD. v. 14. Dez. 1899 § 6.

# §. 61 (neu).

Für den Bezirk jeder unteren Verwaltungsbehörde (§ 57) werden Vertreter der Arbeitgeber und der Ber= sicherten gewählt; deren Zahl beträgt, folange nicht durch diejenige Behörde, welche die Wahlordnung erlaffen hat (§ 63), eine größere Zahl beftimmt ift, aus der Rlaffe der Arbeitgeber und der Versicherten je vier. Die Bestimmungen der §§ 87 bis 94, 97 finden entsprechende Anwendung.

Aus der Klasse der Arbeitgeber sind solche Personen (Unternehmer und Betriebsleiter) wählbar, welche versicherte Personen beschäftigen, ohne Kücksicht darauf, ob sie selbst versichert sind oder nicht (vgl. §§ 1, 2, 14, 89). Bgl. außers

dem über die Wählbarkeit § 88. Die in § 90 Abs. I dem Vorsitzenden des Vorstandes der Versicherungsanstalt eingeräumte Strasbefugniß steht gem. § 61 der unteren Verwaltungsbehörde zu. Das Gleiche gilt von der disziplinären Vefugniß aus § 91. Zu § 88 vgl. § 62 Abj. III. Die Anordnungen über Bergütungen, welche nach § 92 den Vertretungen bei der unteren Verw.» Beh. zustehen, werden durch das Statut der VN. getrossen. Die Bergütungen sind von der unteren Verw. Beh. vorzusschießen und werden ihr von der UN. erstattet (§ 64 Abs. III). Ueder Bahlausschließung vgl. § 104 Abs V Ziss. 1.
Außer der Mitwirfung bei Beschlüssen der unteren Verwaltungsbehörde (§ 59) kommt den Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten gem. § 76 Abs. II auch noch die Bahl der entsprechennden Vertretung im Ausschlüßen der Versicherungsgutalken zu

der Versicherungsanstalten gu.

### §. 62 (neu).

Die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten werden von den Vorständen der im Bezirke der unteren Verwaltungsbehörde vorhandenen Orts=, Betriebs= (Fabrit-), Bau- und Innungs-Krankenkaffen, Rnappichaftskaffen, Seemannskaffen und anderen zur Wahrung von Interessen der Seeleute bestimmten. obrigfeitlich genehmigten Vereinigungen von Seeleuten sowie von den Vorftanden derjenigen eingeschriebenen oder auf Grund landesgesetlicher Vorschriften errichteten Gulfs= taffen gewählt, welche die im § 75 a des Krankenverficherungsgesetes vorgesehene Bescheinigung besitzen und deren Begirf sich über den Begirf der unteren Berwaltungsbehörde nicht hinaus erstreckt. Soweit die im § 1 bezeichneten Personen solchen Raffen nicht angehören, ift nach Bestimmung der Landesregierung den Bertretungen der weiteren Kommunalverbände oder den Verwaltungen der Gemeinde-Krankenversicherung beziehungs= weise landesrechtlichen Ginrichtungen ähnlicher Art eine ber Zahl dieser Personen entsprechende Betheiligung an der Wahl einzuräumen. Soweit die Vorstände der bezeichneten Kassen und Vereinigungen aus Vertretern der Arbeitgeber und Vertretern der Arbeitnehmer zusammenzgesetzt sind, nehmen bei der Wahl die den Arbeitgebern angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber, die den Versicherten angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber, die den Versicherten angehörenden Mitglieder des Vorstandes nur an der Wahl der Vertreter der Versicherten Theil. Vorstände, in denen Arbeitgeber nicht vertreten sind, nehmen nur an der Wahl der Vertreter der Versicherten, Vorstände, in denen Arbeitnehmer nicht vertreten sind, nehmen nur an der Wahl der Vertreter der Arbeitgeber Theil.

II Vorstände solcher Krankenkassen, für deren Mitzglieder eine besondere Kasseneinrichtung im Sinne der §§ 8, 10, 11 besteht, sind nicht berechtigt, an den Wahlen Theil zu nehmen.

M Die Vertreter der Arbeitgeber und der Bersicherten müssen im Bezirke der unteren Verwaltungsbehörde und mindestens zur Hälfte an deren Sitze oder in einer Entfernung bis zu zehn Kilometer von demselben wohnen und dürsen nicht Mitglieder des Vorstandes (§ 73) oder eines Schiedsgerichts (§ 103) sein.

Die Wahlvorschriften der §§ 62, 63 finden auf die Wahlen der Vertretungen bei Rentenstellen entsprechende Anwendung (§ 82 Abs. II).

Bu Abf. I: Wahlberechtigt find:

1. die im Bezirk ber unteren Berw. Beh. (bezw. Rentenstelle) besindlichen, d. i. ihren Sit habenden privilegierten Krankenkassen des Krankenversicherungsgesetzes (§§ 16, 59, 69, 73, 74);

2. die Seemannstassen und anderen obrigkeitlich genehmigten Hilfsvereine der Seeleute, welche ihren Sitz im Bezirk der unteren Berw. Beh. (Nentenstelle) haben;

3. die Vertretungen weiterer Kommunalverbände (§ 169), in Bahern die Magistrate der unmittelbaren Städte und

Die Diftriftsräthe. BD. v. 14. Dez. 1899 § 8;

4. die Gemeinde-Arankenversicherungen (Ar. BG. § 4);

5. die den Gemeinde-Krankenversicherungen entsprechenben landesrechtlichen Ginrichtungen (Kr. BG. § 15).

Neber die Betheiligung der in Ziff. 3 bis 5 bezeichsneten Vertretungen ist durch die Landesregierung im Versordnungswege oder durch die Landes-Eentralbehörde, das Rähere anzuordnen. Es ift nicht die Zahl der durch diese Gereinigungen zu wählenden Vertreter zu bestimmen, sonsdern eine entsprechende Betheiligung dieser Vertretungen anzuordnen. Diese Vertgeligung hat sich zu derzeinigen der Krankenkassen. Diese Vertgeligung hat sich zu derzeinigen der Krankenkassen. Diese Vertgeligung hat sich zu derzeinigen der Krankenkassen. Diese Vertgeligung hat sich zu derzeinigen der unteren Verw. Beh. (Rentenstelle) vorhandenen, gegen Krankheit nicht versicherten Personen des § 1 zu der Zahl der im selben Bezirk vorhandenen, gegen Krankheit versicherten Personen des § 1. Es ist also eine entsprechende Anzahl von Vertretungen der in Zisse. 3 bis 5 genannten Urt zur Wahl zu bestimmen.

Bu Abf. III: Durch diese Bestimmung wird die nach

\$\$ 61, 88 geregelte Bablbarteit eingeschränft.

### § 63 (neu).

I Die Wahl ber Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung einer Wahlordnung, welche von der für den Sit der Versicherungsanstalt zuständigen Landes=Zentral=behörde oder der von dieser bestimmten Behörde zu erlassen ist, unter Leitung eines Beaustragten dieser Beshörde. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten wird die Wahlordnung, sosern ein Eindersständniß unter den bestheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, durch den

Reichstanzler erlaffen, und die Wahl burch einen von demselben ernannten Beauftragten geleitet.

H Zum Zwecke der Wahl der Vertreter kann der Bezirk der unteren Verwaltungsbehörde in kleinere Wahl= bezirke getheilt werden.

Etreitigkeiten über die Wahlen werden von derjenigen Behörde entschieden, welche die Wahlordnung erlassen hat.

Ju Abs. I: Die Landescentralbehörde hat entweder die Wahlordnung selbst zu erlassen oder eine Behörde zur Erlassung zu bestimmen. In Bahern ist die Wahlordnung durch das Landesderssicherungsamt zu erlassen. V. 14. Dez. 1899 § 8. In Sachsen ist die Wahlordnung durch Besm. des Win. des Junern vom 27. Oktober 1899 (G.= u. BV. S. 471) erlassen worden. In Württemsderg schoen 1899 (Reg.V. S. 911 st.). Vgl. die nachträgsliche Bestimmung in V. v. 25. Nov. 1899 § 14 Abs. III (KV. S. 1043). Vaden: VD. v. 28. Nov. 1899 § 42 (GVDR. S. 634, 639 st.).

"Gemeinsame Versicherungsanstalten" im Sinne des Abs. I Sat 2 sind nur solche, deren Bezirke sich über die Gebiete oder Gebietstheile mehrerer Bundesstaaten erstrecken. Das ersorderliche Einverständniß wird durch Staatsvertrag

erzielt.

Ju Abj. III: Bgl. § 77 Abs. III und § 109 Abs. I. Streitigkeiten können namentlich sich erheben wegen Ausschlisse wahlberechtigter Kassen oder Vertretungen (§ 62), wegen der Wahl nicht wählbarer Personen (§§ 88, 89, 62 Abs. III), wegen Verlezung des Absehnungsrechts (§ 94) oder wegen Verlezung wesentlicher Vorschriften der Wahlsordnung (§ 63).

Wenn die Landescentralbehörde selbst die Wahlordnung erläßt, kann sie die Entscheidung über die Wahlstreitigsteiten einer anderen, ihr unterstellten und der unteren

Berm. Beh. bezw. Rentenftelle vorgesetzten Behörde über-tragen.

## § 64 (neu).

I Die Bertreter der Arbeitgeber und die Bersicherten sind auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten durch die untere Berwaltungsbehörde zu verpflichten.

<sup>II</sup> Durch die höhere Berwaltungsbehörde follen über die Reihenfolge, in welcher die Bertreter zu den Berhand= lungen zuzuziehen find, Bestimmungen getroffen werden.

III Die den Bertretern zustehenden Bezüge (§§ 61, 92) sowie die sonstigen durch das Berfahren entstehenden baaren Austagen sind von der Bersicherungsanstalt zu erstatten.

<sup>IV</sup> Die untere Verwaltungsbehörbe ist befugt, Zeugen und Sachverständige uneidlich zu vernehmen.

V Der Borstand der Versicherungsanstalt ist befugt, auf Antrag der unteren Verwaltungsbehörde den Betheiligten solche Kosten des Versahrens zur Last zu legen, welche durch Muthwillen oder durch ein auf Verschleppung oder Irreführung berechnetes Verhalten derselben veranlast worden sind.

VI Im Uebrigen wird das Berfahren vor der unteren Berwaltungsbehörde durch die Landes=Zentral= behörde geregelt.

34 Uhf. I: Die Verpflichtung kann unmittelbar nach der Wahl gemeinschaftlich oder vor der erstmaligen Funktion eines jeden Vertreters erfolgen.

3u Abs. II: In Bayern erläßt das Landesversiches rungsamt diese Bestimmungen. BD. v. 14. Dez. 1899 § 8.

S. die Entschließung des Landesversicherungsamtes vom

11. Januar 1900 (Min. ABI. S. 25). Ju Abs. III: Diese Kosten bilden einen Bestandtheil der Sonderlast jeder Versicherungsanstalt (§ 33). Bgl. § 61 Note u. § 92 Note.

3u Uhf. IV: Der Befugniß ber Behörde entspricht eine allgemeine Kflicht zur Ablegung des Zeugnisses. Es finden die Vorschriften der Civilprozeffordnung entsprechende Unwendung.

3u Abf. V: vgl. § 104 Abf. V Ziff. 3, § 159 Abf. II. Zu Abf. VI: Bgl. Note zu § 57 a. A.

#### B. Perfiderungsanftalten.

1. Errichtung.

§ 65. (§ 41.)

Die Verficherungsanftalten werden nach Beftimmung der Landesregierungen für weitere Kommunal= verbände ihres Gebiets oder für das Gebiet des Bundesstaats oder Theile desselben errichtet.

II Auch kann für mehrere Bundesstaaten oder Gebietstheile derselben sowie für mehrere weitere Rommunalverbände eines Bundesstaats eine gemeinsame Bersicherungsanstalt errichtet werden.

III In der Versicherungsanftalt sind alle diejenigen Personen zu versichern, welche in deren Bezirke beschäftigt werden. Auf die Bestimmung des Beschäftigungsorts finden die Vorschriften des § 5a des Krankenversicherungsgesetzes Anwendung. Soweit die Beschäftigung in einem Betriebe stattfindet, deffen Sit in dem Begirk einer anderen Bersicherungsanstalt belegen ift, kann mit Zuftimmung ber betheiligten Versicherungsanstalten die Versicherung auch bei der Bersicherungsanstalt des Betriebssitzes erfolgen. Diese Zustimmung muß auf Antrag des zur Beitragssleiftung verpslichteten Arbeitgebers ertheilt werden, wenn die beschäftigten Personen Mitglieder einer für den Betrieb errichteten Betriebs-(Fabrit-)Krankenkasse sind. Findet die Beschäftigung vorübergehend im Ausland, aber in einem Betriebe statt, dessen Sig im Inlande belegen ist, so erfolgt die Bersicherung bei der Bersicherungsanstalt des Betriebssitzes.

IV Bei ausländischen Binnenschiffen gilt als Beschäftigungsort des Personals der Sit derjenigen Bersicherungsanstalt, in deren Bezirke das Schiff bei Ueberfahren der Grenze zuerst eintritt.

**Zu Abs. I und II:** Bgl. für Bahern BD. v. 27. Juli 1890 § 1 (GBBl. S. 506) und Min.Bek. v. 12. Dezember 1890 Kr. 5 (MABl. S. 537).

Neber die allgemeine Stellung der BA. f. § 56

Note und § 68.

Ueber die Errichtung der BA. (§§ 65 Abs. I, II, 66, 67, 69) und deren Organisation s. die Zusammenstellung in A. N.\* I S. 36 ff., 139 ff. II S. 59. Anlage 12.

Es sind zur Zeit für Preußen 13 BN. errichtet, nämlich je eine für jede Provinz und eine für den Stadtteis Berlin. 5 preußische BN. umfassen Gebiete oder Gebietstheile anderer Staaten. Dieß sind die BN. der Provinzen Sachsen, Schleswig-Hossen, hannover, hessen Rassan, Mheinprovinz. Die BN. für die Mheinprovinz umfaßt auch Hohenzollern. Hür Bahern bestehen 8 BN., nämlich je eine sür jeden Regierungsbezirk, Bollz. BD. vom 14. Dezember 1899 (GBBI. S. 1008) § 1, sodann je eine für die Staaten Sachsen, Württemberg, Baden, heisen, Dibenburg, Braunschweig, Essaken ringen, eine für die thäringischen Staaten zusammen,

eine für beibe Medlenburg und eine für die 3 freien Städte. Im Ganzen bestehen 31 BM.

Ueber Abanderungen der Bezirke vgl. §§ 100 bis 102; Statut: §§ 70-72; Organisation: §§ 73-98.

Die BA. haben nach der Novelle als obligatorische Organe nur mehr den Borstand (\$§ 73 ff.) und den Aussichuß (§§ 76 ff.). Die nach dem Gesetz von 1889 § 51 obligatorischen Vertrauensmänner und der nach diesem Gesetz fakultative Aufsichtsrath sind nach der Novelle weggefallen. Dafür ordnet diese als fakultative Organe die Rentenftellen (§§ 79 ff.) an.

Für die gemäß Abf. Herrichteten gemeinsamen BA. (vgl. UBG. § 1 Rr. 4) gelten einige besondere Vorschriften in Betreff der Errichtung und Abanderung: § 67 Abf. II, 69 Abs. I, 101 Abs. III, der rechtschen Stellung: § 68 Abs. II; ber Organisation: §§ 74 Abs. I, 77 Abs. I, vgl. auch § 79 Abs. II, II, Be Abs. II (Kentenstellen), § 103 Abs. II (Schiedsgerichte), § 164 (Vermögensverwaltung).

Neben den Versicherungsanstalten find die in §§ 8 ff. 173 beschriebenen besonderen Kasseneinrichtungen als Träger der Versicherung zugelassen. Die Vorschriften dieses Ab-

schnittes finden auf sie keine Anwendung.

Bu Abf. III: Jeder Bersicherte steht mahrend der Dauer seiner Bersicherung stets zu einer bestimmten und zwar immer nur zu einer BU. im rechtlichen Berhaltniß ber Versicherung. Die Wahl der betr. VN. ist dem Verssicherten niemals freigegeben, sondern es bestimmt sich seine Zugehörigkeit nach objektiven Merkmalen.

Nach dem Gesetz von 1889 § 41 Abs. III war für die Versicherten, welche in Vetrieben beschäftigt waren, die Lage des Betriebssiges, für die nicht in Betrieben beschäftigten Versonen der Beschäftigungsort, für die freiwillig verssicherten Personen der Aufenthaltsort oder Beschäftigungsort makaebend.

Das Gesetz von 1899 hat diese Regel geändert. Nach Abs. III des § 65 wird die Zugehörigkeit des Einzelnen zu einer bestimmten BA. fortan regelmäßig durch den Beschäftigungsort, d. i. durch den Ort bestimmt, an welchem er sich thatsächlich und regelmäßig aufhält, um seine Bersicherungsbeschäftigung auszuüben.

Lon dieser Regel bestehen Ausnahmen, welche sich namentlich aus dem in Abs. III allegierten § 5a des Kr. BG.s

ergeben. Dieser & lautet:

"I Für Personen, welche in Gewerbebetrieben beschäftigt sind, deren Natur es mit sich bringt, daß einszelne Arbeiten an wechselnden Orten außerhalb der Betriebsstätte ausgeführt werden, gilt auch für die Zeit, während welcher sie mit solchen Arbeiten beschäftigt sind, als Bes

schäftigungsort der Sit des Gewerbebeiriebes.

II Werben versicherungspflichtige Personen von einer öffentlichen oder privaten Betriebsverwaltung mit Arbeiten beschäftigt, welche an wechselnden, in verschiebenen Gemeindebezirken belegenen Orten auszusühren sind, so gilt, salls nicht nach Anhörung der betheiligten Verwaltungen und Gemeinden oder weiteren Kommunalverbände von der höheren Verwaltungsbehörde etwas anderes bestimmt wird, als Beschäftigungsort diesenige Gemeinde, in welcher die mit der unmittelbaren Leitung jener Arbeiten betraute Stelle ihren Sit hat.

III Für Personen, welche in der Lands oder Forsts wirthschaft zur Beschäftigung an wechselnden, in verschies denen Gemeindebezirken belegenen Orten angenommen sind, gilt als Beschäftigungsort der Sit des Betriebes (§ 44 des

Gesetzes vom 5. Mai 1886, RGBI. S. 132)."

Der in § 5 a Abf. III allegierte § 44 des Gesetes vom 5. Mai 1886 lautet in den hier einschlägigen Borichriften:

Abj. II: "Eine Gesammtheit von Grundstücken eines Unternehmers, für deren sandwirthschaftlichen Gesammtbetrieb gemeinsame Wirthschaftsgebäude bestimmt sind, gilt im Sinne dieses Gesetes als ein einziger Betrieb. As Sig eines landwirthschaftlichen Betriebes, welcher sich über die Bezirke mehrerer Gemeinden erstreckt, gilt diesenige Gemeinde, in deren Bezirk die gemeinsamen Wirthschaftsgebäude besegen sind. Dabei entscheiden diesenigen Wirthschaftsgebäude, welche für die wirthschaftlichen Hauptzwecke des Betriebes bestimmt sind."

Abs. III: "Mehrere forstwirthschaftliche Grundstücke

eines Unternehmers, welche derfelben unmittelbaren Betriebsleitung (Revierverwaltung) unterstellt find, gelten als ein einziger Betrieb. Forstwirthschaftliche Grundstücke ein einziger Betrieb. Forstwirthschaftliche Grundstücke weine einziger Unternehmer gelten als Einzelbetriebe, auch wenn sie zusammen derselben Betriebesleitung unterstellt sind. Als Sit eines forstwirthschaftlichen Betriebes, welcher sich über mehrere Gemeindebezirke erstreckt, gilt diejenige Gemeinde, in deren Bezirk der größte Theil der Forstgrundstücke belegen ist, sofern nicht die betheiligten Gemeinden und der Unternehmer sich über einen anderen Betriebssitzeinigen." einigen."

Danach ist gem. § 65 Abs. III ausnahmsweise der Betriebssis (Kr.BG. § 5 a Abs. I, III) oder der Sib der geschäftsteitenden Stelle (§ 5 a Abs. II) für die Zu-

gehörigkeit zur Versicherungsanstalt maßgebend.

Als Betriebssit gilt von den durch § 44 des Gesetzes vom 5. Mai 1886 begründeten Ausnahmen abgeschen, stets derjenige Ort, wo sich der Mittelpunkt der Betriebs-geschäfte besindet. Der Wohnsitz des Betriebsunternehmers ift nicht immer entscheidend.

Nach § 65 Abs. III bestehen noch weitere Ausnahmen von obiger Regel:

1. Die BA. des Betriebssitzes kann auch in anderen Fällen als in den nach § 5 a des Kr.BG. berücksichtigten als die zuständige unter den betheiligten BA. vereinbart werden. Dieß gilt namentlich dann, wenn Bersicherte außerhalb des Betriebssitzes und im Bezirk einer anderen BA. als derjenigen des Betriebsitzes nicht nur mit einzelnen Arbeiten, sondern regelmäßig und dauernd in Zweig-niederlassungen 2c. beschäftigt werden. Antragsberechtigt sind die Bersicherten selbst und ihre Arbeitgeber. 2. Die BA. des Betriebssitzes und die BA. des Be-schäftigungsortes mit sien auf Antrag des Arbeitgebers

gestatten, daß die Versicherung seiner außerhalb des Betriebssiges beschäftigten versicherten Personen in der BU. des Betriebssiges erfolge, wenn diese Personen Mitglieder einer für den Betrieb errichteten Betriebs (=Kabrik) Kr .=

R. sind.

3. Die vorübergehend im Ausland beschäf-

tigten Versonen eines inländischen Betriebs sind stets in der Versicherungsanstalt des Betriebssitzes versichert.

4. Freiwillig verficherte Berfonen find in der Bersicherungsanstalt des Wohnortes zu versichern oder, wenn sie einen solchen nicht besitzen, am Orte des gewöhnlichen Aufenthaltes im Deutschen Reich. Bersonen, welche im Deutschen Reich keinen Wohnsitz haben und folche, Die sich nicht regelmäßig im Deutschen Reich aufhalten, sind von der freiwilligen Versicherung überhaupt ausgeschlossen. A. N.\* VII S. 333 Rr. 575 (Reger XVII S. 75), VIII E. 632 Nr. 693 (Reger XVIII E. 115).

Aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Versicherungsanstalt ergiebt sich namentlich die Beitragspflicht in ben von dieser BA. ausgegebenen Marken (§ 130) und in den entsprechenden Lohnklassen, serner die Zuständigkeit der über das Bersicherungsverhältniß und die Beitragspflicht im Streitfall entscheidenden Behörden (§ 155) und endlich in der Regel die Zuständigkeit der zur Feststellung über den Rentenanspruch berufenen BN. (§ 112).

# § 66. (§ 42.)

Die Errichtung der Berficherungsanftalten bedarf der Genehmigung des Bundesraths. Soweit die Genehmigung nicht ertheilt wird, tann der Bundegrath nach Unhörung der betheiligten Landegregierungen die Erricht= ung von Versicherungsanstalten anordnen.

## § 67. (§ 43.)

Der Sit der Versicherungsanstalt wird durch die Landesregierung beftimmt.

11 Aft die Versicherungsanstalt für mehrere Bundes= staaten oder Gebietstheile derselben errichtet, so bestimmt den Sit, falls eine Bereinbarung der betheiligten Landesregierungen nicht zu Stande fommt, der Bundegrath.

Die Site der 31 Berficherungsanstalten find nach-

gewiesen in A. N. VI S. 532 und A. N.\* I S. 36 ff. Bgl. für Bayern: BD. v. 27. Juli 1890 § 1 (GBBl. S. 506); BD. 14. Dezember 1899 (GBBl. S. 1008) § 1. S. Anslage 12.

## § 68. (§ 44.)

I Die Versicherungsanstalt kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen, vor Gericht klagen und verklagt werden. Für ihre Verbind-lichkeiten haftet den Gläubigern das Anstaltsvermögen, soweit dasselbe zur Deckung der Verpslichtungen der Versicherungsanstalt nicht ausreicht, der Kommunalverband, für welchen die Versicherungsanstalt errichtet ist, im Falle seines Unvermögens oder wenn die Versicherungsanstalt für den Bundesstaat oder Theile desselben errichtet ist, der Vundesstaat.

II Ift die Bersicherungsanstalt für mehrere Kommunalverbände oder Bundesstaaten oder Theile solcher errichtet, so bemist sich deren im Falle der Unzulänglichsteit des Anstaltsvermögens eintretende Haftung nach dem Berhältnisse der auf Grund der letzten Bolfszählung sestsessellten Bevölserungszisser derzenigen Bezirke, mit welchen sie an der Bersicherungsanstalt betheiligt sind.

III Die Mittel der Versicherungsanstalt dürfen für andere als die in diesem Gesetze vorgesehenen Zwecke nicht verwendet werden. Ihre Einnahmen und Ausgaben sind gesondert zu verrechnen, ihre Vestände gesondert zu verwahren.

<sup>IV</sup> Die Versicherungsanftalt barf andere als bie in biesem Geset ihr übertragenen Geschäfte nicht übernehmen. 3u Abs. I und II: Die BU. haben wie die Berufssgenoffenschaften der UB. und die Krankenkassen der Kr.B. juristische Persönlichkeit im Rechtsverkehr des Privatsrechtes. Sie besitzen außerdem ein bestimmtes Maß von Selbstverwaltung innerhalb der Schranken der Gesege. Mitglieder sind die jeweils beitragspflichtigen Arbeitgeber und Berficherten.

Ihre Selbstverwaltung ist namentlich baburch eins geschränkt, daß in dem die Geschäfte leitenden Organe, (dem Vorstand) stets eine Staats- oder Communalbehörde

den Vorsitz hat (§ 74).

Budem ist ihre Aufgabe gesetlich bis ins Genaueste bestimmt und haben sie eine gewisse Bewegungsfreiheit nur in der Haushaltführung. Ihre gesammte Thätigkeit aber ersfolgt unter Aufsicht des Bersicherungsamtes, welches eine Staats- bezw. Reichsbehörde ift (§§ 108, 111).

In ihrer Rechtsstellung gleichen sie am meisten ben-jenigen Berufsgenossenschaften ber land- und forstwirth-schaftlichen Unfallversicherung, welche auf Grund landesgesetlicher Vorschrift an die Staatsorganisation angeschlossen worden sind. L. u. fw. G. §§ 110 ff. S. besonders für Bayern das bayer. AG. vom 5. April 1888.

Die Saftung des Communalverbandes oder Staates ist zum Theil nur eine vorläufige (§§ 69, 127), einmalige (§ 69) oder regelmäßige (§ 127), zum Theil ist sie eine endsgültige, aus gesetzlichem Bürgschaftsverhältniß entspringende (§ 101). Eine Haftung des Reichs für die Berbindlichfeiten der BU. besteht nicht. Saftung bei Raffenein= richtungen f. § 173 Abf. II.

Zu Abs. III Sat 1 und IV vgl. UBG. § 10 Abs. III. Die nach diesem Geset den BA. übertragenen Geschäfte find ausschließlich solche der J. u. A.-Bersicherung. Die Verwendung der Wittel hat nur zur Bestreitung der Rentenantheile (§§ 15, 16, 33, 125, 126), zur Bestreitung des etwa angeordneten Heilversahrens (§§ 18, 47 Abs. II), zu Beitragserstattungen (§§ 42 ss.), zur Deckung der Ver-waltungskosten und zu den nach § 45 zusässigen Zwecken zu geschehen. Dabei sind die Vorschriften über Ausscheidung von Gemeinsaft und Sondersaft, Gemeinvermögen und Sondervermögen (§ 33) zu berückfichtigen. Zu Abs. III Sak 2 vgl. §§ 33, 129.

### § 69. (§ 45.)

I Die durch die erste Einrichtung der Versicherungsanstalt entstehenden Kosten sind von dem Kommunalverband oder dem Bundesstaate, für welchen sie errichtet wird, vorzuschießen. Für gemeinsame Versicherungsanstalten sind die Vorschüsse beim Mangel einer Vereinbarung nach dem im § 68 Abs. 2 vorgesehenen Verhältnisse zu leisten.

<sup>II</sup> Die geleisteten Vorschüsse sind von der Versicherungsanstalt aus den zunächst eingehenden Versicherungsbeiträgen zu erstatten.

#### 2. Statut.

# § 70. (§ 54.)

Für jede Bersicherungsanstalt ist ein Statut zu errichten, welches von dem Ausschuffe (§ 76) beschloffen wird. Dasselbe muß Bestimmung treffen:

- 1. über die Zahl der dem Vorstand angehörenden Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten;
- 2. über die Zahl der Mitglieder, die Obliegenheiten und Befugniffe sowie die Berufung des Ausschusses, über die Bestellung seines Borsitzenden und über die Art der Beschlußfassung;
- 3. über die Form, in welcher der Vorstand seine Willenserklärungen kundzugeben und für die Versicherungsanstalt zu zeichnen hat, sowie über die

Art, in welcher die Beschlußfassung des Borstandes und seine Bertretung nach außen erfolgen soll;

- 4. über die Bertretung der Berficherungsanstalt gegenüber dem Borstande;
- 5. über die Zahl der Beifiger der Schiedsgerichte, welche aus der Alasse der Arbeitgeber und der Bersicherten mindestens je vier betragen muß, und über die Reihenfolge, in welcher die Beisiger zu den Berhandlungen zuzuziehen sind;
- 6. über die Söhe ber nach § 74 Abs. 3, § 92 zu gewährenden Bergütungen;
- 7. über Aufstellung des Voranschlags;
- 8. über die Aufstellung und Abnahme der Jahresrechnung, soweit hierüber nicht von der für den Sitz der Bersicherungsanstalt zuständigen Landes-Zentralbehörde Bestimmungen getroffen werden;
- 9. über die Beröffentlichung der Rechnungsabschlüffe;
- über die öffentlichen Blätter, durch welche Befanntmachungen zu erfolgen haben;
- 11. über die Boraussetzungen einer Abanderung des Statuts.

Neber die Errichtung und Abänderung (§ 71 Ziff. 6) des Statuts wird nur durch den Ausschuß ohne Mitwirkung des Vorstandes Beschluß gesaßt. Genehmigung des Versicherungsamtes j. §§ 72, 111 Abs. II.

Außer den hier aufgezählten Gegenständen, welche im Statut geregelt werden mussen, bedürfen auch andere Angelegenheiten statutarischer Regelung. Bgl. z. B. §§ 83 Ubs. II, 92, 148 Abs. I. Allerdings hat das Geseh das Meiste, namentlich die Leistungen der Bersicherungsanstalten und die Beiträge selbst angeordnet. Borschläge zu Statut=

entwürfen sind von den Landes-Centralbehörden ausgearbeitet worden. Für Preußen s. Reichsanzeiger 1890 Nr. 132. Für Bayern f. Mitth. des bayer. LVA. 1890 Mr. 9.

Bu Biff. 1: vgl. § 74 Abf. II. Das Statut kann auch

Ju Jul. 1: vyl. z 74 vol. 11. Vas statut taut auch Borschriften über die Wahl dieser Vertreter geben. Diesselbe obliegt dem Ausschuß (z 71 Abi. I Ziss. 1).
Zu Ziss. 2: Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses ist erstmalig nach z 76 Abs. I bestimmt worden. Ueber die Obliegenheiten des Ausschusses s. z 71. Vyl. z 76
Abs. 1. Ueber die Art der Wahl der Ausschußmitglieder s. z 77. Der Vorsitz im Ausschuß kann dem Vorsitzenden des Vorstandes nicht übertragen werden. Dieß folgt

namentlich aus § 96.

3u Biff. 3: Die Vertretung des Vorstandes nach außen kann namentlich dem Vorsitzenden allein übertragen werden, wobei dieser jedoch stets an die Beschlüsse des Vorstandes gebunden bleibt. Durch Statut oder Beschluß des Borstandes können dem Vorsitzenden einzelne Funktionen zur selbständigen Erledigung überlassen werden, so= weit nicht das Gesetz Beschlußfassung des Gesammtvor-standes fordert. Dieß ist namentsich der Fall bei Beschlußfaffung über Rentenanfprüche, Entziehung, Beitragserstattung, ferner bei Beschlüssen nach § 79 Abs. I.

Bu Biff. 4: Diese Vertretung obliegt dem Ausschuß.

S. namentlich § 71 3iff. 2, 3, 4, 7. 3u 3iff. 5: vgl. § 71 3iff. 1, § 104 Abj. I und III,

§ 106 Abj. V.

3u 3iff. 6: Ueber die Besoldung der Beamten im Borstande s. § 74 Abs. I. Die Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten erhalten keine Besoldung (§ 74 Abs. II), wohl aber sonstige Bezüge nach § 92. Vergütungen, welche die Versicherungsanstalten gemäß §§ 148 Abs. III und 151 Abs. II den Einziehungsbehörden zu leisten haben, werden durch die Landes-Centralbehörde bestimmt.

Bu Biff. 7: Die Aufstellung eines Voranschlages für jedes Rechnungsjahr ist nach der Novelle obligatorisch (vgl. § 71 Biff. 2). In denselben sind alle gesetzlich nothwendigen und die sakultativen Ausgaben (§ 45), soweit dieselben vorausgesehen werden können, sowie alle der Versicherungsanstalt nach gesehlicher Vorschrift und aus Erträgnissen des Vermögens (Gemein- und Sondervermögens) voraussichtlich zusließenden Einnahmen aufzunehmen und sind die Einnahmen und Ausgaben zu bilancieren. Der Voranschlag bedarf der Zustimmung des Ausschusses und ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen (§ 71 Abs. II). Kommt über den Voranschlag Uebereinstimmung zwischen dem Vorstand und dem Ausschuß nicht zu Stande, so obliegt der Aussichtsbehörde die Vermittelung.

Zu Ziff. 8: In Bahern hat das Landesversicherungsamt das Nähere anzuordnen. Die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung erfolgt durch den Ausschuß nach vorausgehender Revision durch die Kreis-Regierung K. d. J. BD.

b. 14. Dezember 1899 § 17.

Bei "gemeinsamen Versicherungsanstalten" (§ 65 Abs. II) ist zum Erlaß der hier vorbehaltenen Bestimmungen die Landes-Centralbehörde desjenigen Staates zuständig, in dessen Gebiet der Sitz der gemeinsamen Versicherungsanstalt gelegen ist.

### § 71. (§ 55.)

- I Dem Ausschuffe müffen vorbehalten werden:
- bie Wahl ber nicht beamteten Mitglieder bes Vorftandes sowie die Wahl der Beisiger der Schiedsgerichte;
- 2. die Feststellung des Voranschlags;
- 3. die Prüfung der Jahresrechnung und die Aufftellung von Erinnerungen gegen dieselbe;
- 4. die Zustimmung zu Beschlüssen des Vorstandes, welche die Erwerbung, die Beräußerung oder die Belastung von Grundstücken der Versicherungsanstalt betreffen, sofern nicht nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Vorstandes Gefahr im Verzug ift;

- 5. die Beschlußfassung über die Bildung von Rückversicherungsverbänden (§ 99);
- 6. die Abanderung des Statuts;
- bie Ueberwachung der Geschäftsführung des Borftandes.

II Der Entwurf bes Boranschlags (Ziffer 2) ift spätestens zwei Wochen vor der zur Festsekung desselben anberaumten Situng des Ausschusses der Aufsichtsbehörde in Abschrift vorzusegen. Diese ist besugt, Anstände zu erheben, insoweit der Boranschlag oder Theile desselben den gesetzlichen oder statutarischen Bestimmungen nicht entsprechen. Der Borsitzende des Vorstandes ist verspsichtet, den Beschluß des Ausschusses, durch welchen die Anstände der Aussichtsbehörde nicht berücksichtigt werden, gemäß § 75 zu beanstanden.

Ju Abs. I: Der Vorbehalt hat nicht für alle hier ausgezählten Funktionen die gleiche Bedeutung. Der Aussichuß hat in den Gegenständen der Ziff. 1, 3, 6 und 7 allein und selbständig durch seine Beschlüsse die Versicherungsanstalt zu vertreten. In den übrigen Gegenständen hat er nur dei Beschlüssen des Vorstandes mitzuwirken, so dazu einem gültigen und wirksamen Anstaltsbeschluß die Zustimmung des Ausschusses zu dem Beschlusse des Vorstandes ersorderlich ist.

Außer in den in Abs. I genannten Gegenständen können dem Ausschuß durch Statut auch noch andere Funktionen, aber immer nur in der Form der Mitwirkung übertragen

merden.

Ju ben obligatorischen Aufgaben des Ausschusses geshört außer den in Abs. I genannten Beschlußrechten auch noch die Zustimmung zu Beschlüssen des Vorstandes in Sachen des § 45, serner die Besugnisse aus §§ 74 Abs. III, 79 Abs. III, 80, 100.

3u 3iff. 1: vgl. § 74 Abf. II; auch die in § 74 Abf. III vorgesehenen "anderen Personen" des Vorstandes sind durch den Ausschuß zu wählen. Beisitzer der Schiedsgerichte: vgl. § 104 Abs. III. Der Ausschuß hat sich bei diesen Wahlen an die Vorschristen der §§ 87 bis 91, 94,

104 Abs. V zu halten. Zu Ziff. 2: vgl. Abs. II. Der Ausschuß hat durch die Novelle ein Budgetrecht erhalten. S. die Note bei § 70 Biff. 7. Der Ausschuß ift bei dieser Aufstellung so wenig wie der Borftand lediglich auf fein eigenes Ermeffen angewiesen. Die Bedeutung des ganzen Boranschlages ift nur eine formale, da sich kein Einnahmebewilligungsrecht damit verbindet. Einnahmen und Ausgaben sind vielmehr durch das Gesets aufs Bestimmteste firiert. Den Sauptgegenstand der Voranschlagsberathungen werden die Verwendung der etwaigen Ueberschüsse des Sondervermögens (f. namentlich §§ 18 ff., 47 Abf. II, 45) und die Konstatierung des etwa vorhandenen Defizits bilben.

3u 3iff. 3: vgl. § 70 3iff. 8.

Bu Biff. 4: vgl. § 164. Dritten gegenüber wird die Versicherungsanstalt durch Rechtsgeschäfte der in Ziff. 4 bezeichneten Art auch dann berechtigt und verpflichtet, wenn die betr. Beschlüsse vom Borftand allein ausgegangen find.

3u 3iff. 6: Der Borftand hat nur das Recht, Statutänderungen vorzuschlagen und beim Ausschuß zu beantragen, er hat aber nicht darüber zu beschließen. Das Beanstandungsrecht des Vorsitzenden findet auch hier Un-

wendung (§ 75).

Bu Biff. 7: Ueber die Formen, in welchen fich die Ueberwachung zu vollziehen hat, ift durch das Statut das Nöthige anzuordnen. Kassenvisitationen, Einsichtnahme der Aften, Anwesenheit von Abgeordneten des Ausschusses bei Vorstandssitzungen.

Bu Abj. II: val. Note bei § 70 Biff. 7 und oben zu Biff. 2.

#### § 72. (§ 56.)

Das Statut bedarf zu seiner Gültigkeit der Ge= nehmigung des Reichs-Versicherungsamts. Dem letteren find die von dem Ausschuß über das Statut gefaßten Beschlüffe mit den Protokollen durch den Borstand binnen einer Woche einzureichen.

II Gegen die Entscheidung des Reichs-Versicherungsamts, durch welche die Genehmigung versagt wird, findet binnen einer Frist von vier Wochen, vom Tage der Zustellung an den Vorstand ab, die Veschwerde an den Bundesrath statt.

eingelegt oder wird die Versagung der Genehmigung des Statuts vom Bundesrath aufrecht erhalten, so hat das Reichs-Versicherungsamt innerhalb vier Wochen eine abermalige Beschlußfassung anzuordnen. Wird auch dem anderweit beschlossenen Statute die Genehmigung endgültig versagt oder kommt ein Beschluß des Ausschusses über das Statut nicht zu Stande, so wird ein solches vom Reichs-Versicherungsamt erlassen. In letzterem Falle hat das Reichs-Versicherungsamt auf Kosten der Versicherungsanstalt die zur Ausführung des Statuts erforderlichen Anordnungen zu treffen.

IV Abänderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts. Gegen die Bersagung der Genehmigung findet binnen vier Wochen, vom Tage der Zustellung ab, die Beschwerde an den Bundesrath statt.

V Nach Feststellung des Statuts sind durch den Borstand im Reichsanzeiger und in dem für die Beröffentlichungen der Landes-Zentralbehörde bestimmten Blatte der Rame, Sit und Bezirf der Bersicherungsanstalt sowie der Name des Borsitzenden des Borstandes bekannt zu machen. Beränderungen sind in gleicher Weise zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

§ 72 ift den §§ 20, 21 des UBG. nachgebildet.

Die Genehmigung des Versicherungsamtes ist ein Aft staatlicher Kuratel. Ueber die Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes s. § 111.

Die Genehmigung statutarischer Borschriften ist ausnahmsweise in §§ 148, 151 ben Landes-Centralbehörden

vorbehalten.

Ertheilung oder Berweigerung der Genehmigung steht nur soweit im Ermessen der Aussichtsstelle, als es sich nicht um die einsache Anwendung gesetzlicher Vorschriften handelt.

Das Beschwerderecht (Abs. II und IV) besteht nicht nur in Fällen, in welchen das arbiträre Ermessen der Aufsichtsbehörde von demjenigen des Ausschusses abweicht (Verwaltungsbeschwerde), sondern auch dann, wenn durch den Beschluß der Aussichtsbehörde das Gesey verleyt ist (Verwaltungsrechtsbeschwerde).

Ueber die Erhebung der Beschwerde hat der Ausschuß zu beschließen. Der Borstand aber hat sie zu erheben.

3u Albi. IV: Ueber die Aenderungen des Statuts, welche durch die Rovelle veranlagt find vgl. § 194 Albi. II.

Ju Abi. V: Die Veröffentsichungen erfolgen für Preußen im Keichsanzeiger, für Bayern im b. Gesetzund Verordnungsblatt und im Amtsblatt des Ministeriums des Innern.

### 3. Vorstand.

## § 73. (§ 46.)

I Die Bersicherungsanstalt wird durch einen Borstand verwaltet, soweit nicht einzelne Angelegenheiten durch Geseh oder Statut anderen Organen übertragen find.

II Der Vorstand hat die Verficherungsanstalt ge-

richtlich und außergerichtlich zu vertreten. Die Bertretung erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erforderlich ist.

Bu § 73 vgl. UBG. §§ 22 Abj. I, 23.

Der Borstand ist das präsumtiv allein zuständige Organ in allen Angelegenheiten der Versicherung, soweit dieselbe durch die Versicherungsanstalten erfolgt. Nur die in § 71 bezeichneten und dem Ausschuß übertragenen Angelegenheiten, stehen ihm nach dem Gese entweder überhaupt nicht oder nur mit dem Ausschuße zusammen zu. Durch das Statut können weitere Angelegenheiten an die

Bustimmung des Ausschuffes gebunden werden.

Eine Entlastung des Vorstandes ist von der Novelle durch die Bestimmungen über die Thätigkeit der unteren Verwaltungsbehörden (§§ 57 st., insdesondere § 59 Abs. II) und der Kentenstellen (§§ 79 st., insdesondere §§ 80, 86) vorgesehen. Beschlußrechte sind indeß hiedurch dem Vorstande zu Gunsten der unteren Verwaltungsbehörde übershaupt nicht entzogen; zu Gunsten der Kentenstellen können ihm solche nach § 86 durch Anordnung der Landes-Centralsbehörde entzogen werden.

Die Funktionen, welche dem Vorstand durch das Gesets ausdrücklich übertragen sind (z. V. §§ 73 Abs. II, 129 Abs. IV, 135, 150 Abs. I, 156, 161 Abs. III, 162, 175, 176), können ihm auch nicht durch Statut entzogen werden.

Die Funktionen des Borftandes sind von verschiedener

- 1. Vertretung der Versicherungsanstalt im Verkehr mit der Aufsichtsstelle (§§ 108 ff.).
- 2. Vertretung der Versicherungsanstalt im Rechtsberkehr (§ 73 Abs. II). Bgl. § 68.
- 3. Vertretung der Versicherungsanstalt im Verkehr mit anderen Behörden des Staates und der Gemeinden, namentlich im Verkehr mit den unteren Verwaltungsbehörden (§§ 57 ff.) und mit anderen Organen der Ver-

sicherungsauftalt (Rentenftellen), den Schiedsgerichten und

besonderen Kasseneinrichtungen.

4. Führung der laufenden inneren Berwaltung, insbesondere Beschlußsassung über die Rentenansprüche 2c. und Vermögensverwaltung (§ 164), Anstellung von Bediensteten und Silfsorganen der Berficherungsanftalt und der Schiedsgerichte (§ 104). 5. Anordnungen in Betreff der Durchführung der

Versicherung (§ 141 Abs. II, auch § 138 Abs. II). Streitigkeiten über die Zuständigkeit, Obliegen= heiten und Rechte der Anstaltsorgane entscheidet dasjenige Bersicherungsamt, dessen Aufsicht die Anstalt unterliegt (§§ 108 ff., 111).

Ueber den Geschäftsverkehr des Borstandes in Bürt= temberg: f. Ausf. SD. v. 25. November 1899 § 16 (RBI.

S. 1044).

## \$ 74. (\$ 47.)

1 Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat die Eigenschaft einer öffentlichen Behörde. Seine Geschäfte werden von einem oder mehreren Beamten des weiteren Rommunalverbandes oder Bundesftaats, für welchen die Verficherungsanstalt errichtet ift, wahrgenommen. Die beamteten Vorstandsmitglieder, von denen eines als Vorsigender zu bezeichnen ift, werden nach Maggabe der landesgeseklichen Vorschriften von dem Kommunglverbande beziehungsweise von der Landesregierung bestellt. Erstreckt sich der Bezirk der Versicherungsanstalt über mehrere weitere Kommunalverbande, fo werden die Beamten von der Landesregierung bestellt; diese kann die Bestellung auf einen der weiteren Kommunalberbände übertragen. Erftrectt fich der Bezirk der Berficherungs= anstalt über Gebiete mehrerer Bundesstaaten, fo ent= scheidet über die Bestellung der Beamten, falls ein Gin=

verständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, der Reichskanzler. Die Bezüge der Beamten und ihrer Hinterbliebenen sind von der Bersicherungsanstalt zu vergüten.

<sup>II</sup> Reben den vorgenannten Beamten müffen dem Borstande Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten angehören. Besoldung wird ihnen nicht gewährt.

III Durch das Statut kann bestimmt werden, daß dem Vorstande neben den vorgenannten noch andere Personen angehören sollen. Dieselben können nach Bestimmung des Statuts besoldet oder unbesoldet sein. Sofern ihnen Besoldungen zu gewähren sind, hat der Ausschuß (§ 76) die Anstellungsbedingungen sestzusehen.

Ju Abs. 1: Die Eigenschaft der "öffentlichen Behörde" hat für den Vorstand die Bedeutung, daß in allen Beziehungen, in welchen Reichs- oder Landesgesetze öffentlichen Behörden besondere Besugnisse oder besonderen Schutzen, diese Vorzige auch auf den Vorstand der Versicherungsanstalt Anwendung sinden. Dieselbe Rechtsstellung kommt der Rentenstelle (§ 79 Abs. IV), nicht aber dem Ausschusse zu. Byl. mein Reichs-Unsalversicherungszecht S. 434.

Ueber die Bestellung des Borstandes s. für Bahern: BD. v. 27. Juli 1890 § 2 (GBBl. S. 506). BD. v. 14. Dez.

1899 § 2 (GBBI. S. 1008).

Wo die Errichtung der Versicherungsanstalt gemäß § 65 Abs. I für weitere Kommunalverbände vorgeschrieben ist, da kann auch die Ernennung der Vorstandsmitglieder durch die Organe des Kommunalverbandes angeordnet werden.

Die Wahrnehmung der Geschäfte des Vorstandes durch beamtete Mitglieder kann von diesen entweder im Hauptamt oder im Nebenamt geschehen. Auch kann ein Theil, etwa der Vorsigende, im Hauptamt, ein Theil im Nebenamt bestellt werden. Diese Mitglieder stehen disziplinarrechtlich und hinsichtlich aller sonstigen, dienstlichen Berhältnisse unter den allgemeinen Regeln des Staatsdienstrechtes. Nur hinsichtlich der Führung ihrer Borstandsgeschäfte unterliegen sie der Aussichtstung des zuständigen Bersicherungsamtes.

Den Vorsitz im Vorstande führt immer ein beamtetes

Mitglied desfelben.

Sat 4 ift aus § 64 Biff. 1 des Gefetes von 1889

hervorgegangen.

Der Schluffat bezieht sich nur auf die Besoldung für

die Funktionen in Sachen der Versicherungsanstalt.

3u Abs. II: Die Bestimmung ist neu. Ueber die Zahl der Vertreter bestimmt das Statut (§ 70 Ziff. 1). Ueber die Wahl s. § 71 Abs. I Ziff. 1. Ueber die Witwirfung der Vertreter dei Beschlässen des Vorstandes s. § 70 Ziff. 3 Kote. Ueber die dienstlichen Verhältnisse der

beamteten Vorstandsmitglieder f. § 109 Abs. II.

Ju Abj. III: Es können auch Aerzte in den Borstand berusen werden. Ersolgt die Bestellung ohne Besoldung, so sinden die §§ 92, 94 Anwendung. Ueber die Höße der Besoldung bestimmt das Statut: § 70 Jiss. Die Anstellung des ersorderlichen niederen Dienstpersonals ist nach § 73 Abs. I Sache des Borstandes. Ueber die Anstellung von Hilsbeamten bei Rentenstellen s. § 81 Abs. V

### § 75. (neu.)

Der Borsitzende des Borstandes hat Beschlüsse der Organe der Bersicherungsanstalt, welche gegen die gesetzelichen oder statutarischen Borschristen verstoßen, mit aufschiebender Wirkung unter Angabe der Gründe zu beanstanden. Die Ansechtung ersolgt mittelst Beschwerde an die Aufsichtsbehörde.

Das Beanstandungsrecht des Vorsitzenden bezieht sich nicht nur auf Beschlüsse des Ausschusses und der Rentenstellen, sondern auch auf alle diejenigen Beschlüsse des Vorstandes selbst, welche nicht vom Vorsitzenden allein gesaßt

werden. Gine Beschwerbe im eigentlichen Sinne liegt nicht vor, sondern nur eine besondere Art der Berichterstattung, durch welche die Aufsichtsbehörde (Versicherungsamt) in den Stand geseth wird, thätig zu werden. Die Besonderheit stegt in der aufschiebenden Wirkung und darin, daß die Aufsichtsbehörde Bescheid in der Sache geben nuß. Der Vorsitzende ist dadurch in bestimmtem Maß an die Stelle des beseitigten Staatscommissärs (§ 63 des Gesetzes von 1889) getreten.

# 4. Ausschuß. § 76. (§ 48.)

I Für jede Versicherungsanstalt wird ein Ausschuß gebildet, welcher aus mindestens je fünf Vertretern der Arbeitgeber und der Verficherten besteht. Die Zahl der Vertreter wird bis zur Genehmigung des Statuts durch die für den Sik der Versicherungsanstalt zuständige Landes=Zentralbehörde, später durch das Statut beftimmt.

11 Diese Vertreter werden von den Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten bei den unteren Verwaltungsbehörden (§ 61) sowie von den Beisitzern der Rentenstellen (§ 81) je getrennt von den Arbeitgebern und den Berficherten gewählt.

3u Abj. I: Ueber die Zahl der Bertreter vgl. auch § 87. Ueber den Borsit vgl. § 70 Ziff. 2.

Der Ausschuß fungiert im Allgemeinen als General-

versammlung (§ 71). Bei gemeinsamen BA. (§ 65 Abs. II) werden die in Sat 2 bezeichneten Funktionen der LEentralbehörde von

der Behörde des Anstaltssitzes vorgenommen. Zu Abs. II: Die Wahl wird entweder von den Bertretern bei der unteren Berw. Beh. oder von den Beisitzern der Rentenstellen vorgenommen, je nachdem Rentenstellen errichtet sind oder nicht. Bgl. § 70 Ziff. I Note.

### § 77. (§ 49.)

Die Wahl der Vertreter erfolgt nach näherer Bestimmung einer Wahlordnung, welche von der für den Sit der Verficherungsanftalt zuständigen Landes-Zentralbehörde oder der von diefer bestimmten Behörde zu er= laffen ift, unter Leitung eines Beauftragten Diefer Beborbe. Bei gemeinsamen Versicherungsanftalten wird bie Wahlordnung, fofern ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, durch den Reichskangler erlaffen, und die Wahl durch einen von demfelben ernannten Beauftragten geleitet.

II Für jeden Bertreter find mindeftens ein erfter und zweiter Erfatmann zu wählen, welche benfelben in Behinderungsfällen zu erfeten und im Falle des Ausscheidens für den Rest der Wahlperiode in der Reihenfolge ihrer Wahl einzutreten haben.

III Streitigkeiten über die Wahlen werden von derjenigen Behörde entschieden, welche die Wahlordnung erlassen hat.

Bu Abj. I: Sat 2 ift aus § 64 Ziff. 3 des Ges. v 1889 hervorgegangen. In Breugen hat der Oberpräfident der Proving, in Bagern das Landes-Berficherungsamt die Wahlordnung zu erlaffen. Bgl. bayer. B.D. v. 14. Dez. 1899 § 3 (GBBI. S. 1009). Bürttemberg: Befm. Des Landesversicherungsamtes vom 4. November 1899 (Reg. Bl. S. 917 ff.) und nachträgliche Bestimmung ber BD. vom 25. Nov. 1899 § 17 (RBl. G. 1044). Baden: BD. vom 28. Novbr. 1899 § 42 (GBDBl. S. 634, 643 ff.). Ueber die Wahlperioden f. § 90 Abf. I.

3u Abj. III: vgl. §§ 63 Abj. III, 109 Abj. I.

### § 78. (§ 57.)

I Den Vorsit im Ausschusse führt bis zur Genehmigung des Statuts der Vorsitzende des Vorstandes der Versicherungsanstalt. Derselbe beruft die Mitglieder des Ausschusses. Für diejenigen Mitglieder, welche am Erscheinen behindert sind und dieß dem Vorsitzenden des Vorstandes rechtzeitig mittheilen, sind die Ersatmänner zu laden.

II Die Mitglieder des über das Statut berathens den Ausschuffes erhalten für ihre Theilnahme an diesen Berathungen Vergütungen, welche von der für den Sitz der Versicherungsanftalt zuständigen Landes-Zentralbehörde zu bestimmen sind.

31 Abj. I: vgl. § 70 Ziff. 2 und § 76 Abj. I.

Ju Uhf. II: vgl. baher. BD. v. 27. Juli 1890 § 6. Bei gemeinsamen B.A. (§ 65 Abs. II) werden die Funktionen der Centrassehörde von der Behörde des Anstalkspies vorgenommen. Die in Abs. II vorgesehenen Bersütungen werden als außervordentliche neben den regelmäßigen Bergütungen nach § 92 gewährt.

### 5. Rentenftellen.

### §. 79 (neu).

I Für die Wahrnehmung der den unteren Berwaltungsbehörden nach §§ 57 bis 59 obliegenden Geschäfte können für den Bezirk der Versicherungsanstalt oder Theile desselben vom Vorstande der Versicherungsanstalt Kentenstellen errichtet werden.

II Erforderlich ist jedoch die Zustimmung des Ausschusses der Bersicherungsanstalt, außerdem bei Berssicherungsanstalten, für welche die beamteten Mitglieder

des Borstandes von einem Kommunalverbande zu bestellen sind, auch die Zustimmung des mit der Berwaltung
der Angelegenheiten dieses Kommunalverbandes betrauten
Organs, bei Bersicherungsanstalten aber, für welche die
beamteten Mitglieder des Borstandes von der Landesregierung zu bestellen sind, die Zustimmung der LandesZentralbehörde oder, sosen mehrere Landes-Zentralbehörden betheiligt sind und ein Einverständniß unter
ihnen nicht erzielt wird, die Zustimmung des Reichstanzlers.

Die Landes-Zentralbehörde kann im Falle des geschäftlichen Bedürfnisses, insbesondere in Gegenden mit dichter Bevölkerung, nach Anhörung von Vorstand und Ausschuß der Versicherungsanstalt sowie des mit der Berwaltung der Angelegenheiten des zuständigen weiteren Kommunalverbandes betrauten Organs für Bezirke unterer Verwaltungsbehörden oder für einzelne Gemeinden, in welchen nicht gemäß § 60 die Wahrnehmung der in Abs. 1 vorgesehenen Geschäfte den Gemeindebehörden übertragen ist, die Errichtung von Kentenstellen anordnen. Sollen solche Stellen für Bezirke errichtet werden, welche sich auf die Gebiete mehrerer Bundesstaaten erstrecken, so kann der Keichskanzler, falls ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, ihre Errichtung anordnen.

<sup>IV</sup> Die Kentenstelle ist Organ der Versicherungs= anstalt und hat die Eigenschaft einer öffentlichen Behörde. Ju Abj. I u. II: Die Kentenstellen sind fakultative Organe der B.A. Werden sie eingerichtet, so treten sie, wo sie eingerichtet sind, an Stelle der primär berusenen unteren Berw.Beh. hinsichtlich der in §§ 57 bis 59 (vgl. § 80 Kote) geregelten Funktionen. Die unteren Berw.Beh. können nicht neben den Kentenstellen in Funktion gelassen werden. Wohl aber kann für Theile des Anskalksbezirks die Einrichtung von Kentenstellen erfolgen, während für andere Theile die unteren Berw.Beh. in Funktion belassen werden.

Tassen werden.

Die Errichtung kann regelmäßig nur durch übereinstimmenden Beschluß von Vorstand und Ausschuß der BU.

und unter Genehmigung der Euratelbehörde (hier Landessechtralbehörde) angeordnet werden. Ih die Versicherungsanstalt für einen Communalverdand gem. § 65 Abs. I errichtet und nach landesgesetzlicher Vorschrift die Ernennung der Vorstandsmitglieder gem. § 74 Abs. I den Organen des Communalverdandes überlassen, dann ist an Stelle der Genehmigung der Curatelbehörde die Justimmung des "mit der Verwaltung der Angelegenheiten dieses Communalverdandes erforderlich. Bei gemeinsamen VU. mehrerer Staaten (§ 65 Abs. II) ist die Justimmung der Curatelbehörden der betheiligten Staaten erforderlich. Kommen diese Behörden nicht überein und gelingt auch keine Einigung unter den betheiligten Landesseregierungen, so hat auf Antrag der einen der besergierungen, so hat auf Antrag der einen der bes regierungen, so hat auf Antrag ber einen ber be-theiligten Landesregierungen oder beider ber Reichskanzler über die Ertheilung oder Berweigerung der Genehmigung zu beschließen. Der Antrag der betheiligten BU. allein denn den Reichskanzler zum Beschluß nicht veranlassen. Die Aufhebung der Rentenstellen kann in derselben Form ersolgen wie deren Errichtung. Mit der Aushebung treten von selbst für den Bezirk der aufgehobenen Stelle die Funktionen der unteren Verw. Beh. auß § 57 ff. wies der ein.

Bu Abs. III: Die Anordnung von Kentenstellen kann nach deren Ermessen ausnahmsweise durch die Curatelbehörde ersolgen. Handelt es sich dabei um die Errichtung von Kentenstellen für solche Bezirke gemeinsamer BU. (§ 65 Abs. II), welche sich über Gebietstheile mehrerer Staaten erstrecken, so kann die Anordnung regelmäßig nur auf Grund Vereinbarung der betheiligten Landesregierungen erfolgen. Gelingt iolche Vereinbarung nicht, so kann auf Antrag einer betheiligten Landesregierung der

Reichstanzler die Anordnung treffen.

Die Anordnung gem. Åbs. III kann stets nur für Bezirke einzelner unterer Berw.Beh. oder für einzelne Gemeinden innerhalb der Bezirke unterer Berw.Beh. erfolgen. Geschieht das Letztere, so bleiben die unteren Verw.Beh. in allen übrigen Theilen ihres Bezirks in den Funktionen der §§ 57 bis 59. Für Gemeinden, welche gem. § 60 den unteren Verw.Beh. gleichgestellt sind, kann die Anordnung nicht erfolgen. Ueber Aushebung der Anordnung voll. das in Note zu Abs. II am Ende Gesagte.

3u Ubf. IV: Die Rentenstellen stehen als Organe der BU. unter der unmittelbaren Dienstaufsicht des Unstalts-

vorstandes. Bgl. jedoch § 86.

# § 80. (neu.)

Außer den im § 79 Abs. 1 bezeichneten Aufgaben kann der Borstand der Bersicherungsanstalt unter Zustimmung des Aussichusses der Rentenstelle die Kontrole über die Entrichtung der Beiträge übertragen; in gleicher Weise und mit Genehmigung der für den Sih der Rentenstelle zuständigen Landes-Zentralbehörde können der Kentenstelle durch den Borstand noch weitere Obliegenheiten übertragen werden.

Die Funktionen der Rentenstellen sind regelmäßig nur biejenigen der unteren Berw.Beh. (§§ 57 bis 59). Ausnahmen, nämlich Bermehrung ihrer Funktionen bestimmen

die §§ 80, 86.

Erfolgt die Uebertragung der Kontrole auf Rentenstellen, so sinden die §§ 131 Abs. II, 161 ss. Anwendung. Die Uebertragung der Kontrole wie auch die Uebertragung "weiterer Obliegenheiten" ist widerrussich. Der Widerrus fann aber nur in derselben Form beschlossen werden wie die llebertragung.

Bustandigkeit bei Streitigkeiten f. §§ 155 Abf. I,

157, 158.

Strafverfügungsrecht des Vorsitzenden s. § 161 Abs. III, auch § 162.

# § 81. (neu.)

<sup>I</sup> Jede Rentenftelle besteht aus einem ständigen Borsihenden, mindestens einem Stellvertreter und aus Beisihern; ihr werden die ersorderlichen Hülfsbeamten beigegeben.

II Die Festsehung der Amtsdauer und der Bezüge des Vorsihenden und der Stellvertreter erfolgt durch den Vorstand der Versicherungsanstalt. Die Ernennung des Vorsihenden und der Stellvertreter erfolgt nach Anshörung des Vorstandes durch die mit der Verwaltung der Angelegenheiten des weiteren Kommunalverbandes betraute Behörde, für diesenigen Anstalten aber, in welchen die beamteten Mitglieder des Vorstandes von der Landes-Zentralbehörde zu ernennen sind (§ 74 Abs. 1), durch die lektere.

III Name und Wohnort des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sind in dem Bezirke der Rentenstelle vom Vorstande der Versicherungsanftalt zu veröffentlichen.

IV Wird die Stelle des Vorsitzenden der Kentenstelle von einem mittelbaren oder unmittelbaren Staatsbeamten im Nebenamte verwaltet, so unterliegt er hinssichtlich seiner Thätigkeit als Vorsitzender der Kentenstelle nur der Disziplinargewalt der ihm im Hauptamte vorgesetzten Dienstbehörden.

V Die Sülfsbeamten der Rentenstelle find Beamte der Versicherungsanstalt; ihre Bestellung erfolgt durch den Vorstand der Verficherungsanstalt nach Unbörung des Vorsitzenden der Rentenftelle.

**Zu Abj. I**: vgl. § 82. Zu Abj. II: Zu Sah 1 vgl. § 85, j. ferner § 109

Abs. II (dienstliche Berhältnisse).

Bu Abi. IV: Dienstlich ift der Borfigende in der Ber= waltung der Rentenstelle dem Vorstande der BA. unmittel= bar und der Aufsicht des Berficherungsamtes mittelbar unterstellt. Ueber die dienstliche Stellung der übrigen Be-

Diensteten der Rentenftellen f. § 83 216f. III.

Ift der Borfitsende Staats- oder Gemeindebeamter, fo findet auf ihn überhaupt das allgemeine Disziplinarrecht Unwendung. Ift er kein Beamter diefer Urt, jo fehlt es für ihn an anwendbaren Disziplinarbestimmungen. Die Berficherungsanftalten haben nicht das Recht, durch Statut Bestimmungen über Disziplinarstrafen zu erlassen. § 90 Abs. II läßt sich hier nicht anwenden.

#### § 82. (neu.)

I Die Zahl der Beifiger beträgt, folange nicht durch die Versicherungsanstalt eine größere Zahl bestimmt ift. aus der Klaffe der Arbeitgeber und der Versicherten je vier.

II Auf die Wahl der Beifitzer finden die Vorschriften der §§ 62, 63 entsprechende Anwendung.

3u Abs. I: Eine etwaige Erhöhung der Zahl der Beissiger kann durch das Statut angeordnet werben.

Bu Abj. II: Der Erlaß der Bahlordnung (§ 63) fann dem Borftande der BA. übertragen werden. Bgl. § 109 2161. I.

### § 83. (neu.)

I Der Vorsitzende, deffen Stellvertreter und die Beifiger find auf die gewiffenhafte Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amtes zu verpstichten; dasselbe gilt für die Hülfsbeamten der Rentenstelle, insoweit sie nicht bereits als Beamte der Versicherungsanstalt einen Diensteid geseistet haben. Die Verpstichtung des Vorsitzenden erfolgt durch die ernennende Behörde (§ 81 Abs. 2) oder einen von ihr hiermit betrauten öffentlichen Beamten, die Verpstichtung der anderen Personen durch den Vorssitzenden.

II Durch das Statut sollen über die Reihenfolge, in welcher die Beisitzer zu den Verhandlungen zuzuziehen sind, Bestimmungen getroffen werden.

III Der Borsitzende setzt die den Beisitzern zu gewährenden Bezüge (§ 92) sest. Ihm steht die unmittelbare Dienstaufsicht über die Hülfsbeamten der Rentenstelle zu; Disziplinarstrasen gegen dieselben verhängt jedoch, sosern sie dei der Rentenstelle im Hauptamt angestellt sind, der Vorstand der Versicherungsanstalt, im Uebrigen die ihnen im Hauptamte vorgesetzte Dienstbehörde.

Zu Abs. I: vgl. § 81 Note, auch § 64 Abs. I.

Ju Abj. II: vgl. § 64 Abj. II und § 106 Abj. V (Schiedsgerichte).

Bu Abj. III: val § 64 Abj. III, § 90 Abj. II.

### § 84 (neu).

<sup>1</sup> Auf die Zuziehung je eines Vertreters der Arbeitgeber und der Versicherten bei Erstattung von Gutachten sinden die Vorschriften des § 59 Abs. 1 entsprechende Anwendung.

II Die Rentenftelle ift befugt, Zeugen und Sach= verständige uneidlich zu vernehmen.

> 3u Abj. I: vgl. § 79 Abj. I. 3u 2161. II: vgl. § 64 2061. V.

# § 85 (neu).

Die Rosten der Rentenstelle einschließlich der Bezüge des Borfikenden, der Beifiker und der Sulfsbeamten sowie die Kosten des Verfahrens vor der Renten= itelle trägt die Versicherungsanstalt.

II Die Bestimmung des § 64 Abs. 5 findet ent= sprechende Anwendung. Im Uebrigen wird das Berfahren der Rentenstelle durch den Vorstand der Versicherungsanstalt geregelt.

Bu Abf. I: Die Roften der Rentenftelle bilden einen Bestandtheil der Sonderlast einer jeden Versicherungsanstalt (§ 33). Auch die Auslagen, welche etwa der Borsitzende ober die Stelle, in der er im Hauptamt thatig ift, für die Geschäfte der Rentenstelle zu machen hat, find von der BU. an vergüten.

Bu Abf. II: Der Borftand der BA. regelt das Berfahren der Rentenstelle, soweit dasselbe nicht vom Geset selbst (j. namentlich §§ 59 Abs. 1, 84, 85, 86, 129, 161 162) geregelt ift. Der Borftand fann Formularien anfertigen lassen, nach welchen die gemäß §§ 57 ff. zu erstattenden Gutachten abzustatten sind.

# § 86 (neu).

Die Landes=Zentralbehörde fann Rentenftellen, welche ihren Sit im Gebiete des Bundesftaats haben, statt der Begutachtung der Anträge auf Bewilligung von Invaliden= und Altergrenten und statt der Beautachtung der Entziehung von Invalidenrenten und der Ginstellung

von Rentenzahlungen die Beschlußfassung über diese Unträge, Entziehungen und Zahlungseinstellungen sowie die Beschlußfassung über Anträge auf Beitragserstattungen übertragen. An Weisungen des Vorstandes ist die Rentenstelle bei Beschlüssen dieser Art nicht gebunden. Jedoch ist die Rentenstelle verpflichtet, über die Entziehung der Rente und die Einstellung von Rentenzahlungen einen Bescheid zu erlassen, sosern dieß vom Vorstande beantragt wird.

II Die im § 64 Abs. 5 bem Borstande ber Berssicherungsanstalt eingeräumte Besugniß steht in diesem Falle der Rentenstelle zu. Im Uebrigen wird das Bersahren von der für den Sitz der Bersicherungsanstalt zuständigen Landes-Zentralbehörde, bei gemeinsamen Berssicherungsanstalten aber, sosern ein Einverständniß unter den betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, durch den Keichstanzler geregelt.

Zu Abs. I: Die Anordnung kann jederzeit widerrusen werden. Der Widerrus hat auf die zur Zeit des Erlasses von der Kentenstelle schon beschiedenen Sachen keinen Eins. Namentlich bestehen das Berusungs- und Beschwerderecht des Vorstandes aus § 129 Abs. IV hinsichtlich dieser Sachen zu Recht.

Durch die Anordnung der L. Centralbehörde gem. Abs. I wird dem Vorstande das Beschlußrecht (§§ 112 ff., 128) insoweit entzogen, als es der Kentenstelle übertragen wird. An die Stelle dieses Beschlußrechtes des Vorstandes treten sein Berufungsrecht und Beschwerderecht aus § 129 Abs. IV.

Kommt die Nentenstelle der aus Abs. I Sat 2 folsgenden Pflicht nicht nach, so hat der Vorsitzende des Vorstandes von seinem Recht aus § 75 Gebrauch zu machen.

Bu Abf. II: Das Verfahren in Beschluffachen bes

§ 86 bestimmt sich in erster Linie nach § 129, im Uebrigen nach den Anordnungen der Landes-Centralbehörde.

# 6. Allgemeine Beftimmungen.

#### § 87 (neu).

Die Anzahl der Bertreter der Arbeitgeber und der Versicherten in den Organen der Versicherungsanstalt muß gleich sein.

Die §§ 87 bis 94, 97 finden auf die Vertretungen bei den unteren Verw. Beh. (§ 59) gem. § 61 und außerdem auf die Vertretungen im Vorstande (§ 74 Abs. II), im Ausschuß (§ 76) und in den Kentenstellen (§§ 81 Abs. I, 82 Abs. I) der Versicherungsanstalten Unwendung.

Die §§ 87 bis 92 Sat 1, 94, 97 finden auf die Bertretungen bei Schiedsgerichten gem. § 104 Abf. V ent-

sprechende Unwendung. Bgl. Note dortselbst.

# § 88. (§ 50.)

I Wählbar zu Vertretern der Arbeitgeber und der Versicherten sind nur deutsche, männliche, vollzährige, im Bezirke der Versicherungsanstalt wohnende Personen. Nicht wählbar ist, wer zum Amte eines Schöffen unfähig ist (§ 32 des Gerichtsversassungsgeselses).

II Wählbar zu Vertretern der Arbeitgeber sind nur die Arbeitgeber der nach Maßgabe dieses Gesetzes versicherten Personen und die bevollmächtigten Leiter ihrer Betriebe, zu Vertretern der Versicherten die auf Grund dieses Gesetzes versicherten Personen.

§ 88 sindet auch auf die Vertretungen bei den Schiedssgerichten Anwendung. § 104 Abs. V vgl. auch § 62 Abs. III. Ju Abs. I: vgl. § 63 Abs. III. Der Verlust der Wähls

3u Abs. 1: vgl. § 63 Abs. III. Der Verlust der Wählsbarkeit nach ersolgter Wahl bewirkt nicht unmittelbar den

Verlust des Amtes. S. vielmehr § 91. Val. A. N.\* VII S. 276 Mr. 558 (Reger XVII S. 37).

§ 32 des Gerichtsverfassungsgesetzes lautet: "Unfähig zu dem Amte eines Schöffen find:

1. Fersonen, welche die Befähigung in Folge straf-gerichtlicher Verurtheilung verloren haben;

2. Bersonen, gegen welche das Sauptverfahren wegen eines Verbrechens ober Vergehens eröffnet ift, das die Ab-erfennung der bürgerlichen Chrenrechte oder der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge haben fann;

3. Personen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in der Berfügung über ihr Bermögen beschränkt find."

Ru Abj. II: Als versicherte Bersonen gelten nicht nur die nothwendig (§§ 1 ff.), sondern auch die freiwillig (§ 14) versicherten Personen, nicht aber diesenigen, welche, ohne versichert zu sein, nur noch eine Anwartschaft auf Rente besitzen oder sich im Bezug einer Rente befinden. Bgl. auch \$ 89. "Bevollmächtigte Leiter des Betriebs" vgl. A. R.\* I S. 209 Rr. 47 (Reger XI, 124\*).

Ueber Ausschluß von der Stelle vgl. § 104 Abs. V Biff. 1.

# § 89. (§ 52.)

Diejenigen Versicherten (§§ 1, 2, 14), welche als Arbeitgeber versicherungspflichtige Personen nicht bloß vorübergehend beschäftigen, werden bei der Bildung der Organe der Versicherungsanstalt den Arbeitgebern zugerechnet.

Bur Klasse der Arbeitgeber (vgl. Note bei § 1) wird nach § 52 schon derjenige gerechnet, der nicht bloß vorüber= gehend nur einen Dienstboten, Lehrling 2c. hält.

# § 90 (neu).

Die Wahl der Vertreter der Arbeitgeber und der Berficherten erfolgt auf fünf Jahre. Die Gewählten bleiben nach Ablauf dieser Zeit solange im Amte, bis

ihre Nachfolger das Amt angetreten haben. Die Ausscheidenden find wieder wählbar.

11 Personen, welche die Wahl ohne zulässigen Grund (§ 94) ablehnen, ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht rechtzeitig sich einfinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, können vom Vorsitzenden des Vorstandes mit Gelbstrafe bis zu fünshundert Mark und, wenn es sich um Beisitzer der Rentenstellen handelt, vom Vorsitzenden der Rentenstelle mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünszig Mark belegt werden.

III Kommt eine Wahl nicht zu Stande ober verweigern die Gewählten ihre Dienstleistung, so hat, solange und soweit dieß der Fall ist, die für den Sitz des Organs zuständige untere Verwaltungsbehörde die Vertreter aus der Zahl der Arbeitgeber und der Versicherten zu ernennen.

Bu § 90 vgl. § 104 Abj. V (Schiedsgerichte).

3u Abj. I: Die zur Zeit des Inkrafttretens des Geseiches nach den früheren Bestimmungen saufenden Wahlsperioden saufen ab mit den ersten nach diesem Geset vorsgenommenen Wahlen. Es erfolgt zuerst die Wahl der Vertretungen bei den unteren Berw. Beh, bezw. Rentenstellen. Daran schließt sich die von diesen Vertretungen vorzunehmende Wahl der Ausschuffmitglieder (§ 76 Abs. II) und diese haben alsdann die Vertretungen bei den Vorständen und Schiedsgerichten zu wählen (§ 71 Jis. 1).

ständen und Schiedsgerichten zu wählen (§ 71 3iff. 1).

3u Abf. II: Bgl. die Bestimmung des § 60 Abf. I des Ges. v. 1889. Die in Abf. II angeordnete Disziplinarsgewalt des Vorsigenden des Borstandes besteht gegenüber den Bertretungen im Borstande und gegenüber den Aussichusmitgliedern. Den Beisigern der Rentenstelle gegenüber hat nur der Borsigende bei Etelle, den Bertretungen bei

der unteren Berw. Beh. gegenüber nur diese Behörde das Strafverfügungsrecht. Der Strafbescheid muß schriftlich er-theilt werden. Ein besonderes Berfahren ist nicht angeordnet; nur dürfte dem zu Strafenden nach Analogie des gebroner, nut durfte bein 3. Centerung ju geben sein. § 91 vorher Gelegenheit jur Aeußerung zu geben sein. Gegen den Strafbescheid fteht Beschwerbe zum Versicherungsannt zu, welche aufschiebende Wirkung hat (§ 178). Abs. III sindet nicht auf alle in § 87 Note aufgeführten

Bertretungen Anwendung, sondern nur auf die Vertretungen bei der unteren Verw. Beh. felbst und bei Rentenstellen. Für die Vertretungen beim Vorstande und im Ausschuß steht Bal Ernennungsrecht dem Vorsitzenden des Vorstandes zu. Bgl. auch § 104 Abs. V. Sobald die Wahl zu Stande kommt und die Gewählten ihrer Funktion nachkommen, treten die Ernannten außer Funktion.

# § 91 (neu).

Werden hinsichtlich eines Gewählten Thatsachen bekannt, welche deffen Wählbarkeit nach Maggabe diefes Gesetzes ausschließen oder welche sich als grobe Berletungen der Amtspflicht darstellen, so ist der Gewählte, nachdem ihm Gelegenheit zur Aeußerung gegeben worden ift, durch Beschluß des Vorstandes feines Amtes zu entheben. Gegen den Beschluß ift innerhalb eines Monats Beschwerde beim Reichs-Versicherungsamte zuläffig; fie ift ohne aufschiebende Wirkung.

3u § 91 vgl. § 104 Abj. V Ziff. 2 (Schiedsgerichte), § 110 Abj. III (Berficherungsamt).

"Die Wählbarkeit ausschließende Thatsachen": es bleibt sich gleich, ob dieselben schon zur Zeit der Wahl vorlagen und damals unbekannt geblieben find oder ob fie erst nachher eingetreten find.

"Grobe Berlegungen der Amtspflicht". Auch wegen des nach § 90 Abs. II strafbaren Berhaltens kann Enthebung stattsinden, wenn die nach § 90 Abs. II zu verhängende Strafe entweder voraussichtlich erfolglos ist oder ihre Berhängung ohne Erfolg geblieben ift. Bgl. auch §§ 93,

185, 186.

Die Disziplinarbefugniß steht dem Vorstande gegensüber allen in § 87 Note bezeichneten Vertretern mit Ausenahme der Vertreter bei den unteren Verw. Beh. zu. Diesen gegenüber wird dieselbe von dem Vorstande der unteren Verw. Beh. gehandhabt. Die Beschwerde geht aber auch in diesen Källen ans Versicherungsamt.

# § 92. (§ 58.)

#### Ehrenämfer.

Die den Organen der Versicherungsanstalt angehörenden Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten
verwalten ihr Amt als Ehrenamt und erhalten nach
näherer Bestimmung des Statuts Ersatz für baare Auslagen, die Vertreter der Versicherten außerdem einen
Pauschbetrag für Zeitverlust oder Ersatz für den ihnen
entgangenen Arbeitsverdienst. Den am Orte wohnhaften
Beisitzern der Kentenstellen aus dem Stande der Arbeitz
geber fann unter Wegsall des Ersatzes für baare Auslagen ein Pauschbetrag für Zeitverlust durch das Statut
bewilligt werden.

3u § 92 vgl. § 70 Ziff. 6 (Statut) und § 104 Abs. V (Schiedsaerichte).

Die Kosten, welche durch die Vergütungen entstehen, sallen der VU. zur Last. Ueber die Kosten der Vertretungen bei unteren Verw. Beh. vgl. § 61 Rote und § 64 Abs. III.

Zu den baren Aussagen gehören nur thatsächlich gemachte und zu machende Auswendungen, wie Reise- und Berpslegungskosten. Ersat für entgangenen Arbeitsverdienst ift nach der Höhe des vom Betressenden wirklich im Durchschnitt bezogenen Arbeitsverdienstes zu leisten. A. A.\* V S. 232 Ar. 441 (Reger XV S. 117). Der an Stelle dieses Betrages ev. tretende Pauschbetrag kann nach den Lohnflassen, welchen diese Versicherten jeweils angehören, be-meisen werden. Arbeitgebern kann nur entweder Ersah der Auslagen oder der Pauschbetrag geleistet werden. Das Statut hat alles Nähere anzuordnen.

Besoldungen erhalten die Vertretungen nicht. S. § 74

Abs. II, § 70 3. 6 Rote. Außerordentsiche Bergütungen für besondere Funktionen

sind nicht ausgeschlossen. S. z. B. § 78 Abs. II.

Eine Versagung ber Vergütung, wie sie nach § 62 S. 1 des Gesehes von 1889 zulässig war, kann nicht mehr stattfinden. Dagegen können die nach § 90 Abs. Il etwa verhängten Geldstrasen gegen geschuldete Vergütungen aufgerechnet werden.

Ueber Streitigkeiten wegen geschulbeter Vergütungen entscheidet das Versicherungsamt (§§ 109, 111).

# § 93. (§ 59.).

# Baffung der Mitglieder der Organe.

Die Mitglieder der Organe haften der Verficherungsanstalt für getreue Geschäftsverwaltung wie Vormünder ihren Mündeln und unterliegen, wenn fie abfichtlich zum Nachtheile der Verficherungsanstalt handeln. ber Strafbestimmung bes § 266 bes Strafgesethuchs.

Bu § 93 val. UBG. § 26; Kr.BG. § 42.

Bürgerliches Gesethuch § 1833: "Der Vormund ift bem Mündel für den aus einer Pflichtverletzung entstehenden Schaden verantwortlich, wenn ihm ein Verschulden zur Last fällt. Das Gleiche gilt von dem Gegenpormunde.

Sind für den Schaden mehrere neben einander verantwortlich, so hasten sie als Gesammtschuldner. It neben dem Vormunde für den von diesem verursachten Schaden der Gegenvormund oder ein Mitvormund nur wegen Verletzung seiner Aussichtspflicht verantwortlich, so ist in ihrem Verhältniß zu einander der Vormund allein verpflichtet."

Pflichtverletzung im Sinne dieser Borschrift ist hier die Berletzung einer nach diesem Gesetz begründeten Pflicht. Bgl. namentlich § 164.

Reichse Trafgesetbuch § 266: "Wegen Untreue werden mit Gefängniß, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erfannt werden kann, bestraft:

1. Vormünder . . . . . . . , wenn sie absichtlich zum Nachtheil der ihrer Aufsicht anvertrauten Personen oder Sachen handeln;

2. . . .

Wird die Untreue begangen, um sich oder einem Anderen einen Bermögensvortheil zu verschaffen, so kann neben der Gefängnißstrase auf Geldstrase dis zu dreitausend Mark erkannt werden."

# § 94. (§ 60.)

### Ablehnung der Mahlen.

I Wahlen zu Ehrenämtern können von den Arbeitgebern der nach Maßgabe dieses Gesehes versicherten Personen und von bevollmächtigten Betriebsseitern solcher Arbeitgeber nur aus denselben Gründen abgelehnt werden, aus welchen gemäß § 1786 Uhs. 1 Ziffer 2 bis 4 und 8 des Bürgerlichen Gesehbuchs das Amt eines Vormundes abgelehnt werden kann. Die Wahrnehmung eines auf Grund des gegenwärtigen Gesehes oder der Unfallversicherungsgesehe oder des Krankenversicherungsgesehes überstragenen Ehrenamts steht der Führung einer Vormundsschaft gleich. Durch das Statut (§ 70) können noch andere Ablehnungsgründe seitgeseht werden.

<sup>II</sup> Die Wiederwahl kann für eine Wahlperiode abgelehnt werden.

311 § 94 vgl. Kr.VG. § 34a Abs. II; UVG. § 24 Abs. II und unten § 104 Abs. V (Schiedsgerichte). Das Gesetz räumt ausdrücklich ein Absehnungsrecht nur den Arbeitgebern ein. Daraus folgt, daß auch nur für Arbeitgeber regelmäßig eine Pflicht zur Annahme der Wahlen besteht. Für die Vertreter der Versicherten besteht weder ein Ablehnungsrecht noch eine Annahmepflicht. Es versteht sich nämlich eine solche Pflicht nicht von selbst. Sie folgt für die Vertreter der Versicherten auch nicht aus § 90 Abs. II, weil hier nur auf unzulässige Ablehnung Strafe gesetzt ift, eine Ablehnung aber nach dem in § 90 Abs. II in Bezug genommenen § 94 nur für Arbeitgeber unzuläffig fein fann.

Für Arbeitgeber (vgl. § 89) gelten als Ablehnungs=

gründe die folgenden:

Bürgerliches Gesethuch § 1786: "Die Uebernahme der Vormundschaft kann ablehnen:

1. (Frauen find nicht wählbar nach § 88 Abf. I); 2. wer das sechzigste Lebensjahr vollendet hat;

3. wer mehr als vier minderjährige eheliche Kinder hat; ein von einem Anderen an Kindesstatt angenommenes Kind wird nicht gerechnet:

4. wer burch Krankheit ober burch Gebrechen ver-hindert ift, die Vormundschaft ordnungsmäßig zu führen;

5. 6. 7. . . .

8. wer mehr als eine Vormundschaft ober Pflegschaft führt; die Vornundschaft oder Pflegschaft über mehrere Geschwister gilt nur als eine; die Führung von zwei Gegenvormundschaften steht der Führung einer Vormundschaft gleich."

Dazu kommt als 9. Ablehnungsgrund unter Umständen die Wahrnehmung eines Ehrenamtes nach den Arbeiterversicherungsgesehen. Die Wahrnehmung jedes solchen Ehrenamtes steht einer Vormundschaft im Sinne des § 1786 Biff. 8 gleich. Rach dieser Bestimmung hat aber das Ablehnungsrecht nur, wer mehr als eine Vormundsichaft führt. Es steht daher auch dem zu, der mehr als ein Chrenamt der Arbeiterversicherung inne hat und dem,

der eine Vormundschaft führt und ein solches Ehrenamt

inne hat.

Als Chrenamter der Unsalversicherungsgesetz gelten die Stellen der Vorsände, Sektionsvorstände und Verstrauensmänner der Berufsgenossenschaften, als Ehrenamter Krankenversicherungsgesetzes die Vorstände aller privislegierten Krankenkassen einschließlich der Gemeindekrankensversicherung.

Durch Statut der Versicherungsanstalt können die Ablehnungsgründe vermehrt oder erweitert werden. Auch

dieß gilt nur für Bertreter der Arbeitgeber.

# § 95. (§ 61.)

Solange der Vorstand oder Ausschuß noch nicht gebildet ist, oder solange diese Organe die Erfüllung ihrer gesetzlichen oder statutarischen Obliegenheiten verweigern, hat der Vorsitzende des Vorstandes die letzteren auf Rosten der Versicherungsanstalt wahrzunehmen oder durch Beaustragte wahrnehmen zu lassen.

Zu § 95 vgl. UBG. § 27.

# § 96. (§ 53.)

# Abstimmung.

Bei Abstimmungen der Organe giebt im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

Im Uebrigen wird die Geschäftsordnung dieser Organe zum Theil durch Statut (§ 70 Ziff. 2 und 3), zum Theil durch sie selbst bestimmt.

# § 97. (§ 62.)

#### Unbehinderte Ausübung der Bunktionen.

Die Vertreter der Versicherten haben in jedem Falle, in welchem sie zur Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten

berufen werden, die Arbeitgeber hiervon in Kenntniß zu seigen. Die Nichtleistung der Arbeit während der Zeit, in welcher die bezeichneten Personen durch die Wahrenehmung jener Obliegenheiten an der Arbeit verhindert sind, berechtigt den Arbeitgeber nicht, das Arbeitseverhältniß vor dem Ablaufe der vertragsmäßigen Dauer desselben aufzuheben.

Bu § 97 vgl. § 104 Abs. V (Schiedsgerichte).

Eine Straffolge schließt sich an die Unterlassung der Anzeige (Sat 1) nach der Novelle nicht an.

Bu Cat 2 vgl. die Strafbestimmung in § 180 und Reichs-Gewerbeordnung §§ 123, 134.

# § 98 (neu.)

# Beamtenpersonal.

Den bei ber Bersicherungsanstalt und ihren Organen im Hauptamte beschäftigten Büreau-, Kanzlei- und Unterbeamten sind, soweit sie nicht nach dem für sie geltenden Landesrecht als Staats- oder Kommunalbeamte anzusehen sind, nach näherer Bestimmung der Landesregierung die Rechte und Pslichten von Staats- oder Kommunalbeamten zu übertragen.

Bu § 98 vgl. § 104 Abs. V (Schiedsgerichte).

Die Vorschrift bewegt sich auf einem der Zuständigkeit des Reiches zur Gesetzebung nicht zugehörigen Gebiete. Die Regelung der staatsdienstlichen Verhältnisse der beseichneten Kategorien erfolgt in den einzelnen Staaten nach landesrechtlichen Grundsätzen; für Vapern s. V. 14. Dezember 1899 § 5.

#### § 99. (§ 65.)

#### Rückversicherungsverbande.

Mehrere Versicherungsanftalten können vereinbaren,

die Lasten der Invalidenversicherung ganz oder zum Theil gemeinsam zu tragen.

Ju § 99 vgl. UVG. § 30 und Kr.VG. §§ 46 ff. Ueber die Zuständigkeit zur Beschlußfassung vgl. § 71 Ziff. 5. Die Gemeinsamkeit der Lastentragung kann nur hinsichtlich des Theils der Gesammtlast vereindart werden, welcher Sonderlast einer jeden Versicherungsanstalt ist (§ 33).

Versicherungsanstalten können solche Vereinbarungen gemäß § 173 auch mit besonderen Kasseneinricht= ungen (§§ 8 sf.), die letzteren können sie auch unter sich

treffen.

# 7. Beränderungen.

# § 100. (§ 66.)

1 Veränderungen der Bezirke der Versicherungs= anstalten find zulässig, sofern fie von dem Ausschuß einer betheiligten Versicherungsanstalt oder von der Regierung eines Bundesstaats, deffen Gebiet die Versicherungsanstalt ganz oder theilweise umfaßt, beantragt und von dem Bundesrathe genehmigt werden. Vor der Beschluffassung über die Genehmigung find die Ausschüffe der betheiligten Verficherungsanstalten sowie die Regierungen derjenigen Bundesstaaten, deren Gebiete bei der Veränderung betheiligt find, zu hören. Bei Versicherungsanstalten für die Bezirke weiterer Kommunalverbände find auch die Bertretungen der letteren befugt, Antrage auf Beränder= ungen zu stellen; vor der Genehmigung von Beränderungen der Bezirke solcher Verficherungsanstalten muffen die Vertretungen der betheiligten Kommunalverbände gehört werden.

II Eine Zusammenlegung, Theilung ober Auf-

hebung bestehender Bersicherungsanstalten bedarf der Zustimmung des Reichstags.

III Die Beränderung des Bezirkes einer Berssicherungsanstalt, welche nur die Folge einer Beränderung des Berwaltungsbezirkes ist, für welchen die Bersicherungsanstalt errichtet wurde, fällt nicht unter die vorstehenden Bestimmungen.

Ju § 100 vgl. UBG. § 31. Der § 100 regelt nur formelle Boraussetzungen für Bezirksänderungen, Neubildung, Theilung und Auslöfzung von Versicherungsanstalten. Materielle rechtliche Boraussetzungen bestehen nach § 65 Abs. I und II. Es entscheidet im Uebrigen das Ermessen der beschließenden Stellen. Ueber die Rechtssolgen f. § 101.

Bezirksveränderungen sind gemäß § 65 innerhalb der Staaten beliebig zulässig. Doch werden die Bezirke stets entweder mit dem Gebiet des Staates oder mit den Bezirken staatlicher Verwaltungsbehörden oder weiterer Gezirken

meindeverbände zusammenzufallen haben.

Beränderungen, welche am Bezirk einer staatlichen Berwaltungsbehörde oder eines weiteren Gemeindeverbandes, wofür die Bersicherungsanstalt errichtet ist, stattsinden, haben von selbst die entsprechende Bezirksveränderung für die Bersicherungsanstalt zur Folge (Abs. III).

Im Uebrigen sind Bezirksveränderungen entweder mit der Entstehung neuer oder dem Untergang bestehender Versicherungsanstalten verbunden oder sie erfolgen ohne das Eine oder Andere (z. B. Ausdehnung des Bezirks einer Versicherungsanstalt auf den Bezirk einer unteren Verswaltungsbehörde, welche nicht innerhalb des Bezirkes dersjenigen höheren Verwaltungsbehörde gelegen ist, wosin die Versicherungsanstalt errichtet ist).

Bei Zusammenlegung mehrerer Versicherungsanstalten gehen die zusammengelegten Anstalten unter und entsteht eine neue Versicherungsanstalt. Bei Theilung geht die bisher ungetheilte Versicherungsanstalt unter und entstehen entweder neue Bersicherungsaustalten aus ihren Theilen oder werden diese anderen Bersicherungsaustalten angeschlossen. Aushebung einer Bersicherungsaustalt ist nicht anders als durch Zusammenlegung oder Theilung denkbar.

Das Zustimmungsrecht des Reichstags (Abs. II) fällt aus dem Nahmen seiner sonstigen Befugnisse heraus, da es sich hier stets um reine Anordnungen der inneren Ver-

waltung handelt.

Die praktische Bedeutung der ganzen Vorschrift ist

verschwindend.

Die §§ 100 bis 102 finden gemäß § 173 auf die besonderen Kasseneinrichtungen der §§ 8 ff. entsprechende Anwendung. Es kommt hier uamentlich die Ausselfeneinrichtung in Betracht. Bgl. \$173 Abs. II. — Werden in Jukunft neue Kassen dieser Art zugelassen, so sinden zunächst die Bestimmungen der §§ 8 bis 10 Anwendung. Es bedarf die Neubildung eines Antrags der die Kasse bildenden Behörde und der Genehmigung des Bundesrathes; die betheiligten Versicherungsanstaten und bestehenden Kassenichtungen sind zu hören. Die Wirkung der Errichtung ist das Ausscheiden der ihr zugehörigen Versichterten aus der Versicherungsanstatt oder Kasse, der sie bisher zugehört haben. Eine Vermögensanseinandersehung sindet nicht statt. — Wird der Umsangeiner bestehenden Kassenientichtung hinsichtlich des ihr zugehörigen Kreises dersicherter Personen verändert, so bedarf es eines Antrages der betr. Kasse und der Genehmigung des Vundesraths. Die betheiligten Versicherungsanstalten und Kassen sind zu hören.

Bal. auch §§ 11 ff. (Seeberufsgenoffenschaft).

# § 101. (§ 67.)

I Scheiden örtliche Bezirke aus dem Bezirk einer Versicherungsanstalt aus, so verbleiben der letzteren in vollem Umfange das bis zum Zeitpunkt des Ausscheidens angesammelte Vermögen sowie alle bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Verpschichtungen.

II Führt die Veränderung zur Auflösung der Versicherungsanstalt, so geht deren Vermögen mit allen Rechten und Pflichten, sosern dasselbe nicht von den bestheiligten Landesregierungen denzenigen Versicherungsanstalten, welchen die Bezirfe der aufgelösten Anstalt überwiesen werden, übertragen oder mit Genehmigung der betheiligten Landesregierungen von einer Versicherungsanstalt übernommen wird, auf den weiteren Kommunalverband beziehungsweise Bundesstaat, bei gemeinsamen Versicherungsanstalten antheilig auf die Kommunalverbände oder Bundesstaaten über, für welche die Versicherungsanstalt errichtet war.

Der Umfang, in welchem bei Auflösung einer gemeinsamen Bersicherungsanstalt die Kommunalverbände oder Bundesstaaten an dem Uebergange des Bermögens zu betheiligen sind, wird, sosen darüber eine Einigung nicht zu Stande kommt, durch den Bundesrath, oder wenn nur Kommunalverbände eines Bundesstaats betheiligt sind, durch die Landes-Zentralbehörde bestimmt.

Eine Bermögensauseinandersetzung hat nur stattzussinden, wenn die Bezirksveränderung mit der Ausschlung einer Versicherungsanstalt verbunden ist (§ 100 Albs. II). Ist dieß der Fall, so werden entweder gemäß Albs. II die Bersicherungsanstalten, an welche die Theile der aufgelösten Anstatt angegliedert werden, durch Uebertragung oder Uebernahme Rechtsnachfolger der aufgelösten Anstatt oder der Bundesstaat (oder weitere Gemeindeverband), in dessen Gebiet (Bezirk) die Anstatt gelegen war, wird Rechtsnachfolger im Vermögen der aufgelösten Versicherungsanstalt. Findet die letztere Art der Rechtsnachfolge statt, so ist dieß die Form, in welcher der Staat bezw. Gemeindeverband die ihm nach § 68 obliegende Garantie erfüllt. Sind Kassen

einrichtungen an solchen Beränderungen betheiligt, so findet § 173 Abs. II Anwendung.

Zu Abs. III vgl. § 68 Abs. II.

### § 102. (§ 68.)

Streitigkeiten, welche in Betreff der Vermögens= außeinandersetzung zwischen den betheiligten Versicherungs= anstalten entstehen, werden mangels Verständigung über eine schiedsrichterliche Entscheidung von dem Reichs=Ver= sicherungsamt entschieden.

Ju § 102 vgl. UBG. § 32 Abj. VI. Es findet in erster Linie schiedsrichterliches Bersahren nach § 1025 ff. der Civilprozesiordnung statt. Besehung des Bersächerungssamtes s. § 110. Juständigkeit des Landesversicherungssamtes § 111 Abj. II.

#### C. Schiedsgerichte.

Vorbemerkung. Die Einrichtung der Schiedsgerichte bei den Versicherungsanstalten ist nach dem Vordisde der Schiedsgerichte bei den Verufsgenossenschaften der Unfallsversicherung erfolgt. Vgl. UVG. V. Abschnitt. Die Schiedsgerichte sind den Versicherungsanstalten nicht untergeordnet, sondern nebengeordnet. Sie zählen nicht zu den "Organen" der Versicherungsanstalten. Sie stehen unter Dienstaufsicht der Landesregierungen (VD. v. 1. Dezember 1890 § 25); in Vagern wird die Dienstaufsicht ausgesibt durch das Landesversicherungsant (M. E. v. 30. Dezember 1891).

Die Bezeichnung "Schiedsgerichte" ist deshalb nicht forrekt, weil ihre Thätigkeit nicht auf Grund freier Bereins barung der Streitenden, sondern nach zwingender rechtlicher Borschrift eintritt. Sie sind Berwaltungs-Sondergerichte wie

die Gewerbegerichte u. A.

#### § 103. (§ 70.)

I Für den Bezirf jeder Versicherungsanstalt wird mindestens ein Schiedsgericht errichtet.

II Die Zahl, die Bezirke und die Site der Schieds= gerichte werden von der Zentralbehörde des Bundesstaats. in deffen Gebiete die Verficherungsanstalt ihren Sit hat. bestimmt. Für gemeinsame Versicherungsanstalten wird diese Bestimmung, sofern ein Ginverständniß unter ben betheiligten Landesregierungen nicht erzielt wird, bom Reichstanzler getroffen.

Bu §§ 103 bis 105: Ein Nachweis der bisher für Zwecke der Invalidenversicherung errichteten Schiedsgerichte findet fich in A. N.\* 1 S. 36 ff. und 122. In Preußen besteht neuerdings regelmäßig für jeden Regierungsbezirf ein Schiedsgericht (Bek. v. 19. Oktober 1899, Min.Bl. S. 204); in Bapern besteht ein solches für jede Bersicherungsanstalt an beren Sib (BD. v. 14. Dezember 1899 § 4); Sachsen: BD. v. 30. November 1899 § 14 (GBBl. S. 603); Würt= temberg: BD. v. 25. November 1899 § 18 (RBI. S. 1044); Baden: BD. v. 28. November 1899 § 10 (GBBl. S. 618).

Auch bei den besonderen Kaffeneinrichtungen (§§ 8 ff.) muß ein schiedsgerichtliches Verfahren eingerichtet sein. Die Bestimmungen dieses Abschnittes finden auf die Schieds= gerichte dieser Kassen unmittelbar keine Anwendung, können aber gang oder theilweise durch Statut oder Anordnung des Bundesrathes für anwendbar erklärt werden.

Bu § 103 Abi. I: ". . . meistens wird es demnächst genügen, wenn für Bezirke in ungefährer Größe eines preußischen Regierungsbezirks je ein Schiedsgericht errichtet wird." (Motive.)

# § 104. (§§ 71 und 73.)

1 Jedes Schiedsgericht besteht aus einem ständigen Vorfigenden und aus Beifigern.

II Der Vorsitzende wird aus der Zahl der öffent= lichen Beamten von der Zentralbehörde des Bundesstaats, in welchem der Sit des Schiedsgerichts belegen ift, er=

nannt. Für den Borsitzenden ist in gleicher Weise mindestens ein Stellvertreter zu ernennen.

III Die Beisitzer werden in der durch das Statut bestimmten Zahl von dem Ausschusse der Versicherungs-anstalt, und zwar zu gleichen Theilen in getrennter Wahlhandlung von den Arbeitgebern und den Versicherten, nach einfacher Stimmenmehrheit gewählt.

<sup>IV</sup> Die Hülfsbeamten des Schiedsgerichts find Beamte der Bersicherungsanstalt; ihre Bestellung erfolgt durch den Borstand der Bersicherungsanstalt nach Unshrung des Borsisenden des Schiedsgerichts.

v Die Bestimmungen im § 62 Abs. 3, § 64 Abs. 5, § 83 Abs. 1, 3, §§ 87 bis 92 Sat 1, §§ 94, 97, 98 sinden mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung:

- 1. die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes, Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten bei einer unteren Verwaltungsbehörde oder Beisitzer einer Rentenstelle sein;
- 2. die Enthebung eines gewählten Beisigers erfolgt durch den Vorsitzenden des Schiedsgerichts, vorbehaltlich der Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde;
- 3. die Auferlegung ber Koften gemäß § 64 Abf. 5 erfolgt burch ben Borsitenben bes Schiedsgerichts.

Zu Abf. I bis III: Vorsitzender, Stellvertreter fönnen Kichter oder Verwaltungsbeamte sein. Vgl. UVG. § 47; preuß. Min.Bef. v. 24. Oftober 1899 (Min.Bl. S. 206); baher. VD. v. 14. Dezember 1899 § 4. Ueber die Zahl

der Beisitzer vgl. §§ 70 Ziff. 5, 87; über deren Wahl s. § 71 Ziff. 1. S. auch Abs. V Ziff. 1.
Zu Abs. IV: Nur die Hilfsbeamten, nicht auch Vorsstender, Stellvertreter und Beisitzer sind Beamte der Verssicherungsanstalten. Ueber ihre Bezüge sind im Statut

Borichriften zu geben.

Bu Abj. V: Die allegierten Bestimmungen beziehen sich auf die Wählbarkeit der Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten als Beisitzer (§§ 88, 89, 62 Abs. III); Strafe des Muthwillens und der Berschleppung (§ 64 Abs. V und § 104 Abs. V Ziff. 3); Verpflichtung ber Bediensteten (§ 83 Abs. I und III, die hier dem Vorsigenden der Rentenstellen eingeräumten Befugnisse stehen beim Schiedsgerichte bessen Vorsitzendem 311); Zahl der Beisitzer (§ 87); Wahlperiode und Amtsbauer (§ 90 Abs. 1); Disziplinarbefugniß und Ernennungsrecht der Borfigenden (§ 90 Abs. II, III, die in Abs. II den Borsigenden des Unftaltsvorstandes und der Rentenftelle eingeräumten Befugnisse stehen beim Schiedsgericht dem Borsitzenden des Vorstandes zu; vgl. Komm. Ber. zu § 71). Für Die Befugnisse aus § 90 Abs. III ift auch beim Schieds gericht die untere Verwaltungsbehörde des Schiedsgerichtssites zuständig; vgl. § 73 Abs. IV des Ges. v. 1889; Enthebung eines gewählten Beifigers (§ 91 vgl. § 104 Abs. V Ziff. 3); ehrenamtlicher Charakter der Beissigerstelle und Bergütungen (§ 92 Sat 1); Abs lehnungsrecht der Beisiger aus dem Stande der Arbeitgeber (§ 94); Arbeits unter brechung (§ 97); Be-amteneigenschaft der Unterbeamten (§ 98).

Die in Biff. 2 zugelassenen Beschwerben gehen in Bayern an das Landesversicherungsamt. BD. v. 14. De-

zember 1899 § 14.

Ru Ziff. 1: Die unvereinbaren ehrenamtlichen Stellen begründen für die Inhaber ein wechselseitiges Ablehnungs-recht nach § 94 und einen Grund der Ausschließung von der Annahme der Wahl, nicht aber Ausschluß von der Bählbarkeit (§ 88). Auch der Borsitzende des Vorstandes oder dessen Stellvertreter darf nicht gleichzeitig Vorsigender oder Stellvertreter des Schiedsgerichts sein.

# § 105. (§ 72.)

Rame und Wohnort des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sind im Bezirke des Schiedsgerichts von der Landes=Zentralbehörde amtlich zu veröffentlichen und dem Reichs=Versicherungsamte mitzutheilen.

Zu § 105 vgl. A. N.\* I S. 36 ff. Eine Bekanntgabe ber Namen der Beisitzer und ihres Bohnortes hat nach der Novelle nicht mehr zu ersolgen. Die Mittheilung obliegt den Landes-Centralbehörden.

# § 106. (§ 74 Abf. I bis V.)

<sup>1</sup> Der Borfitzende beruft das Schiedsgericht und leitet die Berhandlungen desselben.

II Das Schiedsgericht ist befugt, Zeugen und Sachverständige zu vernehmen und ihre Aussagen eiblich erhärten zu lassen.

III Das Schiedsgericht entscheibet in der Besetzung von fünf Mitgliedern, unter denen sich je zwei Arbeitgeber und zwei Bersicherte besinden müssen.

1V Die Entscheidungen des Schiedsgerichts erfolgen nach Stimmenmehrheit und sollen spätestens innerhalb drei Wochen nach ihrer Verkündung den Parteien zugestellt werden.

V Die Zuziehung der Beisitzer erfolgt in der Regel nach einer im voraus aufgestellten Reihenfolge. Die Bestimmung des § 83 Abs. 2 findet Anwendung. Will der Borsitzende aus besonderen Gründen von der Reihenfolge abweichen, so sind diese attenkundig zu machen.

VI Im Uebrigen wird das Verfahren vor dem

Schiedsgerichte durch Kaiserliche Berordnung mit Zustimmung des Bundesraths geregelt.

Das Verfahren vor den Schiedsgerichten der Jnv.= Versicherung ist, abgesehen von den Bestimmungen der §\\$ 106 f. durch VD. des Bundesraths v. 6. Dezember 1899 (NGV. S. 677 ff. S. Anlage 8), ähnlich demjenigen vor den Schiedsgerichten der Unfallversicherung einheitlich für das ganze Reich geregelt. Die VD. v. 6. Dezember 1899 ist an Stelle derjenigen v. 1. Dezember 1890 und am 1. Januar 1900 in Krast getreten (§ 30 der VD. v. 6. Dezember 1899).

Die Schiedsgerichte haben über die Berufungen zu entscheiden, welche gegen die Feststellungsbescheide der Versicherungsanstalt erhoben werden. Bgl. UVG. § 50.

3u Abj. II: Beeidigung der Zeugen ist in das gerichtliche Ermessen gestellt und demnach die Unterlassung kein Revisionsgrund. A. R. III S. 54 Rr. 210 (Reger XIII S. 27).

In Abf III: Un Stelle der bisherigen zwei Beifitger find nach der Novelle deren vier getreten.

#### § 107 (§ 74 2061, VI.)

I Die Kosten des Schiedsgerichts einschließlich der Bezüge der Beisitzer und der Hülfsbeamten sowie die Kosten des Berfahrens vor demselben trägt die Bersicherungsanstalt.

<sup>II</sup> Dem Borsitzenden des Schiedsgerichts und dessen Stellvertretern darf eine Vergütung von der Versicherungsanstalt nicht gewährt werden.

III Ueber die Beschaffung der Geschäftsräume und Geschäftsbedürsnisse des Schiedsgerichts wird vom Vorssitzenden im Einvernehmen mit dem Vorstande der Verssicherungsanstalt Bestimmung getroffen. Bei Meinungsverschiedenheit entscheidet die Landes-Zentralbehörde des

Bundesftaats, in welchem der Sitz des Schiedsgerichts belegen ift.

Ju Abj. I: vgl. UBG. § 50 Abj. V. Diese Kosten bisben als Berwaltungskosten einen Bestandtheil der Sonderslaft jeder BA. BD. v. 1. Dez. 1890 § 19.

# D. Reichs-Perficherungsamt und Jandes-Berficherungsämter.

§ 108. (§ 131.)

# Reichs-Verficherungsamt.

I Die Versicherungsanstalten unterliegen der Beaufsichtigung durch das Reichs-Versicherungsamt. Das Aufsichtsrecht des letzteren erstrecht sich auf die Beobachtung der gesehlichen und statutarischen Vorschriften.

II Alle Entscheidungen des Reichs-Versicherungsamts sind endgültig, soweit in diesem Gesetze nicht ein Anderes bestimmt ist.

III Das Reichs-Versicherungsamt ist besugt, jederzeit eine Prüsung der Geschäftsführung der Lersicherungsanstalten vorzunehmen. Die Mitglieder der Vorstände und sonstigen Organe der Versicherungsanstalten sind auf Ersordern des Reichs-Versicherungsamts verpslichtet, ihre Bücher, Beläge, Werthpapiere und Gelbbestände sowie ihre auf den Inhalt der Bücher und die Festsehung der Renten 2c. bezüglichen Schriftstücke vorzulegen und die sonstigen Mittheilungen zu machen, die zur Ausübung des Aufsichtsrechts als erforderlich erachtet werden. Das Reichs-Versicherungsamt kann dieselben hierzu sowie zur Besolgung der gesehlichen und statutarischen Vorschriften durch Gelbstrafen bis zu eintausend Mark anhalten.

Bu § 31 vgl. UBG. Abschnitt VIII. Das RBA. ist auf Grund des UBG. vom 6. Zuli 1884 errichtet worden, zunächst für Angelegenheiten der Unsalversicherung, demnächst seit 1890 auch für Angelegenheiten der F.= u. AB. Die Krankenversicherung steht nicht unter Leitung und Aufsicht diese Amtes.

Das NBA. hat seinen Sit in Berlin und steht unter dienstlicher Aufsicht des Reichsamtes des Imern. Ueber seine Zusammensezung im Allgemeinen s. UBG. § 87 (Note). Ueber die Besetzung in Sachen der Inv.Bers. s. unten § 133. Für die Inv.Bers. ist eine besondere Abtheilung im RBA. errichtet worden. BD. v. 20. Dez. 1890 (RGBI. S. 209).

A. N.\* I S. 2. Bgl. Anlage 9.

An den Geschäften der Jnv. Bers. nehmen außer dem RVA. und nicht in Unterordnung unter daßselbe die Landesversicherungsämter (§ 111) und in zahlreichen Fällen auch der Bundesvath Theil (§§ 2, 3, 6 Abs. II, 7, 8 Abs. II, 9 Abs. II, 10, 11, 13, 26, 32 Abs. II, 33 Abs. III, IV, 45 Abs. II, 48 Abs. I 3. 4, 66, 67 Abs. II, 72 Abs. II, IV, 100 Abs. I, 101, 106 Abs. VI, 110 Abs. IV, 125, 126, 132, 135, 138, 141 Abs. III, IV, 164 Abs. III, 167 Abs. II u. IV);

außerdem der Raiser (§§ 116 Abs. VI, 110 Abs. IV); der Reichstanzler (§§ 34 Abs. II, 63 Abs. I, 74

Apr. I, 77, 79, 86, 103, 126, 155 Apr. II);

ber Reichstag (§§ 32 Mbj. VI, 33 Mbj. V, 100); bie Lanbesregierungen (§§ 62, 63, 66, 67, 74

Abí. I, 77 Abí. I, 79);

bie Landesbehörden, namentsich die Landesse Centralbehörden (§§ 31, 34 Abj. V, 61, 63 Abj. I, 64, 70 Jiff. 8, 76 Abj. I, 77, 78, 79, 80, 81, 83 Abj. I, 86, 101 Abj. III, 103, 104 Abj. II, 105, 107 Abj. III, 112 Abj. I, 128 Abj. I, 134 Abj. I, 148 Abj. I, !II, V, 149, 150, 151, 153, 155 Abj. II, 164 Abj. I, II, 169; bie höheren Berw. Behörden (§§ 34 Abj. II Jiff. 2,

bie höheren Berw. Behörden (§§ 34 Abj. II Ziff. 2, 50 Abj. III, 60, 63 Abj. I, III, 64 Abj. II, 104 Abj. V Ziff. 2, 148 Abj. I, II, 1V, 155 Abj. I u. II, 162, 178

Abs. I; s. auch § 169.

die unteren Verw. Beh. (§§ 3 Abs. I, 6 Abs. I, 55

2(bf. III, 57, 61, 63 2(bf. I u. III, 64 2(bf. I, 76 2(bf. II, 90 Ath. II, III, 104 Ath. V, 112, 120 ff., 128, 140 Ath. III, 155 Ath. I, 157, 158, 165 f. auch §§ 169, 175);

Die Bermaltungsgerichte der Staaten (\$\$ 23 Mbi. II.

50 2(bi. III):

die weiteren Gemeindeverbande (§§ 62, 65, 68, 74 2065. I. 79 2065. I. 81, 101, 127, 148 2065. I. 151, 164, 173);

bie Gemeindebehörben (§§ 60, 148 Abi. I); bie Krantentassen (§§ 18 ff., 23, 62, 148, 152, 165; die Ortspolizeibehörden (§§ 131, 139, 161);

bie Postbehörden (§§ 123, 126, 130) und die Seemannsämter (§ 167).

Die Anordnungen, welche nach dem RG. von der Landesregierung auszugehen haben, werden zum Theil durch die Souverane im Verordnungswege, zum Theil burch die Ministerien erlassen. Lgl. Sächs. LD. v. 30. Nov. 1899 § 2.

Die Auständigkeit des REA.s erstreckt sich grundsätzlich nicht auf diejenigen Geschäfte, welche durch die allegierten Bestimmungen des Gesetzes anderen Organen übertragen find, sei es, daß diesen Drganen selbst anordnende und leitende oder ausführende Funktionen zugetheilt sind.

Die Thätigkeit des RVU.s ist eine vierfache: organi= satorische, verwaltende (aufsichtliche), richterliche und diszi=

plinäre.

1. Organisatorisch: Betheiligung bei Errichtung und Einrichtung der Versicherungsanstalten (§§ 72, 194 Abs. II).

2. verwaltend: a) Das RBA. handhabt die eigent= liche Aufficht über die Versicherungsanstalten (§ 108 Abs. I). Die besonderen Kasseneinrichtungen der §§ 8-10 untersteben seiner Aufsicht im Allgemeinen nicht. Das RBA. hat in Bezug auf sie nur einzelne aufsichtliche und richter= liche Funktionen wahrzunehmen (§§ 23 Abf. III, 102, 115, 125, 126, 127); dagegen unterliegen die bei der See-Ber. Gen. etwa zu treffenden Ginrichtungen der Inv. Berj. (§ 11) der Aufficht des RVA. (§ 12) und finden alle Zu= ständiakeiten, welche das RVA. gegenüber den Versicherungsanstalten hat, ebenfalls Anwendung.

Die Auffichtführung beschränkt sich auf die Ueberwachung der Thätigkeit der BU. nach deren Gesetmäßigkeit und Statutmäßigkeit. § 108 Abf. I, vgl. § 71 Abf. II. Gine Prüfung nach der Zwecknäßigkeit findet nicht statt. Das RVA. kann in Rentensachen und Sachen der Verwaltung die Zurücknahme oder Abanderung rechtswidriger Beschlüsse der zuständigen Organe der BA. und Kasseneinrichtungen verlangen und die Fassung rechtmäßiger Beschlüsse an-Bal. Abi. III Schluffat und Note.

Zwangsvollstreckung s. § 127 Abs. II. b) Das RVA. ertheilt die curatelamtliche Ge= nehmigung zu einzelnen Beschlüssen der Unftaltsorgane (§§ 72, 140 Abs. III, 161 Abs. III, 164 Abs. III). Eine Anzahl curatelamtlicher Funktionen ist ihm durch die Rovelle entzogen worden. Bgl. auch §§ 79, 80; 45, 129 (Euratel der Landes-Centralbehörde und des Bundesrathes).

c) Das RBA. hat einzelne leitende (allgemein anordnende Verordnungs=) Befugnisse (§§ 4 Abs. II, 32 Abs. IV, 124 Abj. II, 128 Abj. VI, 130, 155 Abj. I, 165, 194 Abj. II

und rechnerische Aufgaben (§§ 124 ff.).

3. Richterlich: a) lettinstanzielle Entscheidung über die Ansprüche auf Inv.= oder Altersrente und auf Beitrags= erstattungen. Revision: §§ 116, 117; Beschwerde: § 128 Abs. IV; Berufung und Beschwerde: § 129 Abs. IV; auch in Sachen der bes. Raffeneinrichtungen (§§ 8 ff.), doch nur soweit es sich um Ansprüche aus Diesem Geset handelt. M. R.\* V S. 237 Rr. 443 (Reger XV S. 118);

b) lettinstanzielle Entscheibung über Entziehung der Invalidenrente ober Einstellung der Rentenzahlung § 129

Abs. V:

c) Entscheidung von Streitigkeiten über Vermögensauseinandersetzungen bei Bestandsänderungen der Bersicherungsanstalten und Raffeneinrichtungen (§§ 102, 173);

d) Bescheidung von Statutstreitigkeiten (§ 109): e) Bescheidung von Wahlstreitigkeiten (§ 109);

f) Entscheidung von Streitigkeiten über die Rechte und Bflichten der Anstaltsorgane und ihrer Mitglieder, nament= lich über Kompetenzstreitigkeiten (§ 109);

g) Bescheidung von Beschwerden gegen Strafbescheide der Anstaltsorgane und Schiedsgerichtsvorsitzenden (§§ 90 Albi. II. 91. 104 Albi. V. 176, 178). Es concurrieren darin

mit dem NBA. gemäß § 178 die höheren Verwaltungssbehörden;

h) Entscheidung von Streitigkeiten über Ersatzansprüche

aus § 21 Abs. I (§ 23 Abs. III);

i) Entscheidung von Streitigkeiten über Beitragspflicht und Beitragsrecht (§ 155 Abs. I a. E. § 156);

k) Bescheidung der Beschwerden des Vorsitzenden des

Vorstands (§ 75);

- l) Entscheidung über Streitigkeiten wegen Ersatsansprüchen der Versicherungsanstalten unter einander (§ 128 Lbs. VI).
- 4. Disciplinär: Handhabung der Disciplinargewalt gegenüber den Organen der Versicherungsanstalten (§ 108 Abs. III Schlußsah).

3u Abj. II: vgl § 72 Abj. II, IV.

3n Abf. III: "Als selbstverständliche Befugniß der Aussichtsbehörde ist es anzusehen, daß sie durch Vertreter mit berathender Stimme an allen Sigungen der Vorstände und Aussichüsse theilnehmen kann, daß serner diese Verstreter jederzeit gehört werden müssen und berechtigt sind, Anträge zu stellen." Motive zu §§ 74b ff. des Entwurss.

Die Aufsichtsbehörde ist befugt, "die Mitglieder der Borstände und sonstigen Organe der Versicherungsanstalten durch Geldstrafen auch zur Unterlassung von Handlungen und zur Nichtausführung von Beschlüssen anzuhalten, die den gesehlichen und statutarischen Vorschriften zuwider-

laufen". Motive ebenda.

Die Aufsichtsbehörde kann m. E. auch an Stelle der sich weigernden Behörde einen Beschluß fassen, wo ein solcher nach Geset ober Statut zu fassen ift, und die Kosten des Bersahrens der BA. auferlegen.

Zu beachten ist auch die durch die Novelle eingeführte Mittheilungspflicht der Anstalts- und Kassenorgane. Bgl.

§ 124 Abj. II.

Auch das Beanstandungsrecht des Vorsitzenden des Anstaltsvorstandes (§ 75) bildet ein Hilfsmittel zur Handhabung der Aufsicht und Disciplin.

Ueber die Geldstrafen (Schlußsatz des Abs. III) vgl.

§ 109 Abs. II. § 168 (Beitreibung). Die Strafgelber sließen in die Reichskasse.

# § 109. (§ 109.)

I Das Reichs-Versicherungsamt entscheibet, unbeschadet der Rechte Dritter, über Streitigkeiten, welche sich auf die Rechte und Pflichten der Organe der Versicherungs-anstalten sowie der Mitglieder dieser Organe, auf die Auslegung der Statuten und auf die Gültigkeit der vollzgenen Wahlen, soweit über letztere nicht nach § 63 Uhs. 3, § 77 Uhs. 3 und § 82 Uhs. 2 zu befinden ist, beziehen.

II Auf die dienstlichen Berhältnisse der auf Grund des § 74 Abs. 1 bestellten und der im § 81 Abs. 2 bezeichneten Beamten findet diese Vorschrift keine Anwendung.

Ju Albs. II: Albs. II bezieht sich nicht auf Kompetenzstreitigkeiten und auf sonstige Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der Anstaltsorgane. Er enthält auch keine Einschränkung des § 108 Albs. I. Ueber das Disciplinarrecht und die sonstigen "dienstlichen Verhältnisse" der in Albs. II bezeichneten Beannten bestimmt das Landesrecht. § 108 Albs. III Schlußsat (Geldstrafe) findet auch auf die "beamteten Mitglieder" der Vorstände und Kentenstellen Anwendung.

#### § 110. (§ 133.)

I Die Entscheidungen des Reichs-Versicherungsamts erfolgen in der Besetzung von mindestens vier Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden, unter welchen sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten besinden muß, und unter Zuziehung eines richterlichen Beamten, wenn es sich handelt:

1. um die Entscheidung über eine Anfechtung von

Beschlüffen ber Organe ber Versicherungsanstalten (§ 75),

- 2. um die Entscheidung vermögensrechtlicher Streitigfeiten bei Beränderungen des Bestandes der Bersicherungsanstalten (§ 102),
- 3. um Ersagansprüche gegen Berufsgenossenschaften (§ 23 Abs. 3, §§ 113, 128 Abs. 3),
- 4. um die Entscheidung auf Revisionen gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte (§ 116).

II Beschlüffe, durch welche Revisionen ohne mündliche Verhandlung zurückgewiesen werden (§ 117 Abs. 2), erfolgen in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter denen sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten besinden muß.

III Als Bertreter der Arbeitgeber und der Verssicherten gelten auch für den Bereich dieses Gesetzes die auf Grund der Unfallversicherungsgesetze zu nichtständigen Mitgliedern des Reichs-Bersicherungsamts gewählten Verstreter der Betriebsunternehmer und der Arbeiter, ohne Beschränkung auf die Angelegenheiten ihres besonderen Berufszweigs. Die Enthebung eines Vertreters der Arbeitgeber oder der Versicherten (§ 91) ersolgt durch das Reichs-Versicherungsamt.

IV Im übrigen werden die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang des Neichs-Versicherungsamts durch Kaiserliche Verordnung unter Zustimmung des Bundesraths geregelt.

Beim RBA. können Kammern für die Behandlung bestimmter Gegenstände gebildet werden. Namentsich erheischen

die Aufsichtsbefugnisse und die Befugnisse der Rechtsprechung je besondere Behandlung in verschiedenartiger Besetzung.

Abs. I regelt die Besetzung der "Spruchkammern". Es mussen diese Kammern mit mindestens je 4 Mitgliedern, worunter je ein Bertreter der Arbeitgeber und der Bersicherten und ein richterlicher Beamter sich befinden muß, besetzt sein. Das vierte Mitglied kann nach dem Gesetz ein ftändiges oder beliebig gewähltes unständiges Mitglied fein. Much kann ein fünftes, sechstes zc. Mitglied beigezogen werben.

3u Abj. II; vgl. § 117 Abj. II. 3u Abj. III: vgl. § 89.

3n Abj. IV: vgl. die BD. v. 6. Dez. 1899 betr. die Formen des Verfahrens u. f. w. (RVBl. S. 687). An= lage 9. Die VD. v. 6. Dez. 1899 ist an die Stelle der VD. v. 20. Dezbr. 1890 (KGBl. S. 209, s. ziss. 9 der VD. v. 6. Dez. 1899) und am 1. Januar 1900 in Kraft getreten.

# § 111. (§ 134.)

#### Landes-Versicherungsämter.

I Sofern für das Gebiet eines Bundesstaats ein Landes=Berficherungsamt errichtet ift (§ 92 des Unfall= versicherungsgesetes, § 100 des Gesetes vom 5. Mai 1886, Reichs-Gesehll. S. 132) unterliegen diejenigen Berficherungsanftalten, welche fich über das Gebiet diefes Bundesstaats nicht hinauserstrecken, der Beaufsichtigung durch das Landes=Versicherungsamt. Auf die Landes=Versicher= ungsämter finden die Borschriften der §§ 108 bis 110 entsprechende Anwendung.

II In den Angelegenheiten der den Landesversicher= ungsämtern unterftellten Verficherungsanftalten geben die in ben \$\$ 72, 91, 102, 127, 140, 156, 161, 178 und, fofern auch die in Anspruch genommene Berufsgenoffen=

schaft der Aufsicht desfelben Landes-Versicherungsamts unterstellt ift, die im § 23 Abf. 3, § 113 Abf. 6 und § 128 Abs. 3 dem Reichs-Versicherungsamt übertragenen Buftandigkeiten auf das Landes-Bersicherungsamt über.

III Die Formen des Verfahrens und der Geschäfts= gang bei dem Landes=Versicherungsamte werden durch die Landesregierung geregelt.

Bu Abf. I: Es unterliegen gegenwärtig die Bersicherungsanstalten ber Staaten Bagern, Sachfen, Württemberg, Baden und Hessen den Landesvers-sicherungsämtern, welche für diese Staaten gemäß UVG. § 92 ff. und I. u. sw. G. § 100 errichtet worden sind. Die Landesversicherungsämter der beiden Mecklenburg sind für die Versicherungsanstalt, welche für diese beiden Staaten

errichtet worden ist (§ 65 Note), nicht zuständig. In Gegenständen der Invalidenversicherung kommt dem Landesversicherungsamte namentlich die Handhabung der Aufficht über Versicherungsanstalten in dem in §§ 108 bis 110 (vgl. Note zu § 108) beschriebenen Umfang zu; auch die Handhabung ber Disziplin und organisatorische und richterliche Funktionen stehen ihm zu. Dagegen fehlt ihm insbesondere die Zuständigkeit zur Revisionsbescheide ung über Rentenansprüche 2c. (§§ 116, 121, 128). Diese ist dem Reichsversicherungsamt allein vorbehalten.

Das RBA. ist auch nach der Rovelle allein zuständig gegenüber den Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff., 173 Abs. I).

Demfelben tommen auch einzelne Unordnungsbefugniffe und rechnerische Aufgaben in Angelegenheiten der den Landesversicherungsämtern unterstellten Versicherungsansstaten zu (§§ 4 Abs. II, 32 Abs. IV, 115, 124 ff., 130, 165). Strafgesder (§ 108 Abs. III) sließen in die Staatskasse.

Ju Abs. II: Statt § 128 Abs. III sollte es heißen: § 128 Abs. IV (Redaftionsversehen). Wo das Geset von Aufsichtsbehörde spricht (§§ 50 Abs. III, 71 Abs. II, 75, 194 Abs. II) sind sowohl das KVA. als auch die LVA. gemeint.

Ju Abj. III: j. für Bahern: BD. v. 14. Dezember 1899 § 18, wonach die Bekm. v. 2. August 1886 über das Verfahren des b. LBA. entsprechende Anwendung sindet. In Fällen des § 110 Abj. I Ziff. 1 dis 3 und § 178 entscheidet das LBA. in Besegung von mindestens 2 ständigen und 2 nichtständigen Mitgliedern (1 Arbeitgeber und 1 Bersicherten). In Fällen des § 110 Abj. I Ziff. 1 dis 3 ist auch ein richterlicher Beamter beizuziehen. Sachsen: V. 12. Juni 1886 u. BD. v. 30. November 1899 § 15 (GBA. S. 603); Bürttemberg: BD. v. 19. Dezember 1887 und v. 25. November 1899 § 19 (RBI. S. 1045); Baden: BD. v. 30. Mai 1888 und v. 28. November 1899 § 6 (GBA. S. 617).

# III. Berfahren.

Vorbemerkungen. Im Abschnitt III ist geregelt

das Verfahren:

1. der Feststellung, Auszahlung, Bertheilung, Entsiehung, Ginstellung und gerichtlichen Bersolgung der Rentensansprüche;

2. der Feststellung, Auszahlung, Vertheilung und

gerichtlichen Berfolgung ber Beitragserstattungen;

3. der Feststellung, Leistung, Beitreibung 2c. und gerichtlichen Berfolgung der Beiträge.

# § 112. (§ 75.)

# Seftstellung der Rente.

I Der Anspruch auf Bewilligung einer Kente ist unter Einreichung der zur Begründung dienenden Beweißstücke, insbesondere der letzten Quittungskarte (§ 131) bei der für den Wohnort oder Beschäftigungsort des Versicherten und, wenn er einen solchen im Inlande nicht mehr hat, bei der für seinen letzten Wohnort oder Beschäftigungsort zuständigen unteren Verwaltungsbehörde oder Kentenstelle anzumelden. Die Landes-Zentralbehörde ift befugt, anzuordnen, daß die Anmeldung bei einer anderen Behörde rechtswirtsam erfolgen darf; letztere hat die Anmeldung an die für ihren Bezirk zuständige untere Berwaltungsbehörde oder Kentenstelle weiterzugeben.

II Die untere Verwaltungsbehörde oder Kentenjtelle hat die zur Klarstellung des Sachverhalts ersorderlichen Erhebungen anzustellen und die Verhandlungen
mit ihrer gutachtlichen Aeußerung (§§ 57 bis 59, 79, 84
Abs. 1) dem Vorstande der für ihren Bezirk zuständigen
Versicherungsanstalt zu übersenden.

III Glaubt der Vorstand dem für die Gewährung einer Rente abgegebenen Gutachten der unteren Verwaltungsbehörde oder der Rentenstelle nicht entsprechen zu können, so ist die Sache, soweit es sich um die Frage der Versicherungspflicht (§§ 1 bis 7) oder des Versicherungsrechts (§ 14) oder um das Maß der Erwerdsfähigkeit des Rentenbewerders (§§ 5, 15, 16) handelt, an die untere Verwaltungsbehörde oder die Rentenstelle zur Unshörung der Beisitzer (§ 59 Abs. 1) zurückzugeben, salls letztere noch nicht gehört sind.

IV Wird der angemelbete Anspruch auerkannt, so ist die Höhe und der Beginn der Kente sofort festzustellen. Dem Empfangsberechtigten ist sodann ein schriftlicher Bescheid zu ertheilen, aus welchem die Art der Berechnung zu ersehen ist.

V Wird der angemeldete Anspruch nicht anerkannt, so ist derselbe durch schriftlichen, mit Gründen zu versehenden Bescheid abzulehnen.

Zu § 112 vgl. UBG. § 57. Für Württemberg s. Ausf.BD. v. 25. November 1899 §§ 20 ff. (Reg.Bl. S. 1045); Baden: BD. v. 28. November 1899 §§ 28 ff. (GBBl.

S. 627 ff.).

Jeder aus diesem Geset entstehende Anspruch auf Rente bedarf vor der Erfüllung der Feststellung durch eine Versicherungsanstalt (Rentenstelle: § 129). Für die bei Kasseneinrichtungen (§§ 8 si.) versicherten Personen bedarf es der Feststellung nur nach Maßgade der statutarischen Vorschriften und nur dann, wenn die betr. Verson zur Zeit der Entstehung des Kentenanspruches bei der Kasse versichert ist. Eine dem § 112 entsprechende Feststellung wird hier kaum entbehrlich sein.

Ein anderer Weg der Geltendmachung, etwa vor den

bürgerlichen Berichten, besteht nicht.

Die Feststellung ist dem Inhalte nach ein Schuldbekenntniß, welches bei einem Gesammtschuldverhältniß von einem der betheiligten Schuldner mit Wirkung für alle Mitschuldner abgelegt wird, der Form nach ist es ein der Rechtskraft fähiger Bescheid des Anstaltsvorstandes (§ 77 2061. II).

Das Feststellungsversahren sindet nicht nur bei der erstmaligen Erhebung eines Rentenanspruchs, sondern mit Modisstationen auch bei Wiederholung der Anspruchserhebung seiness Elbgewiesenen (§ 120), sowie der Entziehung oder Einstellung einer zugesprochenen (§§ 47, 48, 121) oder Wiedergewährung einer entzogenen oder eins

gestellten Rente (§ 112) Anwendung.

Die Feststellung ersolgt nur auf Antrag des Versicherten oder eines Vertreters desselben, nicht auch von Antswegen. Anders UVG. § 57. Zur Antragstellung ist der Verechtigte, event. sein geselscher Vertreter oder ein von diesen Vervollmächtigter (A. Å.\* I S. 163 Ar. 56, Neger XI, 171\*; A. A.\* IV S. 31 Ar. 319, Neger XIV S. 3), sowie ein etwaiger Nechtsnachsolger in Fällen des § 41 UH, IV, des § 49 und des § 55 (Erben, A. A.\* I S. 164 Ar. 57) berechtigt. Der Vorstand der Anmesdungsbehörde kann auch andere als die oben angesührten Vertreter zur Anmesdung des Anspruchs zulassen, wenn die Verhinderung

des Berechtigten nachgewiesen und die Geltendmachung des Anspruchs für diesen und in dessen Interesse als gesichert erscheint. Die Juschußkassen des § 52 sind nicht selbständig antragsberechtigt. N. N.\* III S. 161 Nr. 307 (Reger

XIII S. 192).

Der Antrag ist zu begründen durch Beifügung der letten Duittungskarte, der Nachweise nach § 31, ärztlicher Atteste über die Erwerdsunfähigkeit und bei Ansprüchen auf Altersrente durch Beifügung eines Geburtszeugnisses. Ueber Aenderung des Klagegrundes vgl. A. N \* III S. 52 Nr. 207 (Reger XIII S. 25). Kückgabe der Besege: A. N.\* VIII S. 637 Nr. 698 (Reger XVIII S. 121). Zurücknahme des Antrags ist die zur Verkündung des Bescheides zuslässig.

Eine Frist zur Antragsstellung besteht nicht. Die Feststellung erfolgt aber regelmäßig nur für die Zeit vom

Tag der Antragstellung ab (§ 41).

Juständigkeit. Ueber den Antrag beichließt regelmäßig der Borstand derjenigen Versicherungsanstalt (Rentenstelle: § 129), in deren Bezirk der Versicherte zur Zeit der Erhebung des Anspruches wohnt
oder beschäftigt ist. Früher war die VN. zuständig,
deren Marken zuletzt geklebt waren. Fallen Wohnort und
Beschäftigungsort nicht zusammen, so hat der Versicherte,
wenn beide Orte nicht im Bezirk derselben Anstalt gelegen
sind, die Wahl. Hat der Versicherte zur Zeit der Erhebung des Anspruchs im Deutschen Keich weder Wohnort
noch Beschäftigungsort, so ist der Versicherte zuletzt gewohnt
hat oder beschäftigt war. Derselbe ist auch zuständig, wenn
das Versicheren gemäß § 41 Abs. IV von den Hinterbiebenen
eines versicheren Versicherten fortgeset wird. Die für
den Versicheren Bersicherten fortgeset wird. Die für
den Versicheren sersicheren gemäß §§ 49, 55 beantragte
Feststellung. Die VN., in deren Bezirk der Kentenbewerber
sich aushält, und deren Marken zuletzt geklebt sind, ist als
die zuständige zu vermuthen.

Das RVM. nimmt an, "daß auch eine an sich für die Entscheidung unzuständige VN. durch ausdrückliche oder stillschweigende Vereinbarung zuständig werden kann". A. N.\* IV S. 119 Nr. 349 (Reger XIV S. 55).

Der Feststellung geht ein Instruktionsverfahren voraus. Der Ausbau dieses Versahrens ist eine der wesent-lichen Neuerungen der Novelle. Der Antrag auf Kente lichen Reuerungen der Novelle. Der Antrag auf Rente wird nicht unmittelbar bei der VN., sondern regelmäßig dei der unteren Verwaltungsbehörde des Wohnsoder Beschäftigungsortes (wie oben), oder wenn Rentenstellen errichtet sind, bei diesen angedracht. Zur Instruktion sind nur diese Behörden zuständig, auch wenn die Landes-Centralbehörde von ihrer Besugniß aus § 112 Uh. I Sat 2 Gebrauch macht. — In Bayern ist nach VD. b. 14. Dezember 1899 § 7 der Antrag an die Gemeindebehörde zu richten, welche denselben an die untere Vermaltungsbehörde weiterricht. Verwaltungsbehörde weitergiebt. Lgl. hiezu auch Arbeiter= versorgung 1891 S. 653 ff.

Ist der Rentenbewerber zulett bei einer Kaffeneinrichtung (§§ 8 ff.) versichert gewesen, so regelt sich das Instruktionsversahren nach dem Statut der Kasse.

3u Albi. II: Die Instruktion hat sich über alle in §§ 57, 58, 79 Abs. I bezeichneten Punkte zu erstrecken. Für das Instruktionsversahren sind §§ 59, 84 Abs. I maßgebend. Ueber das event. Beschlufrecht der Renten=

stellen f. § 86.

Bu Abj. III: Der feststellende Borstand der BA. hat das Gutachten der Instruktionsbehörde zu würdigen und fann Erganzungen desselben anordnen. Er ist bei seiner Entscheidung an das Gutachten nicht gebunden, sondern kann auf Grund eigener Aufnahme bes Sachverhalts zu einer von der begutachteten abweichenden Entscheidung kommen. Der Borftand kann insbesondere als Mittel der Beweiserhebung an den Antragsteller die Aufforderung richten, sich einer ärztlichen Untersuchung behufs Feststellung der Erwerbsunfähigkeit zu unterwerfen. Erzwingbar ift folche Anordnung nicht, auch kann Ungehorsam nur Be-weisnachtheile nach sich ziehen. Bgl. A. N.\* VII S. 350 Ar. 580 (Reger XVII S. 90), VIII S. 391 Ar. 671 f. (Reger XVIII S. 87 f.). Bgl. auch aus der Praxis der Unfallversicherung: Reger Bd. XIII S. 13 ff. Lautet das Gutachten befürwortend und glaubt der Vorstand demselben nicht beitreten zu können, so hat Abs. III Anwendung zu finden. Lautet das Gutachten ablehnend und ist der Vorstand für Bewilligung der Rente, so kann er ohne Weiteres die Rente feststellen. Die Instruktionsbehörde hat kein Ansechtungsrecht, ist aber von dem Inhalt des

Bescheides zu unterrichten.

Bu Abf. IV: Der Feststellungsbeschluß lautet entweder auf Anerkennung des Anspruchs nach Bestand und Sohe oder auf Ablehnung. Sat die BA. einmal die Bersicherungspflicht einer Verson behufs Beitragsleistung behauptet, so kann, solange diese Person im gleichen Arbeitsverhältniß sich befindet, dem Rentenanspruch die Unerkennung aus dem Grunde mangelnder Versicherung nicht verweigern. Bal. jedoch A. R.\* VIII S. 160 Nr. 625 (Reger XVIII S. 2).

Beginn der Rente f. § 41; bei erneuter Feststellung nach erstmalig ablehnendem Bescheid s. A. N.\* V Nr. 462 (Reger XV S. 135), VIII S. 250 Nr. 633 (Reger XVIII

S. 26).

Der Beschluß ergeht in jedem Fall in Form eines begründeten, ichriftlichen Bescheides, welcher dem Antrag-steller durch die Bost zuzustellen ist (§ 170). Bgl. § 114 Abs. IV. Mittheilung der thatsächlichen Unterlagen (ärzt= liche Gutachten), namentsich im Fall der Absehnung. A. N.\* IX S. 533 Nr. 741 (Reger XIX S. 81).

Im Todesfall ergeht ber Bescheid an die Erben oder, wenn solcher vorhanden, an den überlebenden Gegatten (§ 41 Abi. IV). Lgl. A. N.\* 1 S. 164 Nr. 57 (Reger

XI S. 172).

Im Bescheid selbst kann die mit der Rentenzahlung beauftragte Postanstalt angegeben werden. Bgl. § 123 2061. I.

Formular des Bescheides f. A. N. VI S. 571 ff. Rechtstraft: § 114 Abf. II, vgl. §§ 120, 121. A. N.\* V S. 462 (Reger XV S. 135), VII S. 272 Nr. 552 (Reger XVII S. 32).

Gine erneute Feststellung nach erfolgter rechts= fräftiger erstmaliger Feststellung ist nicht ausgeschlossen. Sie hat im Fall des § 47 Abs. I von Amtswegen zu geschehen. Wiederaufnahme im Sinne des § 119 sindet gegenzüber Feststellungsbescheiden bei den Versicherungsanstalten nicht statt (1. Kote bei § 119). Dagegen ist Wiedersholung des Antrags nach den Grundsägen des § 120 zulässig. Agl. A. N.\* VI S. 394 Nr. 527 (Reger XVI S. 98), VII S. 248 Nr. 631 (Reger XVII S. 22, Altersrentensfache). Lgl. auch A. N.\* IX S. 445 Nr. 722 (Reger XIX S. 58).

Hat die VN. den Antrag auf Rente zum erstenmal abgelehnt, so kann sie die zum Eintritt der Rechtskraft ihres Bescheides auch während schwebenden Streitverfahrens ohne Beiteres einen erneuten anerkennenden Bescheid erlassen zur diesen Fall vgl. Arte bei § 120. A. N.\* V S. 99 Nr. 410 (Reger XV S. 15, 36).

Stirbt der Bewerber während des Feststellungsverfahrens, so findet § 41 Abs. IV Anwendung. Bal. Note

dortselbst.

### § 113. (§ 76.)

I Die Annahme, daß die Erwerbsunfähigkeit durch einen nach den Unfallversicherungsgesetzen zu entschädigenden Unfall verursacht ist, begründet nicht die Ablehnung des Anspruchs auf Invalidenrente. Es ist vielmehr, sofern im Uebrigen die Voraussetzungen, unter denen eine Invalidenrente bewilligt werden darf, vorliegen, diese Kente sestzustellen.

II Ist sodann die Invalidenrente für einen Zeitzaum gezahlt, für welchen dem Empfänger ein Anspruch auf Anfallrente zusteht, so geht dieser Anspruch insoweit auf die Versicherungsanstalt über, als die gewährte Invalidenrente die zu gewährende Ansaltenrente nicht übersteigt.

III Die Versicherungsanftalten sind berechtigt, an Stelle des Verletten die Feststellung der Unfallrente

soweit diese noch nicht erfolgt ist, zu beantragen und nöthigenfalls das durch die Unfallversicherungsgesetze vorgeschriebene Versahren durchzuführen, auch an Stelle des Verletzen Rechtsmittel einzulegen und zwar ohne Rücficht auf Fristen, welche ohne ihr Verschulden verstrüchen sind.

IV Die Versicherungsanstalten sind auch dann berechtigt nach Abs. 3 die Feststellung von Unfallrenten
herbeizusühren, wenn als Folge hiervon ein völliges oder
theilweises Ruhen der Invaliden- oder Altersrente eintreten würde.

V War in den Fällen des Abs. 1 von der Bersicherungsanstalt ein Heilberfahren eingeleitet, so finden die Bestimmungen des § 21 entsprechende Anwendung.

VI Streitigkeiten aus Anlaß des Erfaţanspruchs (Abs. 2, 5) werden durch das Reichs-Versicherungsamt entschieden.

§ 113 findet auch auf die bes. Kasseneinrichtungen Answendung (§ 175).

§ 113 behandelt das Verhältniß der Invalidenverssicherung zur Unfallversicherung. Bgl. dazu § 15 Abs. II, auch § 48 Jiss. 1. § 113 trifft die Fälle, in welchen Rentensansprüche aus der Invalidenversicherung mit Ansprüchen aus der Unfallversicherung im Entstehungsgrund und in der Verson des Versicherten zusammentressen. Dieß kann nur sein, wenn eine Erwerdsunfähigkeit der Art des § 15 Abs. II, § 5 Abs. IV die Folge eines Betriedsunfalles im Sinne der Unfallversicherung ist. Ein Zusammentressen den Unsprüchen aus beiden Versicherungen kann auch nur stattsinden, wenn die nach den Unfallversicherungsgesesen vorgeschriebene Wartezeit von 13 Wochen seit dem Unfall abgelausen ist.

Nach § 15 Abs. II wird ein Anspruch aus der In-validenversicherung dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein Anspruch aus der Unfallversicherung aus dem selben Entstehungsgrunde eingetreten oder zu erwarten ift. Die Invalidenrente ist an eine Wartezeit nicht gebunden, ist also zu leisten, wenn Erwerbsunfähigkeit im Sinne der §§ 5 Albs. IV, 15, schon unmittelbar nach dem Unfalle vorsliegt. Zudem ist die Invalidenrente, mit welcher eine Unfallrente konkurriert, auch nach Ablauf der 13wöchigen Wartezeit in dem Betrage neben der Unfallrente zu leiften, um welchen sie diese übersteigt. Darauf beruht auch die Pflicht zur Feststellung, welche für die Invalidenrente gemäß § 113 stets zu ersolgen hat, wenn Erwerbsunfähigfeit im Sinne der §§ 5 Abs. IV, 15, 16 vorliegt. Es ist nach § 113 zu unterscheiden. Befindet sich der

Antragsteller zur Zeit der Erhebung des Invalidenanspruchs schon im Bezug von Leistungen aus der Unfallversicherung, jo ift bei der Feststellung der Anspruch auf Invalidenrente abzulehnen, wenn nicht die Invalidenrente, die er zu beziehen hätte, höher ift als die Leistungen, welche ihm aus der Un-fallversicherung zustehen. Befindet sich der Antragsteller noch nicht im Bezug von Leiftungen aus der Unfallversicherung, so ist wieder zu unterscheiden. Wenn der Antragsteller gegen die Unfallversicherung Ansprüche hat, so kann die BA. von ihrem Recht aus § 113 Abs. III und IV Gebrauch machen und für sich die Feststellung auf den die Leistung aus der Unfallversicherung etwa übersteigenden Betrag der Invalidenrente beschränken. Wenn dagegen der Antragsteller gegen die Unfallversicherung keinen Anspruch hat, so hat die BU. die Feststellung nach den allgemeinen Regeln vorzunehmen. Wenn aber der Anspruch gegen die Unfallversicherung nur deshalb noch nicht entschieden ist, weil die Wartezeit noch nicht abgelausen ist, dann hat die V. einstweisen die ganze Invalidenrente festzustellen und kann später — nach Ablauf der Wartezeit — ihre Ersatansprüche aus § 113 Abs, II und V gegen den Träger der Unfallversicherung gestend machen und von ihrem Recht aus § 113 Abs, III und IV Gebrauch machen.

\$ 113 findet auch Anwendung, wenn der Bersicherte,

der anfangs eine Unfallrente wegen theilweiser Erwerbsunfähigkeit bezog, später in Folge des ursprünglichen Unfalls erwerbsunfähig im Sinne dieses Gesetzes geworden ist. A. N.\* VII S. 592 Nr. 620 (Neger XVII S. 195). In solchem Falle hat aber die vorkänisg zugebilligte Jnvalidenrente wieder entzogen zu werden, sobald die Unfallrente in entsprechender Höhe zugebilligt ist. A. N.\* VIII S. 395 Nr. 673 (Neger XVIII S. 89).

Die Leistungen aus der Invalidenversicherung sind auf Grund der Feststellung so lange zu bezahlen, bis ein anderweitiger Feststellungsbescheid ergeht. Bal. A. N.\* IV

S. 34 Mr. 322 (Reger XIV S. 6).

3u Abs. II'u. V: Die Ersagansprüche gegen die Träger der Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften, Reich, Bundesstaat 2c.) gehen höchstens auf den Betrag der geleisteten Unterstützung und nur auf so viel, als der Ersappslichtige aus der Unfallversicherung zu leisten gehabt hätte, also einesfalls auf die während der ersten 13 Wochen seit dem Unfall geleistete Unterstützung. Bgl. Zeitschrift für Inv.su. Alt. Bers. 1. Jahrg. S. 64 ff.
3u Abs. IV: Die Bestimmung sindet Anwendung,

Zu Abs. IV: Die Bestimmung sindet Anwendung, wenn die Juvalidenrente gemäß § 48 Ziff. 1 ruht, weil mit ihr ein Rentenanspruch aus der Unsallversicherung konkurriert, welcher seinen Grund nicht in demselben Unsall hat, in Folge dessen die Invalidenrente zu gewähren ist.

3u Abj. VI: vgl. § 111 Abj. II (Landesversicherungsamt). Bejetung des Bersicherungsamtes § 110 Biff. 3.

#### § 114. (§ 77.)

I Gegen den Bescheid, durch welchen der Auspruch auf Invaliden- oder Altersrente abgewiesen wird, sowie gegen den Bescheid, durch welchen die Höhe und der Beginn der Rente sestgestellt wird, steht dem Rentenbewerber die Berufung auf schiedsgerichtliche Entscheidung zu. Die Berufung hat keine aufschiedende Wirkung.

11 Zur Entscheidung über die Bernfung ift das=

jenige Schiedsgericht berufen, das für den Bezirk der unteren Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle zuständig ist. Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Bescheids bei diesem Schiedsgericht einzulegen.

III Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn innerhalb derselben die Berufung des Rentenbewerbers bei einer anderen Behörde eingegangen ist; letztere hat die Berufung ungesäumt an das zuständige Schiedsgericht abzugeben.

IV Der Bescheid muß die Bezeichnung der Berufungsfrift und des für die Berufung zuständigen Schiedsgerichts enthalten.

V Eine Aussertigung der Entscheidung des Schiedsgerichts ist dem Rentenbewerber sowie dem Vorstande der Versicherungsanstalt zuzustellen.

Die Berufung. Bgl. UBG. § 62 Abj. II—V. Ansfechtbare Bescheide s. § 113 Abs. IV. A. A.\* VIII S. 249 Ar. 632 (Reger XVIII S. 25, Formlosigkeit).

Ueber die Einlegung der Berufung gegen Feststellungsbescheide der Rentenstellen j. § 129.

Bur Einlegung der Berufung ist der Versicherte oder berjenige berechtigt, welcher für den Versicherten zur Stellung des Antrags auf Rentensesstellung befugt ist (§ 112 Abs. I Note). Die Berufung kann sich auf rechtliche oder thatsächliche Verstöße bei der Feststellung stützen, bedarf keiner Begründung, muß aber mindestens eine die Feststellungssormel ansechtende petitio enthalten. U. N.\* II S. 84 Nr. 154. Die Einlegung der Berufung kann schriftlich oder mündslich zu Protofoll des Schiedsgerichts erfolgen. Byl. auch N. N.\* II Nr. 112 (Reger XII S. 31), VII S. 317 Nr. 570 (Reger XVII S. 62); U. N. Bd. 14 S. 314 Nr. 1712. Zurücks

nahme der Berufung A. N\* 1X S. 446 Nr. 723 (Reger XIX

S. 59).

Juständig (Abs. II, IV) ist dassenige Schiedsgericht, welches für den Bereich der Bersicherungsanstalt, deren Bescheid angesochten wird, errichtet ist. Sind deren mehrere errichtet, so ist unter ihnen dassenige das zuständige, welches sür den Bezirf der Instruktionsbehörde (untere Berw.Beh. oder Rentenstelle) errichtet ist oder in dessen Bezirf der Sigder Instruktionsbehörde gelegen ist. Es entscheid über die Juständigkeit die Thatsache des Bohnsiges bezw. des Beschäftigungsortes des Bersicherten zur Zeit der Anstragfellung gemäß s. 112. Bereinbarung eines anderen Verchts ist nicht zulässig. A. N.\* VIII S. 320 Rr. 643 (Reger XVIII S. 50).

Die Berufungsfrist ist eine ausschließende insofern, als durch ihre Versäumniß der Feststellungsbeicheid rechtstäträftig wird. Die Nechtskraft bedeutet, daß der Bescheidermal unansechtbares Nechtschaft. S. jedoch § 120. Ueber Viederreinsehung vol. UV. S. 62 Abs. I, N. N. III S. 134 Nr. 325, VII S. 218 Nr. 982 (Neger XI, 80\*) VII S. 329 Nr. 1178 (Neger XII S. 135\*), N. N.\* III S. 70 Nr. 227 (Neger XII S. 70). S. 138 Nr. 284 (Neger XII S. 171). Dauer der Frist für Seeleute: § 167 Abs. III. Bgl. auch § 139 u. U. N.\* II S. 15 Nr. 98 (Neger XII, 20\*). Ueber Ansechtung der Entscheidungsgründe j. U. N.\* I S. 149

Mr. 31 (Reger XI S. 110\*).

Berufungsfrist für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, j. § 167 Abj. III.

Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung (Albs. I S. 2). Der Satz hat Bedeutung namentlich dann, wenn die Unsechtung wegen der Höhe der Rente erfolgt. Die Rente ift alsdann vorläufig in der durch den Feststellungsbescheib bestimmten höhe zu leisten. Ueber Rücksorderung des vor rechtskräftiger Entscheidung Geseisteten s. § 118. —

Ueber das Verfahren vor dem Schiedsgericht f. § 106 und die dort eitierte Verordnung vom 1. Dezember 1890, auch § 115. Ansechtung § 116.

3u Abf. III: vgl. § 116 Ab. II. Es ist darnach gleich=

gültig, bei welcher Behörde (Staats= oder Gemeinde=Behörde)

die Berufungsschrift eingereicht wird.

Ju Ubs. IV: Die Vorschrift gehört zu § 112 Abs. IV. Name und Wohnort des Vorsitzenden braucht nach der Novelle nicht mehr angegeben zu werden.

### § 115. (§ 79.)

Das Schiedsgericht hat, wenn es den Anspruch auf Rente für begründet erachtet, zugleich die Höhe und den Beginn der Rente festzustellen. Hat das Schiedsgericht in befonderen Ausnahmefällen, welche das Reichs=Ber= sicherungsamt näher bestimmen darf, den Anspruch auf Rente nur dem Grunde nach anerkannt und nicht gleich= zeitig über die Sohe und den Beginn der Rente ent= schieden, so hat der Vorstand der Versicherungsanstalt in denjenigen Fällen, in welchen das Rechtsmittel der Revision eingelegt wird, vorläufige Rentenbeträge unverzüglich zu bewilligen. Gegen die vorläufige Bewilligung von Rentenbeträgen findet ein Rechtsmittel nicht ftatt. Sobald der Anspruch auf Rente rechtsträftig feststeht, hat der Vorstand deren Söhe und Beginn, sofern dieß nicht bereits früher geschehen ift, festzustellen (§ 112). Die vorläufig gezahlten Beträge werden auf die endgültig angewiesene Rente angerechnet.

§§ 115—119 finden auch auf das schiedsgerichtliche Versahren und die Revision bei bes. Kasseneinrichtungen Unwendung (§ 173).

Das Schiedsgericht hat auf eingelegte Berufung hin regelmäßig über den ganzen Anspruch, nach Grund, Höhe und Beginn desselben zu entscheiden. A. N.\* VII S. 316 Nr. 569 (Reger XVII S. 61), VII S. 518 Nr. 611 (Reger XVII S. 171). Das Sch. G. hat auch neue vorgebrachte Thatsachen, welche z. It. der Antragstellung noch nicht vorlagen, zu berücksichtigen. A. R.\* III S. 125 Rr. 274 (Reger XIII S. 133), IX S. 452 Rr. 733 (Reger XIX S. 67). Der Bejcheid geht stets auf Anerkennung oder Absehnung des Anspruchs (Reger XIV S. 5). Berstöße gegen Satz 1 u. 2 bilden nach der Novelle Revisionsgründe. A. R.\* IX S. 455 Rr. 735 trifft nicht mehr zu. Da eine Anfechtung ber Feststellungsbescheide nur durch den Versicherten stattfinden fann, so wird ein anerkennender Bescheid nur hinsichtlich ber Sohe oder des Beginns angefochten werden.

Kür die Källe, in welchen ein ablehnender Bescheid des Vorstandes angefochten wird, fann das Reichsversicherungs= amt (nicht auch Landes-BU.) nähere Bestimmung treffen, wann es dem Schiedsgericht gestattet sein foll, über ben Unspruch nur dem Grunde nach vorerst zu entscheiden. Die Anordnung fann nur allgemein, nicht für einzelne Streitfälle ober einzelne Berficherungsanstalten stattfinden. Das Rechtsmittel der Revision ist auch gegen solche Ent= scheidungen des Schiedsgerichts, in welchen nur über den Grund des Anspruchs erkannt wurde, zulässig. Es wird in diesem Falle vom Vorstande der BA. eingelegt.

Hat das Schiedsgericht über den Anspruch nur dem Grunde nach entschieden und hat der Vorstand Revision eingelegt, so hat derselbe stets in besonderem Bescheid und "underzüglich" vorläufige Rentenbeträge zu be= willigen. Die Höhe derselben bestimmt der Vorstand nach seinem Ermessen, nur durfen sie nicht höher sein, als nach Lage der Aften (Duittungsfarten) die endgültige Rente voraussichtlich ausfallen wird. Bal. auch § 117 Abf. III.

#### § 116. (80.)

I Gegen die Entscheidung des Schiedsgerichts fteht beiden Theilen das Rechtsmittel der Revision zu. Revision des Vorstandes hat aufschiebende Wirkung insoweit, als es fich um Beträge handelt, die für die Zeit vor dem Erlasse der angefochtenen Entscheidung nachträglich gezahlt werden sollen. Im Uebrigen hat die Revision feine aufschiebende Wirkung.

II Ueber die Revision entscheidet das Reichs-Versicherungsamt. Das Rechtsmittel ist bei demselben zur Bermeidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats nach der Zustellung der Entscheidung des Schiedsgerichts einzulegen; die Bestimmung des § 114 Abs. 3 findet entsprechende Anwendung.

III Die Revision kann nur darauf gestützt werden:

- 1. daß die angefochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung oder auf der unrichtigen Unwendung des bestehenden Rechtes oder auf einem Verstoße wider den klaren Inhalt der Akten beruhe;
- 2. daß das Versahren an wesentsichen Mängeln leide. Zu Abs. I: Revision kann der Vorstand, welcher über den Anspruch Feststellungsbescheid erlassen hat, oder der Versicherte erheben. Anschlußrevisionen erklärt das RVA. als unzulässig. A. N.\* I S. 161 Nr. 52 (Reger XI, 120\*). Die Revision kann nur zu Ungunsten der Gegenspartei ergrissen werden. A.N.\*IIS.112 Nr. 265 (Reger XIIIS. 124).

Sah 2 hat folgenden Sinn: Hat das Schiedsgericht den Anspruch anerkannt und über die Höse der Kente entschieden, so sind die für die Zeit vor Erlaß der schiedsgerichtlichen Entschiedung fälligen Rentenbeträge zur Zahlung anzuweisen, auch wenn der Vorstand der VU. Revision einzulegen beabsichtigt oder einzelegt hat.

Zu Abs. II: Ueber die Revision entscheidet immer das RVA. Die Landesversicherungsämter haben diese Juständigkeit nicht (§ 111). Die Einlegung hat regelmäßig beim RVA. selbst schriftlich oder mündlich zu Protokoll zu ersolgen. S. jedoch § 114 Abs. III. Versahren: s. § 110 Ziss. 4 und VD. v. 20. Dezember 1890

(MGBl. S. 209). Ueber Revisionsfrist und Wiedereinsetzung vgl. § 114 Note; dazu A. N.\* II S. 27 Nr. 113 (Reger XII, 32\*). — Revisionsfrist für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, s. § 167 Abs. III. Das RVA. ist auch zuständig zur Entscheidung von Revisionen in Sachen solcher Rentenansprüche, die sich gegen bes. Kassenichtungen richten, doch nur insoweit der Anspruch sich auf die ses Gesetz gründet. Bgl. A. N.\* III S. 160 Nr. 306 (Reger XIII S. 191).

3n Abs. III: Die Revisionsgründe sind zum Theil rechtlicher, zum Theil thatsächlicher Natur. Egl. preuß. Ges. v. 30. Juli 1883 über die allgemeine Landesverwaltung §§ 94 ff.

Rechtliche Revisionsgründe sind die Nichtanwendung oder unrichtige Anwendung von Rechtsnormen, sofern hierauf das Urtheil des Schiedsgerichts beruht und jeder wesentliche Verstoß gegen eine Vorschrift über das Ver= fahren, z. B. Unzuftändigkeit der Versicherungsanstalt, welche den Feststellungsbescheid erlassen hat, oder des Schieds= gerichts, vorschriftswidrige Besetzung des Gerichts: A. N.\* II S. 23 Nr. 108 (Reger XII, 29\*). Welche Verftöße als wesentliche anzusehen sind, das zu beurtheilen, ift dem Er= messen des Revisionsgerichts überlassen. Es kommen für das Verfahren der Feststellung die Vorschriften des Gesetzes (§§ 112 ff., 73 ff.), für das Berfahren vor dem Schieds= gericht die gesetzlichen Bestimmungen (§§ 103 ff.), dann Diejenigen der auf Grund des § 106 Abs. VI erlassenen faiferl. BD. und endlich diejenigen der Civilprozekordnung. welche auf das schiedsgerichtliche Verfahren Anwendung finden, in Betracht.

Thatsächliche Revisionsgründe sind alle Verstöße gegen den klaren Inhalt der Akten. Reue Thatsachen dürfen als Revisionsgründe nicht verwendet werden. Sten. Ver. 1888/89 S. 1477. — Revision gegen ein Nachtragssurtheil, das nur im Kostenpunkt erkennt, ist unzulässig. N. N.\* III S. 134 Nr. 281 (Reger XIII S. 140). Vgl. auch U. N.\* V S. 36 Nr. 406 (Reger XV S. 14).

Aenderung bes Alagegrundes ift in den Rechts=

mittelinstanzen zulässig. A.N.\* VI S 396 Nr. 528 (Reger XVI S. 101)

Für die Uebergangszeit vgl. § 193.

### § 117. (§ 81.)

I Bei Einlegung der Revision ist anzugeben, worin die Richtanwendung oder die unrichtige Anwendung des bestehenden Kechtes oder der Berstoß wider den klaren Inhalt der Atten oder worin die behaupteten Mängel des Versahrens gefunden werden. Das Keichs-Versicherungsamt ist bei seiner Entscheidung an diesenigen Gründe nicht gebunden, welche zur Rechtsertigung der gestellten Anträge gestend gemacht worden sind.

<sup>11</sup> Fehlt die Angabe solcher Gründe oder ergiebt sich aus der Prüfung der Anträge, daß die angegriffene Entscheidung nicht auf der Nichtanwendung oder unrichtigen Anwendung des bestehenden Nechtes beruht sowie daß das Versahren nicht an wesentlichen Mängeln seidet und daß ein Verstoß wider den klaren Inhalt der Alten nicht vorliegt, oder ist die Revision verspätet eingelegt, so kann das Reichs-Versicherungsamt das Rechtsmittel ohne mündliche Verhandlung zurückweisen. Anderenfalls hat das Reichs-Versicherungsamt nach mündlicher Verhandlung zu entscheiden.

III Wird das angefochtene Urtheil aufgehoben, fo fann das Reichs-Versicherungsamt zugleich in der Sache selbst entscheiden oder dieselbe an das Schiedsgericht oder an den Vorstand zurückverweisen. Dabei kann das Reichs-Versicherungsamt bestimmen, daß dem Kentenbewerber eine ihrem Betrage nach bestimmte Rente vorläufig zu zahlen ist. Im Falle der Zurückverweisung ist die rechtliche Beurtheilung, auf welche das Reichs-Versicherungsamt die Aushebung gestützt hat, den weiteren Entscheidungen oder Bescheiden zu Erunde zu legen.

Ju Abj. I: Das RBA. ist zwar an die vorsgebrachten Revisionsgründe nicht gebunden, es kann aber aus anderen Gründen als den in § 116 Abs. II ansgegebenen das Urtheil des Schiedsgerichtes nicht ausbeben. Bgl. A. N.\* I S. 149 Nr. 32 (Reger XI, 111\*). Angabe des Keussinsgrundes: A. N.\* III S. 126 Nr. 275 (Reger XIII S. 134).

3ú Abj. II: vgl. § 110 Abj. II.

Ju Uhf. III: Furüdverweisung kann nur an dasseinige Schiedsgericht oder denjenigen Vorstand stattsinden, woselbst die Sache anhängig war und entschieden worden ist.

Vorläufige Rentenzahlung vgl. § 115.

#### § 118 (neu).

Die Bersicherungsanstalten sind befugt, von der Rückforderung der gemäß §§ 115 bis 117 vor rechts= kräftiger Entscheidung gezahlten Rentenbeträge abzusehen.

§ 118 bezieht sich namentsich auf die vorläufigen Kentenzahlungen, welche gemäß §§ 115 und 117 Abs. III zu erfolgen haben. Er findet aber auch entsprechende Answendung auf diejenigen Leistungen, welche die BA. gem. § 45 freiwillig zu Gunsten der Versicherten übernimmt.

### § 119. (§ 82.)

Auf die Anfechtung der rechtsträftigen Entscheidung über einen Anspruch auf Rente finden die Vorschriften der Civilprozehordnung über die Wiederaufnahme des Berfahrens entsprechende Anwendung, soweit nicht durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesraths ein Underes bestimmt wird.

§ 119 spricht nur von der Wiederaufnahme gegenüber rechtskräftigen Entscheidungen. Dieß sind nur Entscheidungen des Schiedsgerichts und des Reichsversicherungssamtes. Die Feststellungsbescheide der Borstände sind darunter nicht zu verstehen. Bzl. über die Unterscheidung in der Bezeichnung §§ 112 Abs. IV, 114 Abs. I, II, IV, 116, 117 Abs. I, II und namentlich Abs. III a. E. A. N.\* VI S. 394 Nr. 527 (Reger XVI S. 98).

Bei den Vorständen der VN. kann der Antrag gem. § 120 wiederholt, nicht aber das Versahren wieder aufsgenommen werden.

Neber Wiederaufnahme vgl. CPO. § 578 ff. Das Berfahren kann durch Nichtigkeitsklage (§ 579) oder Restitutionsklage (§ 580) eingeleitetwerden. Juständigkeit, Borausseshungen, Frist: s. A. N.\* III S. 60 Nr. 217 (Reger XIII S. 35), III S. 108 ff. Nr. 260 ff. (Reger XIII S. 119 ff.), IV S. 149 Nr. 377 f. (Reger XIV S. 95), VII S. 351 Nr. 581 (Reger XVII S. 91), IX S. 455 Nr. 736 (Reger XIX S. 71), S. 641 Nr. 770 (Reger XIX S. 133).

Zur Entscheidung über das Gesuch um Wiederaufnahme ist das Gericht zuständig, welches die angesochtene Entsicheidung erlassen hat. S. auch A. N.\* VII S. 185 Nr. 546 (Reger XVII S. 5).

#### § 120 (§ 84.)

Die Wiederholung eines Antrags auf Bewilligung einer Invalidenrente, welcher wegen des Fehlens dauernder Erwerbsunfähigkeit endgültig abgelehnt worden war, ist vor Ablauf eines Jahres seit der Zustellung der endgültigen Entscheidung nur dann zulässig, wenn glaubhaft bescheinigt wird, daß inzwischen Umstände eingetreten sind, aus denen sich das Vorhandensein der dauernden Erwerbsunfähigkeit des Antragstellers ergiebt. Sofern eine folche Bescheinigung nicht beigebracht wird, hat die untere Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle den vorzeitig wiederholten Antrag durch Verfügung, gegen welche ein Rechtsmittel nicht stattsindet, zurückzuweisen.

§ 120 findet nur auf Juvalidenrenten Anwendung. Er führt eine Art exceptio rei judicatae gegen die Wiedersholung eines rechtskräftig abgelehnten Anfpruchs ein. Die Einrede besteht aber nur, wenn der Rentenantrag abgelehnt worden ist. Ist dem Antrage stattgegeben worden, so kann wegen Erhöhung der zuerkannten Rente jederzeit erneuter Antrag gestellt werden. (Anders in der 1. Aussage.)

Die Einrebe besteht auch nur, wenn die Ablehnung des Antrags das vorige Mal wegen Fehlens dauernder Erwerdsunfähigkeit erfolgt ist. If die Ablehnung aus anderen Gründen erfolgt, etwa weil zur Zeit der vorigen Fesstellung die Wartezeit noch nicht erfüllt war (A. N.\* V S. 255 Nr. 464, Reger XV S. 136), so kann die Einrede nicht erhoben werden. Auch sindet § 120 keine Anwendung, wenn die vorige Ablehnung wegen mangelnder Legitimation des Antragstellers (Bevollmächtigten) oder desschaft erfolgt ist, weil der Antragsteller nicht als versichert erachtet worden ist. VI. N.\* V S. 253 Nr. 462 (Reger XV S. 135), VI S. 254 Nr. 496 (Reger XVI S. 37).

Die Zulässigkeit der Einrede währt nur ein Jahr. Später kann der Anspruch jederzeit wiederholt werden. Verfrühte Viederholung sührt zur desinitiven Abweisung durch die untere Verw. Beh. (§ 112) oder Rentenstelle (§ 112). Nach Ablauf des Jahres seit der vorigen Feststellung kann aber der Antrag wiederholt werden, auch wenn inzwischen eine solche Abweisung ersfolgt ist. Ueber die Instruktion der unteren Verw. Beh.

und Rentenftelle vgl. § 122.

Auch der innerhalb Jahresfrift wiederholte Antrag nuß zur Feststellung gelangen, wenn glaubhaft bescheinigt wird, daß inzwischen Umstände eingetreten sind, aus denen sich das Vorhandensein der dauernden Erwerbsunfähigkeit (§§ 5 Abs. IV, 16) ergiebt. Solche Umstände können sein: der Ablauf eines Jahrs seit Beginn der Erwerbsunfähigskeit (§ 16) oder eine Verschlimmerung des schon bei der ersten Feststellung vorhandenen, aber nicht ansreichend besundenen Jnvaliditäszustandes (§ 5 Abs. IV) oder endlich der Reueintritt eines solchen Justandes. Bgs. A. N.\* VII S. 382 Nr. 591 (Reger XVII S. 114).

Ist das vorige Mal der Antrag abgelehnt worden, weil mit der Invalidenrente eine Unfallrente concurrierte (§ 15 Abs. II, 48 Jiff. 1) und ist diese Unsallrente seither weggesallen, die Invalidität aber aus anderem Grunde als Betriebsunfall verblieben, so kann jederzeit Erneuerung

des Antrags stattfinden.

Durch neuen Bescheid in derselben Sache tritt der frühere Bescheid außer Wirksamkeit. Bgl. A. N.\* III S. 106 Nr. 258 (Reger XIII S. 117). Für die Zeit vor Erlaß des ersten Bescheides darf durch den neuen Bescheid Rente nicht zuerkannt werden. Soll der neue Beschlüß nicht ein der rusungs- und rechtskraftsähiger Bescheid sein, so muß er als sormlose Mittheilung ergehen. A. N.\* III S. 107 Nr. 259 (Reger XIII S. 119), V S. 254 Nr. 463 (Reger XV S. 135), VI S. 309 Nr. 517 (Reger XVI S. 71), VII S. 273 Nr. 553 (Reger XVII S. 33).

Die Zuftändigkeit zur Feststellung im Wiedersholungsversahren bestimmt sich nach § 112. Maßgebend sind Wohnsit und Beschäftigungsort zur Zeit des neuen Antrages. A. N.\* V S. 34 Nr. 404 (Reger XV S. 12),

S. 255 Nr. 465 (Reger XV S. 137).

#### § 121. (§ 85.)

I Neber die Entziehung der Rente (§ 47) sowie die Einstellung von Rentenzahlungen (§ 48) erläßt der Borstand schriftlichen mit Gründen zu versehenden Bescheid.

u Vor der Entscheidung ist die für den Wohnort des Rentenempfängers zuständige untere Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle gutachtlich zu hören (§§ 57 bis 59, 79, 84 Abs. 1).

III Der § 112 Abf. 3 und die §§ 114, 116 bis 119 finden im Uebrigen entsprechende Anwendung.

Ru § 121 val. für Bürttemberg die Ausf. Borichr.

der VD. v. 25. November 1899 § 31 ff. (NVI. S. 1051). Ju Uhj. I: vgl. § 57 3iff. 2 und 3, § 59, § 79 Uhj. I, § 84 Abs. I wegen Instruction des Vorstandes durch die untere Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle. Der Vorstand fann die Entziehung ober Ginftellung aus eigener Initiative ober auf Antrag einer betheiligten VU. ober auf gutachtliche Anregung einer Justruftionsbehörde verfügen.

Bu Abf. III: § 112 Abf. III findet Anwendung, wenn die Instruktionsbehörde sich gegen die vom Vorstand befürwortete Entziehung oder Einstellung ausgesprochen hat. Im umgekehrten Fall findet, wenn die Instruktionsbehörde bie Entziehung (nicht auch Ginstellung) befürwortet, § 59

(bezw. 79 Abs. I, 84 Abs. 1) Anwendung.

Das Rechtsmittelverfahren ist dasselbe wie bei Feststellung der Rente. S. auch § 110 Abs. I Biff. 4.

#### § 122. (§§ 83 und 86.)

Der unteren Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle ist von allen auf ihre Begutachtung hin vom Vorstande getroffenen Entscheidungen Kenntniß zu geben. Sofern Rentenstellen errichtet sind, hat der Vorstand außerdem der für den Wohnort des Rentenempfängers zuständigen unteren Verwaltungsbehörde über die dem Berechtigten zustehenden Bezüge Mittheilung zu machen. Das Gleiche gilt beim Gintritte von Beränderungen.

Der Berechtigungsausweis des \$ 86 des Gel. v. 1889 ist fortgesallen. Der Rentenberechtigte ist der Postanstalt gegenüber durch den Feststellungsbescheid des Vorstandes (§ 112 Abs. IV) legitimiert und wird durch den Vorstand gemäß § 123 Abf. I Sat 2 über die auszahlende Poftanftalt unterrichtet.

Württemberg: Ausf.BD. v. 25. November 1899  $\S$  35 (KBl. S. 1053).

### § 123. (§§ 91 und 92 Abf. 111.)

#### Auszahlung der Renten.

I Die Auszahlung der Kenten wird auf Anweifung des Vorstandes der nach § 112 Abs. 2 zuständigen Berssicherungsanstalt vorschußweise durch die Postverwaltungen, und zwar in der Regel durch diesenige Postanstalt bewirkt, in deren Bezirke der Empfangsberechtigte zur Zeit des Antrags auf Bewilligung der Kente seinen Wohnsithatte. Der Vorstand der Versicherungsanstalt hat dem Berechtigten die mit der Zahlung der Kente beauftragte Postanstalt zu bezeichnen.

II Berlegt der Empfangsberechtigte seinen Wohnssitz, so hat auf seinen Antrag der Vorstand der Versicherungsanstalt, welcher die Rente angewiesen hatte, die letztere an die Postanstalt des neuen Wohnorts zur Auszahlung zu überweisen.

III Die Zentral-Postbehörden sind berechtigt, von jeder Bersicherungsanstalt einen Betriebsfonds einzuziehen. Derselbe ist in vierteljährlichen oder monatlichen Theilzahlungen an die den Bersicherungsanstalten von der Zentral-Postbehörde zu bezeichnenden Kassen abzusühren und darf die für die Bersicherungsanstalt im laufenden Rechnungsjahre voraussichtlich auszuzahlenden Beträge nicht übersteigen.

Die §§ 123 bis 127 handeln von der Auszahlung und Vertheilung der Renten und finden auch auf die bes. Kasseninichtungen Anwendung (§§ 173, 174). Ju Nhj. I: vgl. UBG. § 69. S. auch die revidierte Geschäftsanweisung des RBA. v. 29. April 1895 (A. N.\* 1895 S. 117 ff.) und das Rundschreiben v.gl. D. a. a. D. S. 115 ff.

Durch die Post sind nicht nur die Kenten, sondern auch die Kapitalabsindungen (§ 26) und die Kückzahlungen von Beiträgen (§ 42 ff.), nicht dagegen die Leistungen aus §§ 18 ff. auszulegen. Ueber Auszahlung von Beitrags-

erstattungen vgl. § 128 Note.

Die Auszahlung geschieht auf Anweisung regelmäßig durch die Bostanstalt desjenigen Wohnsites, welchen der Antragsteller zur Zeit der Antragstellung hatte. Vgl. § 112 Abs. I, auch § 65 Abs. III. Die Vostanstalt kann von dieser Regel nur auf Anweisung des zuständigen Anstaltsvorstandes abweichen. Dieser hat auch dann, wenn der Antragsteller während des Feststellungsversahrens seinen Wohnsitz verlegt hat, die Postanstalt des neuen Wohnsitzes ansuweisen.

Der Berechtigte legitimiert sich der Postanstalt gegenüber durch den Feststellungsbescheid oder die schriftliche Mittheilung des Vorstandes über die Zahlungsstelle (Abs. I Sat 2). Besondere Berechtigungsansweise werden nach der Novelle nicht mehr ausgestellt. Bgl. § 122 N.

Die Zahlungspilicht der Post besteht zwar frast Gesetes, wird aber liquid erst durch den besonderen Auftrag, welchen die Anweisung enthält. Die Anweisung hat sosort nach rechtskräftiger Feststellung der Kente (Kapitalabsindung) oder nach dem Beschluß über vorläusige Zubilligung von Kentenbeträgen (§§ 115, 117 Abs. III) oder nach Feststellung eines Anspruchs auf Beitragserstattung zu ersolgen. Eine sachliche Prüsung des Anspruchs durch die Postanstalt sindet nicht statt.

Die Borstände der besonderen Kasseneinrichtungen (§§ 8 ff., 173 Abs. I) können sich ebenfalls der Post zur Auszahlung bedienen. Die Postanstalten haben deshalb ein Berzeichniß dieser Kassen zu führen. Bgl. § 174 Abs. II, Geschäftsanweisung § 12, Rundschreiben Ziss. 9.

Verweigert die Postanstalt die Auszahlung, so steht Beschwerde an die vorgesette Poststelle gu, auch tann

man sich an die zur Anweisung zuständige Bersicherungs=

anstalt wenden. Civilklage ist ausgeschlossen. Zu Abs. II: Unterbleibt die Ueberweisung, so fann der Berechtigte Beschwerde zum Bersicherungsamte erheben. Die Ueberweisung ersolgt durch Bersügungen an beide betheiligte Postanstalten und Benachrichtigung des

Berechtigten.

Bu Abf. III: Ueber die Berwendung der Betriebs= fonds findet seitens der Postanstalt Abrechnung gegenüber der Rechnungsstelle und durch deren Bermittelung gegenüber der betheiligten Versicherungsanstalt statt. Bal. § 124 Abf. I Biff. 2. Die Betriebsfondsleiftungen find ben Bersicherungsanstalten ohne Berechnung von Zinsen bei der Jahresabrechnung von ihren Conti in Abzug zu bringen.

#### § 124. (§§ 87 und 88.)

Die Rechnungsstelle des Reichs-Versicherungsamts hat alle bei dem letteren nach Makaabe dieses Gesetzes vorkommenden rechnerischen und versicherungstechnischen Arbeiten auszuführen. Insbesondere liegt berselben ob:

- 1. die Vertheilung der Renten (§§ 125, 174);
- 2. die Abrechnung mit den Postverwaltungen (§§ 126 ff.) und die Berechnung des diefen von jeder Berficherungsanstalt vorzuschießenden Betriebsfonds (§ 123):
- 3. die Mitwirkung bei den im Bollauge des Gefetes herzustellenden statistischen Arbeiten;
- 4. die Mitwirkung bei Festsekung der Versicherungs= beiträge (§ 32).

11 Das Reichs-Versicherungsamt bestimmt, welche Mittheilungen der Rechnungsftelle zu diesen 3wecken von den Versicherungsanstalten zu machen sind.

Bu Abf. I: Die "Rechnungsftelle", identisch mit

dem früheren "Rechnungsbureau", ist eine Abtheilung des Reichsversicherungsamts, untersteht der Leitung des Präsidiums dieses Amtes und mit diesem der dienstlichen Oberseitung des Reichsamtes des Innern. Sie ist die Central-Rechnungsstelle für die ganze Invalidenversicherung im Reich. Ihr Berkehr mit den Berficherungsanftalten ift ein unmittelbarer auch in benjenigen Staaten, in welchen Landesversicherungsämter bestehen.

Bu Biff. 1: Die Bertheilung ift für alle Berficherungs= anstalten, Kasseneinrichtungen und für das Reich vorzu-

nehmen.

Bu Biff. 2: Die Anordnung, daß ein Betriebsfond vorzuschießen sei, kommt der Rechnungsstelle nicht zu. Bgl. \$ 123 Qui. III.

Bu Abf. II: Die Mittheilungspflicht besteht für alle Berficherungsanstalten und bes. Raffeneinrichtungen.

#### § 125. (§ 89.)

### Vertheilung der Renten.

I Die Rechnungsstelle vertheilt die Renten auf das Reich, das Gemeinvermögen und auf das Sondervermogen. Dem Reiche find für jede Rente fünfzig Mark Zuschuß (§ 35) und für jede ohne Beitragsleistung in Anrechnung kommende Beitragswoche bis zu anderweiter Feststellung durch den Bundesrath ein Rentenantheil von achtzehn Pfennia zur Last zu legen (§ 40 Abf. 2).

II Die Steigerungsfätze der Invalidenrenten sowie ein Viertel der Altergrenten find von dem Sondervermögen der einzelnen Berficherungsanstalten, alle übrigen Kentenantheile von dem Gemeinvermögen zu tragen. Die Steigerungsbeträge fallen berjenigen Anftalt gur Laft. welcher die entsprechenden Beiträge zugeflossen sind; das Biertel jeder Altergrente ist auf diejenigen Anstalten gu

vertheilen, welchen die Beiträge für den betreffenden Rentenempfänger zugestoffen sind, und zwar im Verhältnisse des Werthes dieser Beiträge. Der anweisenden Versicherungsanstalt sind die dem Sondervermögen einer anderen Versicherungsanstalt zur Last fallenden Kentenantheile am Schlusse des Rechnungsjahrs mit ihrem Kapitalwerth einmalig zu erstatten (§ 126).

III Zur Feftstellung des Maßstads, in welchem die im abgelaufenen Rechnungsjahre gezahlten Kentenbeträge der Post zu erstatten sind, ermittelt die Rechnungsstelle für jedes Jahr und für jede Versicherungsanstalt den Kapitalwerth der von ihr zur Zahlung angewiesenen noch laufenden Renten sowie den hiervon auf das Reich, das Semeinvermögen und auf das Sondervermögen der einzelnen Versicherungsanstalten entfallenden Antheil. Ueber die Verechnung des Kapitalwerths trifft der Bundestrath Vestimmung.

Bu §§ 125, 126. Die Auszahlung der Leiftungen aus der Versicherung erfolgt zum geringeren Theil durch die Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen selbst, in der Hauptsache aber durch die Post. Vgl. § 123 Note zu Abs. I a. A.

Die Vorschriften über Kentenvertheilung finden auf Kapitalabfindungen entsprechende Anwendung, nicht dagegen auf Beitragserstattungen (§ 128 Abs. VI). Eine Nachprüfung der Kentenansprüche auf ihre Begründung hin sindet im Vertheilungsversahren nicht statt.

A. N.\* IV S. 41 Nr. 330 (Reger XIV S. 15).

Durch das Bertheilungsverfahren werden die einzelnen Schuldner der Renten (Reich, Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen) zur verhältnismäßigen Antheilnahme an der Gesammtrentenlast herangezogen. Es wird durch die Rechnungsstelle der Antheil eines jeden Schuldners an

jeder einzelnen Rente und an der Gesammtrentenlast berechnet und durch das RVN. jeder Schuldner zur Erstlattung der nach dieser Berechnung für ihn sich ergebenden Theilschuld an die einzelnen vorschießenden Postanstalten angehalten.

Die Vertheilung ist also nicht nur eine Berechnung, sondern zugleich eine Umlegung der Gesammtrentenlast. Es wird alljährlich die Summe der im zulet abgelaufenen Jahr von der Kost ausbezahlten und nachgewiesenen Renten

umgelegt.

Ueber die Antheile der Gemeinlast und der Sonderlast

vgl. § 33 Note.

Der Maßstab der Vertheilung der Gesammtlast zwischen Reich, Versicherungsanstalten und Kasseneinrichtungen ist kein prozentualer, sondern ergiebt sich nach § 125 Abs. I Sat 2, Abs. II und III und § 126 Abs. I Sat 3 wie folgt.

Es ist für jeden dieser Schuldner zunächst der Antheil an jeder einzelnen bezahlten Rente zu ermitteln. Das Reich ist an jeder Rente, die einzelnen Versicherungsanstalten und Kassen sind nur an den Kenten bersenigen Eersicherten betheiligt, für welche ihnen Beiträge entrichtet worden sind. Das Reich zahlt für jede Rente 50 Mark und außerdem zu den Kenten solcher Personen, denen bei der Kentensestigtellung Militärdienstwochen gemäß § 40 Abs. I anzurechnen waren, für jede dieser Wochen 18 Ksg. (Abs. I Sat 2). Für den ganzen Rest einer jeden Kente haben die Versicherungsanstalten und Kassen aufzukommen und zwar haben dieselben auß ihrem Sondervermögen zu den Invalidenrenten sir die nach § 36 berechneten Steisgerungssäße, zu den Altersrenten sür den vierten Theil des Gesammtbetrags aufzukommen. Bei den Invalidenrenten hat jede an der Rente überhaupt betheiligte Anstalt und Kasse in dem Verhältniß zu den Steisgerungssäßen beizutragen, in welchem ihr Beiträge nach Jahl und Höhe sür den Versicherten zugeslossen sind.

Beiträge, welche hätten geleistet werden sollen, aber nicht geseistet worden sind, kommen ebensowenig in Betracht, wie Beiträge, welche nach Zuerkennung der Rente noch geseistet worden sind. A. N.\* III S. 144, 151 Rr. 290,

298 (Reger XIII S. 176, 185). Beiträge, welche nach § 147 unwirksam sind, haben auch bei der Vertheilung nicht berücksichtigt zu werden. Es können zwar Beiträge bei der Vertheilung auch dann berücksichtigt werden, wenn sie bei der Rentenberechnung nicht in Anrechnung gebracht worden sind. Bgl. A. N.\* IX S. 381 Nr. 711 (Reger XIX S. 26). Das ift namentlich der Fall, wenn die betr. Marken durch die BU. nicht genau gekennzeichnet find. If aber ein Ungültigfeitsvermerf der BA. bestimmten Marken beigegeben, so ist m. E., wenn nicht im Ber-theilungsversahren die Gültigkeit nachgewiesen wird, ihre Ungültigkeit anzunehmen. Anders A. N.\* IX S. 533 Nr. 742 (Reger XIX S. 82). Für bescheinigte Zeiten der Arbeits= unterbrechung (§ 30 Abf. II) find bei der Rentenvertheilung Beiträge auch dann nicht anzusepen, wenn sich ein Uebersichuß an geleisteten Marken ergiebt. A. N. \* S. 294 Nr. 508 (Reger XVI S. 63).

Was nun von den Renten übrig bleibt, wenn man bei einer jeden die Antheile des Reichs und die aus dem Sondervermögen der Unftalten und Raffen zu beftreitenden Bestandtheile abzieht, das ist aus dem Gemeinvermögen aller Anstalten und Kassen zu bestreiten. Das Berhältniß, in welchem jede Versicherungsanstalt und Kasse mit diesem Theil ihres Vermögens beizutragen hat, ist nicht für jede Rente besonders zu ermitteln, sondern nur einmalig für ben ganzen Betrag aller nach Obigem noch nicht gedeckten Renten. An der Gesammtlast nämlich, welche hienach noch ungedeckt ift, hat jede Versicherungsanstalt und Raffe im Verhältniß der nach dem Nechnungsergebniß des letzten Jahres sich herausstellenden Größe ihres Gemeinvermögens mitzutragen. Bgl. § 33 Note und § 126 Abf. I Sat 3.

Bisher erscheint die Berechnung noch verhältnißmäßig Die Sache wird aber erheblich verwickelter das durch, daß nach § 125 Abs. II Say 3 und Abs. III die Berechnung der Antheile nicht nach der thatsächlichen Söhe der Renten, sondern für Reich, Bersicherungsanstalten und Kassen nach dem Kapitalwerthe der Renten zu ersolgen hat. Die Grundsätze für die Berechnung desselben hat der

Bundesrath (!) zu bestimmen.

Von rechtlicher Bedeutung ist die Berechnung nach dem Kapitalwerthe nur für die Durchführung der Bestimmung des § 125 Abs. II Sat 3, im Uebrigen erscheint sie als eine werthlose und zeitraubende Umständlichseit. Der oben dargelegte Maßstab bleibt trot Kapitalwerth allein maßgebend. Den Postanstalten ist ja nicht der Kapitalwerth der Kenten, die sie ausgelegt haben, sondern sind diese selbst zu verasten.

Die Erstattung des Kapitalwerths der Rentenantheile nach § 125 Abs. II Sat 3 hat zwei Wirkungen: 1. die erstattete Summe geht in das Sondervermögen der answeisenden Bersicherungsanstalt bezw. Kasse über, 2. diese Unstalt und Kasse hat in Zukunft allein für die Steisgerungssätze der Rente aus ihrem Sondervermögen aufzus

fommen.

Diese Grundsäße finden in vollem Umfang auf die Renten Anwendung, welche nach den Uebergangsvorsichriften §§ 189 ff. zu leisten sind. Die besonderen Vorschriften des früheren Gesetes § 160 über die Belastung der an einer Rente der Uebergangszeit betheiligten Versicherungsanstatten für die einzurechnende vorgesetzliche Zeisscherungsanstatten für die einzurechnende vorgesetzliche Zeisschen das dei Vertheilung der Uebergangsrenten eine Berücksichtigung der nach §§ 189, 190 einzurechnenden, vorgesetzlichen Zeis überhaupt nicht stattsindet. Diese Renten fallen also sortan nur densenigen Versicherungs-austalten oder Kassen nach Maßgabe dieses Gesetzes versichert gewesen sind. Sind darnach mehrere Anstalten oder Kassen an einer Kente betheiligt, so bestimmt sich ihr Antheil (Sonderlast) nach den Vorschriften dieses Karagraphen.

Die Entscheidungen des NVA. zu § 160 des früheren Gesetzes, z. B. Ar. 111, 345, 346, 659 treffen nicht mehr zu.

### § 126 (§§ 90, 92 Abf. I und II.)

I Die Zentral=Postbehörden haben der Rechnungs= stelle Nachweisungen über diejenigen Zahlungen, welche im verstoffenen Rechnungsjahr auf Grund der Anweisungen der Bersicherungsanstalten geleistet worden sind, zuzuftellen. Die Rechnungsstelle hat die vorgeschossenen Beträge nach dem gemäß § 125 Abs. 3 festgestellten Maßtab auf das Reich, das Gemeinvermögen und das Sondervermögen zu vertheilen. Die hiernach auf das Gemeinvermögen sau vertheilen. Die hiernach auf das Gemeinvermögen sämmtlicher Unstalten entfallenden Zahlungen sind von den einzelnen Versicherungsanstalten im Verhältnisse der für die Gemeinlast bestimmten Theile ihres Vermögens zu erstatten.

ungsstelle jeder Versicherungsanstalt den Betrag mitzutheilen, den diese Versicherungsanstalt den Betrag mitzutheilen, den diese aus dem für die Gemeinlast bestimmten Theile ihres Vermögens einerseits und aus ihrem Sondervermögen andererseits zu erstatten hat; dabei sind zugleich die gemäß § 125 Abs. 2 von den einzelnen Anstalten einander zu erstattenden Kapitalwerthe aus dem abgelausenen Rechnungsjahre seitzustellen. Die den Verechnungen zu Grunde liegenden Jahlen sind anzugeben. Gegen die Vertheilung und Abrechnung ist die Veschwerde bei dem Reichs-Versicherungsamte zulässig. Ueber die dem Reichs zur Last sallen verlage ist dem Reichskanzler (Reichsamt des Innern) Vorlage zu machen.

III Den Zentral=Postbehörden hat die Rechnungsstelle mitzutheilen, welche Beträge von dem Reiche und von den einzelnen Versicherungsanstalten zu erstatten sind.

3u Abf. I: Central-Postbehörden sind im Reichspostgebiet das Reichspostamt, in Bayern das Ministerium des kgl. Hauses und des Aeußern, in Württemberg das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten. Ueber die der Rechnungsstelle zu gebenden Nachweisungen fann ber Bundesrath Regeln aufstellen.

Sat 2 wiederholt das in § 125 Abs. I u. III Gesagte.

Sat 3 gehört dem Sinne nach zu § 125 Abs. II.

Bu Abj. II: Die Rechnungsstelle ermittelt den einer jeden Bersicherungsanstalt und Kasse zur Last zu legenden Jahresbetrag durch Zusammenrechnung aller Einzelantheile, welche eine jede von diesen bei jeder Rente trifft.

Ueber die etwa erhobene Beschwerde bescheidet das Reichsversicherungsamt als Verwaltungsgericht nicht nach

Zwedmäßigkeit, sondern nach Recht.

Die nach Abs. II Sat 3 zu erhebende Beschwerde hat

feine aufschiebende Wirkung. Bgl. § 127 Abj. I. 3n Abj. III: Jede Berficherungsanstalt und Kasse hat schließlich nur derzenigen Postanstalt Zahlungen zu leisten, welche auf ihre Anweisung hin Renten ausbezahlt hat. Ihre Schuld den übrigen Postanstalten gegenüber beckt sie durch die Erstattung der Kapitalwerthe gem. § 125 Abj. II Sat 3.

§ 127. (§ 93.)

#### Erstattung der Vorschüffe der Postverwaltungen.

Die Versicherungsanstalten haben die von der Rechnungsstelle ihnen mitgetheilten Beträge (§ 126) ben Postverwaltungen binnen zwei Wochen nach Gingang der Mittheilung zu erstatten. Die Erstattung erfolgt aus den bereiten Mitteln der Anstalt. Sind solche nicht vorhanden, so hat der weitere Kommunalverband be= ziehungsweise der Bundesstaat die erforderlichen Beträge vorzuschießen. Bei gemeinsamen Berficherungsanftalten erfolgt die Aufbringung diefes Borschuffes nach dem im § 2 festgesetten Berhältniffe.

II Gegen Versicherungsanstalten, welche mit der Erstattung der Beträge im Rückstande bleiben, ift auf Antrag der Zentral-Postbehörde von dem Reichs-Versicherungsamte das Zwangsbeitreibungsversahren einzuleiten.

§ 127 findet auch auf besondere Kasseneinrichtungen

Anwendung; f. § 173.

Zu Abs. 1: Bon ben zu erstattenden Beträgen sind die a conto des Betriebssonds im Sinne des § 123 Abs. III von der Versicherungsanstalt geseisteten Zahlungen abzuziehen.

Die erstatteten Beträge sind von der Versicherungsanstalt unter Ausscheidung nach Gemeinlast und Sonderlast von dem Gemein- bezw. Sondervermögen abzuschreiben. Bgl. § 33 Abs. III.

Eine Berginjung der Auslagen der Post findet nicht

statt.

Die Vorschüffe (Sat 3) sind den Garanten ohne Zinsen zu erstatten. Ist eine Versicherungsanstalt hiezu dauernd nicht in der Lage, so sind Veränderungen im Sinne der S\$ 100 ff. vorzunehmen. Vgl. §\$ 68 Abs. I, 173 Abs. II

(Kasseneinrichtungen).

31 Abf. II: vgl. UBG. § 75. Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes s. § 111 Lbs. II. Die Zwangsbeitreibung kann den Versicherungsanstalten gegensiber durch unmittelbare Verfügung über die bereiten Bestände der Anstaltskasse vollzogen werden. Ein Rückgriff auf die Witglieder ist nicht möglich. Den besonderen Kasseneinrichtungen gegensiber wird die Zwangsbeitreibung durch Vermittlung der den Kassen der vorgesetzen staatlichen Aussichtsbehörden erfolgen. Die nöthigen Sicherheiten können vom Bundesrath bei Genehmigung der Kassenversicherung ansebedungen werden (§ 8 Abs. II).

# § 128. (§ 95.)

### Erstattung von Beiträgen.

I Der Anspruch auf Erstattung von Beiträgen (§§ 42 bis 44) ist unter Beibringung der zur Begründung dienenden Beweisstücke bei der unteren Berwaltungsbehörde oder Rentenstelle des Wohnorts oder des letzten Beschäftigungsorts oder bei der von der Landes-Zentralbehörde bestimmten Behörde (§ 112 Abs. 1) geltend zu machen.

II Die untere Berwaltungsbehörde oder Rentenftelle hat die Berhandlungen dem Borftande der für ihren Bezirk zuständigen Bersicherungsanstalt zu übersenden. Dieser hat über den Anspruch einen schriftlichen Bescheid zu ertheilen.

III Der § 113 findet entsprechende Anwendung, wenn der Todesfall, welcher den Anspruch auf Beitragserstattung begründet, durch einen nach den Unfallverssicherungsgesetzen zu entschädigenden Unfall herbeigeführt worden ist.

IV Gegen den Bescheid steht dem Erstattungsberechtigten die Beschwerde an das Reichs-Bersicherungsamt zu. Die Beschwerde ist bei Bermeidung des Ausschlusses innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheids bei dem Reichs-Bersicherungsamt einzulegen.

V Die Bestimmungen des § 114 Abs. 3 sind in den Fällen der Abs. 1, 4 entsprechend anzuwenden.

VI Die Bersicherungsanstalten, an welche seinerzeit die nunmehr zurückerstatteten Beiträge entrichtet worden sind, haben der erstattenden Bersicherungsanstalt Ersaß u leisten; die Abrundungsbeträge (§ 42 Abs. 1, § 43, § 44 Abs. 3) verbleiben zu Lasten der erstattenden Bersicherungsanstalt. Das Bersahren wird vom Reichs-Bersicherungsamte geregelt. Die Bersicherungsanstalten können

durch Vertrag auf die Ersaßleistungen gegenseitig verzichten; der Vertrag ist dem Reichs-Versicherungsamte mitzutheilen.

Die Erstattung der Beiträge erfolgt aus dem Sondersvermögen einer jeden Anstalt (§ 33). Auf besondere Kassenseinrichtungen finden die Abs. III u. VI des § 128 gem. § 173 Abs. I dann Anwendung, wenn die Erstattung von Beiträgen für diese Kassen durch Statut vorgesehen ist.

Beiträgen für diese Kassen durch Statut vorgesehen ist.

Ju Abi. I und II: Das Versahren der Beitragserstattung ist analog demjenigen der Rentenseststellung (§ 112). Der Antrag ist in Bayern bei der Gemeindebehörde einzureichen und von dieser der unteren Verw. Beh,
zu übermitteln. Sachsen: BD. v. 30. Nov. 1899 § 13 (GBDBL. S. 602). Bürttemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 33 f. (RBL S. 1052). Bgl. auch § 57 Zissen. 59
ist hier nicht anzuwenden. Die Auszahlung der Erstattungsansprüche braucht nicht, kann aber auf Vereinbarung durch
die Post vermittelt werden.

3u Abj. III: vgl. § 44 Abj. V. Die Beiträge sind auch in diesem Fall zu erstatten. Es entsteht aber dadurch der erstattenden Bersicherungsanstalt ein Regreßanspruch gegen die zuständige Berufsgenossenschaft. Bal. § 173 Abj. I:

besondere Kasseneinrichtungen.

Ru Abf. IV: Buftandigkeit des Landesversicherungs=

amtes f. § 111 Abs. II.

31 Abj. VI: vgl. § 173 Abj. I. Der Erjaganspruch richtet sich nach der Söhe (Zahl und Art) der Beiträge, welche einer jeden Versicherungsanstalt für den betreffenden Versicherten geleistet worden sind.

Berträge der in Abs. VI bezeichneten Art können entweder von allen BA. oder auch von einzelnen (z. B. BA. desselben Staats) unter einander geschlossen werden.

Bur Regelung des Ersatverfahrens ift nur das RBA.

zuständig.

Motive zu Abs. VI: "Das neue Versahren wird sich etwa folgendermaßen gestalten: jede Versicherungsanstalt führt Buch über diejenigen Beträge, welche den einzelnen Anstalten an den von ihr erstatteten Beiträgen zur Last

fallen. Zur Vermeidung von umftändlichen Unterverthei= lungen der Abrundungsbeträge (§§ 30 Abf. I u. 31 Abf. III), welchen Beitragsmarken nicht gegenüberstehen, ist vorgesehen. daß die Abrundungsbeträge berjenigen Bersicherungsanstalt zur Last gelegt werden, welche die Beiträge dem Berechtigten erstattet hat. Am Jahresschlusse wird das Aufrechnungsergebniß der Rechnungsstelle des RVA.3 mitgetheilt, welche bei Feststellung der den Central-Postbehörden zu erstattenden Zahlungen (§ 92), zugleich mit der Ausgleichung der Rentenlast, auch eine Ausgleichung der den einzelnen Unftalten zur Laft fallenden Beitragserstattungen bewirkt. Ergiebt sich später, daß die zu verrechnenden Erstattungsbeträge sich im Wesentlichen ausgleichen und zur Ersapleistung im Allgemeinen nicht führen, so soll ben Anstalten durch die Bestimmung im § 95 Abs. V (i. e. § 128 Abs. VI) die Möglichkeit gegeben werden, im Interesse ge= schäftlicher Erleichterungen gegenseitig auf die Ersatleistung zu verzichten.

## § 129 (neu).

#### Entscheidung durch Rentenftellen.

<sup>1</sup> Sind Rentenstellen auf Grund der Borschriften des § 86 die dort bezeichneten Besugnisse übertragen, so sinden die Borschriften der §§ 112 dis 122, 128 mit solgenden Maßgaben entsprechende Anwendung.

II Die Entscheidungen der Rentenstelle erfolgen nach Stimmenmehrheit in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter denen sich außer dem Borsitzenden oder seinem Stellvertreter je ein Bertreter der Arbeitgeber und der Bersicherten besinden muß, wenn nach Ansicht des Borsitzenden oder seines Stellvertreters die Bersagung einer deantragten Rente oder die Gewährung eines geringeren als des beantragten Rentenbetrags oder die Entziehung einer Invalidenrente in Frage steht.

Hente oder Beitragserstattung ganz oder zum Theil anerkannt oder die Entziehung einer Invalidenrente oder
die Einstellung von Rentenzahlungen abgelehnt oder ausgesprochen worden ist, hat der Vorsitzende der Rentenstelle nach Ertheilung des Bescheids dem Borstande derjenigen Versicherungsanstalt, die für den Bezirk der
Rentenstelle zuständig ist, unverzüglich die Verhandlungen
zu übersenden und dabei diesenigen Entscheidungen zu
bezeichnen, welche gegen seine Stimme ergangen sind.

IV Der Borftand der Versicherungsanstalt ist befugt, Entscheidungen der Kentenstelle, durch welche der Anspruch auf Kente oder Beitragserstattung ganz oder zum Theil anerkannt oder die Entziehung der Invalidenzente oder die Einstellung von Kentenzahlungen abgelehnt worden ist, durch Berufung oder Beschwerde gemäß § 114 Abs. 1, § 128 Abs. 4 anzusechten. Die Berufung und Beschwerde des Borstandes haben aufschiebende Wirkung, die Berufung aber nur insoweit, als es sich um Beträge handelt, die für die Zeit vor dem Erlasse der Entsicheidung der Kentenstelle nachträglich gezahlt werden sollen.

V Die Berufung ober Beschwerde ist bei Bermeibung des Ausschlinsses innerhalb eines Monats, nachmem die Verhandlungen der Kentenstelle bei dem Vorstand eingegangen sind (Abs. 3), bei dem zuständigen Schiedsgericht ober dem Reichs-Versicherungsamt einzulegen.

Ju Abs. I: Das Versahren vor den Rentenstellen wird im Uebrigen gem. § 86 Abs. II durch die Landes-Centralbehörde geregelt. 3u Uhf. II: Wenn Versagung der Rente 2c. nicht in Frage steht, entscheidet der Borsitzende oder sein Stellvertreter allein.

3u Abj. III: Die Entscheidung der Rentenstelle ist dem Borstand der Bersicherungsanstalt auf alle Fälle

fofort mitzutheilen.

3u Abs. IV: Das Ansechtungsrecht bes Vorstandes ist hier an die Stelle seines Entscheidungsrechts getreten. Das Nechtsmittel der Nevision steht dem Vorstande nicht zu.

3u Uhj. V: Die Berufung ist beim Schiedsgericht, die Beschwerde beim Reichsversicherungsamt einzulegen. Zuständigkeit des Landes-Versicherungsamtes § 111 Abs. II.

#### § **130**. (§ 99).

#### Marken.

<sup>1</sup> Jum Zwecke der Erhebung der Beiträge werden von jeder Bersicherungsanstalt für die einzelnen Lohnstassen Marken mit der Bezeichnung ihres Geldwerths ausgegeben. Das Reichs-Bersicherungsamt bestimmt die Zeitabschnitte, für welche die Marken ausgegeben werden sollen, sowie die Unterscheidungsmerkmale und die Gültigsteitsdauer der Marken. Innerhalb zweier Jahre nach Absauf der Gültigkeitsdauer können ungültig gewordene Marken bei den zum Markenverkause bestimmten Stellen gegen gültige Marken umgetauscht werden.

II Die Marken einer Bersicherungsanstalt können bei allen in ihrem Bezirke belegenen Postanstalten und anderen von der Bersicherungsanstalt einzurichtenden Berskaufsstellen gegen Erlegung des Nennwerths käuflich erworben werden.

Die §§ 130 bis 163 u. 167 Abf. II handeln von der Beitragsentrichtung.

Die Beitragsentrichtung erfolgt regelmäßig durch das

Markenversahren. Ausn. für Seeleute s. § 167 Abs. II. Jede Marke stellt einen Wochenbeitrag dar, der durch Einkleben in die Quittungskarte entrichtet und quittiert wird (§ 131 Abf. I). Bal. Lag, Berficherungsmarke und Quittungskarte.

Die Marken konnten bisher nur als Wochenmarken, d. i. als Marken für je einen Wochenbeitrag ausgegeben werden. Bur Vereinfachung der Rleberei geftattet das Gefet nunmehr die Ausgabe von Marken für größere Zeitabschnitte, namentlich für je 2 Wochen ober je 13 Wochen (Motive). Die Anordnung frifft das RBA. einheitlich für alle Berficherungsanstalten.

Die Marken sind außerdem verschiedene für die einzelnen Versicherungsanstalten und innerhalb dieser für die 5 Lohnklassen. Denn jede Marke dient als Werthzeichen des für eine bestimmte Lohnklasse einer bestimmten Versicherungsanstalt und für eine bestimmte Beitragsperiode

festgesetten Beitrages.

Bgl. in Betreff der Ausstattung der Marken die Bekm. des REA.s v. 27. Oktober 1899 (früher Bekm. v. 9. Sept. 1890, A. N.\*I S. 2 ff.) Anlage 12. Ueber die Gültigkeitsdauer der Marken f. Bekm. des RVA. v. gl. Datum. Hienach sind ungültig gewordene Marken bis längstens 31. Dezember 1901 bei den zum Markenverkauf bestimmten Stellen gegen gültige umzutauschen. Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 36 (RBl. S. 1053). Baden: BD. v. 30. Nov.

1899 (GBDB). S. 799). Zu Uhj. II: Bahern und Württemberg haben ihre nach Art. 78 Abs. II der Reichsverfassung erforderliche Zustimmung zu dieser Inanspruchnahme ihrer Postanstalten ertheilt. Bgl. § 163 Abs. III des Gesehes von 1889.

Auch die Rentenftellen find gem. § 80 als Verkaufs=

stellen verwendbar.

Ueber den Umtausch verdorbener oder unbrauch= bar gewordener Marken f. A. R. \* III S. 24 Mr. 205 (Reger XIII S. 21).

lleber unwirksame Beiträge f. §§ 146, 147. Ueber die Behandlung unverwendbarer Marken f. Rundschreiben des RBA.s v. 31. Ottbr. 1892 (A R\* II S. 142 Rr. 200, Reger XII S. 179\*). Anlage 10.

Neber Entwerthung der Marken f. § 141 u. Bekn. des BR.sv. 9. Nov. 1899 (RGBl. S. 665), f. Anlage 8.

### § 131. (§ 101 Abf. II und § 102 Abf. II.) Quittungskarte.

<sup>1</sup> Die Entrichtung der Beiträge erfolgt durch Einfleben eines entsprechenden Betrags von Marken in die Quittungskarte des Bersicherten.

II Der Versicherte ist verpslichtet, die Quittungsfarte sich ausstellen zu lassen und sie behufs Einklebens der Marken oder zum Entwerthen der Marken zu den hierfür vorgesehenen Zeiten vorzulegen (§§ 141, 149, 150). Er kann hierzu von der Ortspolizeibehörde oder von dem Vorsihenden der Kentenstelle, soweit dieser die Kontrole über die Beitragsentrichtung (§§ 161 ss.) übertragen ist, durch Geldstraßen dis zu zehn Mark angehalten werden. Ist der Versicherte mit einer Quittungskarte nicht versehen oder lehnt er deren Vorlegung ab, so ist der Arbeitgeber berechtigt, für Rechnung des Versicherten eine solche anzuschaffen und den verauslagten Vetrag bei der nächsten Lohnzahlung einzubehalten.

III Der Bersicherte ist berechtigt, auf seine Kosten zu jeder Zeit die Ausstellung einer neuen Quittungskarte gegen Rückgabe der älteren zu beanspruchen.

 $\S$  131 (Nlebeshstem) handelt von der Entrichtung der Beiträge bei nothwendiger Versicherung nach  $\S$  1.

Ueber die Beitragsentrichtung bei der nothwendigen Bersicherung nach § 2 j. § 143 und bei der freiwilligen Bersicherung § 145.

Ju Abs. I: Die unbeklebte Quittungskarte ist ein Formular, welches rechtlich die Fähigkeit hat, zum Ginkleben von Marken verwendet zu werden. Es sind stets die Marken derjenigen Anstalt einzukleben, in der man jeweils

versichert ist (§ 65 Abs. III).

Die beklebte Quittungskarte ist die amtliche Quittung über die nach dem Markeninhalte geleisteten Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber (§ 27 Abs. II) und damit die Urkunde, aus welcher sich die Anwartschaft und bei Eintritt des Versicherungsfalles der Anspruch und dessen Sohe ergiebt. Die ausbewahrten (§ 138) und deklebten Quittungskarten sind außerdem die urkundlichen Grundslagen für die Kentenberechnung (§§ 35 st.), Beitragserstattung (§§ 42 st.) und Kentenvertheilung (§§ 125, 126).

Die Quittungsfarte ist eine öffentliche Urkunde. RStr. &B.

§ 267. Näheres bei Laß a. a. D. S. 23 ff.

Die Entrichtung der Beiträge durch Kleben erfolgt entweder durch die Arbeitgeber (§§ 140—143) oder durch die Bersicherten (§§ 144 f.) oder durch Vermittellung von Hebesstellen (§§ 148 ff.). Durch das rechtmäßige Einkleben der Marke erfüllt der Arbeitgeber bezw. Verssichert seine Beitragspflicht und entsteht der Ersaufpruch hinsichtlich der Hälfte des geleisteten Beitrags.

Úeber die Einrichtung der Quittungsfarten s. §§ 132, 133, Ausftellung und Umtausch § 134, Ersat § 136, Gültigkeitsdauer § 135, Ausbewahrung § 136, Unsallissen Inhalt und unbefugte Vorenthaltung § 139, Streitigkeiten wegen der Beitragspflicht § 155,

Kontrole der Entrichtung §§ 161 f.

Zu Abf. II: Die Vorlegung der Quittungskarte hat in der Regel bei der Lohnzahlung zu erfolgen (§ 141 Abs. I). Ausnahmen bestimmen die §§ 148 Abs. 1, 149, 150, 153. Für freiwillig Versicherte besteht keine Vorlegungspflicht.

Bgl. insb. §§ 149 Abs. II, 153.

Ortspolzeibehörden sind in Bahern in den Städten des diess. Bahern die Magistrate, in den pfälzisschen Gemeinden und in den Landgemeinden des diess. Bahern die Bürgermeister; in Sachsen die Gemeindes behörden bezw. Amtshauptmannschaften (VD. v. 30. Nov.

1899 § 2e; GBDBI. S. 600); in Württemberg die Ortsvorsteher (VD. v. 25. November 1899 §§ 1, 37, Neg.VI. S. 1037, 1053); in Baden in den Fällen der §§ 131 Abs. II, 139 Abs. III, 153 in Städten mit staatlicher Ortspolizei das Bezirksant, sonst die Bürgermeister, in Fällen des § 161 Abs. II Bezirksant bezw. Bürgermeister. VD. v. 28. November 1899 § 1 (GBDBI. S. 616).

## § 132. (§ 101 Abj. II u. III.)

I Die Quittungsfarte enthält das Jahr und den Tag der Ausgabe, die über den Gebrauch erlassenen Bestimmungen (§ 139) und die Strasvorschrift des § 184. Im Nebrigen bestimmt der Bundesrath ihre Einrichtung. Für die Selbstversicherung und deren Fortsetzung (§ 14 Abs. 1) fann vom Bundesrathe die Verwendung besonderer Quittungsfarten vorgeschrieben und die unbesugte Verwendung anderer Quittungsfarten mit Strase bedroht werden.

II Die Kosten ber Quittungskarte trägt, soweit sie nicht für Kechnung des Bersicherten zu beschaffen ist (§ 131 Abs. 2, 3), die Bersicherungsanstalt des Ausgabebezirkes.

Ju Abs. I: vgl. BD. des Bundesraths v. 10. November 1899 betr. die Einrichtung der Quittungskarten für die Invalidenversicherung (NGBl. S. 667) Anlage 9.

## § 133. (§ 102 Abf. I.)

Jede Quittungskarte bietet Raum zur Aufnahme ber Marken für mindestens zweiundfünfzig Beitragswochen. Die Karten sind für jeden Versicherten mit fortlaufenden Rummern zu versehen; die erste für ihn ausgestellte Karte ist am Kopfe mit dem Namen derjenigen Versicherungsanstalt, in beren Bezirke ber Bersicherte zu dieser Zeit beschäftigt ist, jede folgende mit dem Namen dersenigen Bersicherungsanstalt, welche sich auf der nächstvorherzgehenden Karte vermerkt sindet, zu bezeichnen. Stimmt der auf einer späteren Karte enthaltene Name mit dem auf der ersten Karte enthaltenen Namen nicht überein, so ist der auf der ersten Karte enthaltene Name maßgebend.

Die Quittungsfarte kann nicht nur mit Marken derjenigen Versicherungsanstalt beklebt werden, deren Namen sich "am Kopse" der Karte verzeichnet findet. Die Angabe des Namens der Versicherungsanstalt ist nur für die Aufs bewahrung und Verrechnung der Karte von Bedeutung Es sind vielmehr in jede Karte stets Marken derzenigen Anstatt einzukleben, in der man jeweils versichert ist (§ 65 2065. III).

# § 134. (§ 103.)

I Die Ausstellung und der Umtausch der Quittungsfarten erfolgt durch die von der Landes-Zentralbehörde bezeichnete Stelle.

II Die hiernach zuständige Stelle hat die in der zurückgegebenen Karte eingeklebten Marken derart aufzurechnen, daß ersichtlich wird, wiedel Beitragswochen für die einzelnen Lohnklassen dem Inhaber der Karte anzurechnen sind. Gleichzeitig ist die Dauer der besscheinigten Krankheiten und militärischen Dienstleistungen des Inhabers anzugeben, welche in die Zeit, für welche die Quittungskarte gilt, entfallen. Ueber die aus dieser Aufrechnung sich ergebenden Endzahlen ist dem Inhaber der Karte eine Bescheinigung zu ertheilen.

3u Abf. I: Während Ausstellung und Umtausch ber Quittungsfarten nicht burch die Versicherungsanstalten selbst besorgt werden, haben diese die umgetauschten und

zurückgegebenen Rarten aufzubewahren (§ 138).

Der Umtausch der Quittungskarte hat regelmäßig zu erfolgen, wenn dieselbe ausgefüllt ist. Unterlassung des Umtausches zieht die Ordnungsstrase des § 131 Abs. II nach sich. Ein Umtausch sinder außerdem statt in den Fällen

der §§ 131 Abs. III, 139 Abs. I, 158 Abs. III.

Neber die zuständige Stelle und das Versahren s. für Preußen: Min.Anw. v. 17. November 1899, Bayern: V. 14. Dezember 1899 § 10, Min.Bekm. v. 27. Dezember 1899 (Min.ABI. S. 757 st.), Sachsen: V. 30. November 1899 § 16 (GVDK S. 603), Württemberg: V. v. 25. November 1899 § 37 st. (BK. 6. 1053 st.), Baden: V. 28. November 1899 § 11 (GVDK S. 619) und Unweizung vom 20. Dezember 1899 (GVDK S. 619) und Unweizung vom 20. Dezember 1899 (GVDK S. 976 st.). Zuständig ist in den meisten Staaten die Gemeindes behörde.

Ju Abs. II: Die Bescheinigung ift weder ein Urtheil über die Kentenanwartschaft des Versicherten, noch ein endgülftiges Urtheil über den Juhalt der Quittungskarte. Sie ist nichts weiter als eine Luittung über den Empfang der Luittungskarte und Militärdienst- und Krankseits- Vescheinigungen und ein Vesels zur etwaigen Kentensberechnung sir den Versicherten. Der Kentensestriellung ist durch den Inhalt der Bescheinigung nach Abs. Il nicht präjudiziert. Ueber die Beweiskraft der Bescheinigung A. R.\* IX S. 283 Kr. 704 (Reger XIX S. 16).

Ueber die Anfechtung der Bescheinigung s. § 137. Die Kosten des Umtausches fallen der zuständigen

Stelle zur Laft.

#### § 135. (§ 104.)

I Eine Quittungsfarte verliert ihre Gültigkeit, wenn sie nicht innerhalb zweier Jahre nach dem auf der Karte verzeichneten Ausstellungstage zum Umtausch einsgereicht ist. Ist die Annahme begründet, daß der Berssicherte ohne sein Verschulben den rechtzeitigen Umtausch

verfäumt hat, so kann der Vorstand der Versicherungsanstalt des Beschäftigungsorts auf den Antrag des Versicherten die fortbauernde Gültigkeit der Quittungskarte anerkennen.

II Der Bundesrath ist befugt anzuordnen, daß die Gültigkeitsdauer der Karten durch Abstempelung verslängert werden kann.

Verfall der Quittungsfarte.

Ju Abs. I: Die durch die Novelle von 4 auf 2 Jahre heradgesette Gültigkeitsdauer der Quittungskarte entspricht der in § 46 Abs. I heradgesetten Frist des Erlöschens der Anwartschaft. Vor Erlöschen der Anwartschaft kann der Versall der Quittungskarte nicht eintreten. A. N.\* VI Rr. 479 (Reger XVI S. 2), IX S. 775 Rr. 779 (Reger XIX S. 153).

Die Ungültigkeit der Quittungskarte bedeutet nicht nur ihre Unfähigkeit, als Beweisuntunde zu dienen, sondern hat auch die Folge, daß die auf ihr eingeklebten Marken nicht als geleistete Beiträge gelten. A. A. L. S. 53 ff. Doch ist die ungültige Karte zum Umstausch gegen eine gültige, neue Karte (§ 134) verwendbar.

Ju Abj. II: vgl. VD. des Bundesraths v. 10. November 1899 betr. die Einrichtung der Quittungskarten für
die Jnvalidenversicherung (RGBl. S. 667). Anlage 9.
Juständig zur Abstempelung sind in Bahern die Gemeindebehörden. Königl. VD. v. 14. Dezember 1899 § 10.
Nach Min. Entschl. v. 27. Dezember 1899 (Min. ABl. S. 757)
ist den dis 1. April 1900 ablaufenden Karten fortbauernde
Gültigkeit zuerkannt. Sie werden behandelt wie Karten,
die am 1. April 1900 ausgestellt worden sind. Für die
nach dem 1. April 1900 ablaufenden Karten dagegen wird
nachträglicher Umtausch nur auf Antrag und nur dann
gewährt, wenn nachgewiesen wird, daß der rechtzeitige
Umtausch ohne Verschulden des Versicherten verstäunt
worden ist. Sachsen: VD. v. 30. November 1899 § 16
(GVDRI. S. 603). Württember g. VD. v. 25. November

1899 § 45 (NBI. S. 1058). Baden: VD. v. 28. Rovember 1899 § 11 (GVDBI. S. 619) und VD. v. 5. Dezember 1899 (GVDBI. S. 803).

# § 136. (§ 105.)

Berlorene, unbrauchbar gewordene oder zerftörte Quittungskarten find durch neue zu ersehen. In die neue Karte find die in der älteren nachweisbar ent= richteten Beiträge in beglaubigter Form zu übertragen.

Ein Aufgebotsversahren wegen Verlustes der Quittungskarte sindet nicht statt. Der Verlust, die Beschädigung oder Zerstörung der Karte, sowie deren Inhalt sind der zur Ersezung zuständigen Behörde (§ 134 Abs. I) glaubhaft zu nachen.

Die Nebertragung erfolgt nach näherer Anweisung der Landes-Ausführungsvorschriften durch schriftlichen Vermerk auf der neuen Karte. Ansechung § 137. In Bahern erfolgt die Ersehung und Nebertragung durch die Gemeindebehörbe. BD. v. 14. Dezember 1899 § 10. Sach sen: BD. v. 30. November 1899 § 16 (GBDR. S. 603). Bürtstemberg: BD. v. 25. November 1899 § 46 ff. (RBl. S. 1058). Baden: BD. v. 28. November 1899 § 11 (GBDR. S. 619).

Der Üebertragungsvermerk hat die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde. Bgl. A. N.\* VII S. 332 Nr. 574 (Reger XVII S. 74). Anrechnung der in verlorenen 2c. Zuittungskarten enthaltenen Beitragsmarken auf die Wartezeit. A. N.\* VI Nr. 506 (Reger XVI S. 61); Berückfichstigung bei Beitragserstattungen: A. N.\* IX S. 283 Nr. 704

(Reger XIX S. 16).

Vgl. auch § 158 Abs. III.

## § 137. (§ 106.)

Der Versicherte ist besugt, binnen zwei Wochen nach Aushändigung der Bescheinigung (§ 134) ober der neuen Quittungskarte (§ 136) gegen die Aufrechnung der Karte und den Inhalt der Bescheinigung (§ 134) sowie gegen die Uebertragung (§ 136) Einspruch zu erheben. Gegen die Zurückweisung des Einspruchs findet binnen gleicher Frist Beschwerde bei der unmittelbar vorgesetzten Dienstbehörde statt. Die letztere entscheidet hierüber sowie über andere das Versahren betressende Beschwerden endgültig.

Die Endgültigkeit der Bescheinigung (§ 134) und der Uebertragung (§ 136) bedeutet, daß dieselben dis zur Ershebung des Versicherungsanspruches nicht mehr angesochten werden können. Ueber das Versicherungsverhältniß selbst und die hieraus entspringenden Ansprüche wird durch diese Bescheide nicht geurtheilt (§§ 112, 155). Bgl. Rote bei § 134. Einspruchsbescheid und Beschwerdebescheid sind dem Versicherten zu eröffnen oder zuzustellen.

## § 138. (§ 107.)

I Die abgegebenen Quittungskarten sind an die Bersicherungsanstalt des Bezirkes zu übersenden und von dieser an diejenige Bersicherungsanstalt, deren Namen sie tragen, zu überweisen.

II Diese ist befugt, den Inhalt von Quittungsfarten desselben Bersicherten in Sammelkarten (Konten) zu übertragen und diese an Stelle der Einzelurkunden aufzubewahren, die letzteren aber zu vernichten. Das Bersahren sowie die Einrichtung der Sammelkarte wird vom Bundesrathe bestimmt.

III Der Bundesrath hat die Boraussetzungen und die Formen zu bestimmen, unter denen die Bernichtung von Quittungskarten auch in anderen Fällen zu ersfolgen hat.

Nach § 138 Abs. I und § 133 haben alle Quittungs- karten eines Versicherten bei derzenigen Versicherungsanstalt

zusammenzusausen, bei welcher derselbe zuerst versichert war. Bon ihr sind sie aufzubewahren und auf Resquisition der zur Feststellung des Anspruchs auf Rente (§ 112) zuständigen Bersicherungsanstalt zu übersenden. Zu anderen Zwecken dürfen sie nicht verwendet werden. Für Wirttemberg: vgl. VD. v. 25. November 1899 § 50 (NBC. S. 1060).

War der Versicherte vor der Ausstellung seiner ersten Luittungskarte bei einer besonderen Kassenichtung versischert, so hat die Australt, welche den Feststellungsbescheid zu fassen, die Ausweise über diese Versicherung von der Kasse unmittelbar oder durch Germittelung der Australt, welche die erste Karte ausgestellt hat, sich zu beschaffen.

Ist die Anstaltsversicherung durch eine Kassenversicherung unterbrochen worden, so sind die Ausweise über die Kassenscherung sammt den Onithungskarten der päteren Anstaltsversicherung derjenigen Anstalt zu übersmitteln, welche zuerst eine Onithungskarte für den Versicherten ausgestellt hat.

Bu Abf. II und III: Sammelkarten. Es fehlen zur

Beit noch die Ausführungsbeftimmungen.

## § 139. (§ 108.)

I Die Sintragung eines Urtheils über die Führung oder Leistungen des Inhabers sowie sonstige durch dieses Geset nicht vorgesehene Eintragungen oder Bermerke in oder an der Quittungskarte sind unzulässig. Quittungstarten, in welchen derartige Eintragungen oder Bermerke sich vorsinden, sind von jeder Behörde, welcher sie zugehen, einzubehalten. Die Behörde hat die Ersetzung derselben durch neue Karten, in welche der zulässige Inhalt der ersten nach Maßgabe der Bestimmung des § 136 zu übernehmen ist, zu veranlassen.

II Dem Arbeitgeber sowie Dritten ift untersagt, die Quittungskarte nach Einklebung der Marken wider

den Willen des Inhabers zurückzubehalten. Auf die Buruckbehaltung ber Karten seitens der zuständigen Behörden und Organe zu Zwecken des Umtausches, der Kontrole, Berichtigung, Aufrechnung, Uebertragung oder der Durchführung des Einzugsverfahrens (§§ 148 ff.) findet diese Bestimmung teine Anwendung.

III Quittungsfarten, welche im Widerspruche mit dieser Vorschrift zurückbehalten werden, find durch die Ortspolizeibehörde dem Zuwiderhandelnden abzunehmen und dem Berechtigten auszuhändigen. Die erstere bleibt dem letteren für alle Nachtheile, welche diesem aus der Zuwiderhandlung erwachsen, verantwortlich.

Zu Abs. I: Strafbestimmung: § 184. Bgl. RGew.D. §§ 111 Abs. III, 146 Ziff. 3. Die Ersetzung der Karte nach Sat 2 hat durch die nach § 134 zuständige Stelle zu erfolgen. Sachfen: BD. v. 30. November 1899 § 16 (GRDBI. S. 603).

Bu Abf. II: Die Quittungsfarte befindet fich, folange sie nicht zum Umtausch abgeliesert ift, im Eigenthum des Bersicherten. Auch auf die Innehabung hat dieser ein civilrechtlich und nicht nur dem Arbeitgeber, sondern jedem Dritten gegenüber auch polizeilich (Abs. III) und strafrechtlich geschützes Recht. Strasbestimmung: § 181. Die Quittungskarten sind unübertragbar, unpsändbar

und unverpfändbar.

Mit der Ablieferung zum Umtausch gehen sie in das Eigenthum der Berficherungsanstalt über, deren Namen sie tragen.

Bu Abf. III: Ortspolizeibehörde f. § 131 Abf. II.

#### § 140. (§ 100.)

## Entrichtung der Beiträge durch die Arbeitgeber.

Die Beiträge des Arbeitgebers und des Ber= sicherten find von demjenigen Arbeitgeber zu entrichten, welcher den Versicherten während der Beitragswoche (§ 30) beschäftigt hat.

II Findet die Beschäftigung nicht während der ganzen Beitragswoche bei demselben Arbeitgeber statt, so ist von demjenigen Arbeitgeber, welcher den Versicherten zuerst beschäftigt, der volle Wochenbeitrag zu entrichten. Wurde dieser Verpslichtung nicht genügt, und hat der Versicherte den Veitrag nicht selbst entrichtet (§ 144), so hat derzenige Arbeitgeber, welcher den Versicherten weiterhin beschäftigt, den Wochenbeitrag zu entrichten, doch steht ihm gegen den zunächst Verpslichteten Anspruch auf Ersat zu. Steht der Versicherte gleichzeitig in mehreren die Versicherungspslicht begründenden Arbeitse oder Diensteverhältnissen, so haften die Arbeitgeber als Gesammtschuldener für die vollen Wochenbeiträge.

III Sofern die thatsächlich verwendete Arbeitszeit nicht festgestellt werden kann, ist der Beitrag für diejenige Arbeitszeit zu entrichten, welche zur Herstellung der Arbeit annähernd für erforderlich zu erachten ist. Im Streitsall entscheidet auf Antrag eines Theiles die untere Berwaltungsbehörde endgültig. Die Versicherungsanstalt ist berechtigt, für die Verechnung derartiger Beiträge besondere Bestimmungen zu erlassen. Dieselben bedürsen der Genehmigung des Reichs-Versicherungsamts.

Bu §§ 140 ff. vgl. für Württemberg: BD. v. 25, November 1899 §§ 51 ff. (RBl. S. 1060 ff.).

§ 140 bezieht sich nur auf die nach § 1 der nothwendigen Versicherung unterliegenden Personen.

Bu § 140 vgl. §§ 27 Abf. III, 30 (Beitragswoche).

Biloty, Invalidenversicherungsgeset.

Die Beitragswoche fällt mit der Ralenderwoche zusammen

und beginnt mit dem Montag.

Ju Abj. I: Das Verhältniß zwischen § 140 Abj. I und § 144 Abj. 1 ift Folgendes. Jur Entrichtung des Beistrages ift sowohl der Arbeitgeber als der Versicherte verspslichtet. Jur Beschaffung und Einkledung der Marken aber ist nur der Arbeitgeber verpslichtet. Der Versicherte ist besugt, dieses Geschäft zu übernehmen. Er hat sich darüber mit dem Arbeitgeber ins Benehmen zu sehen. Dieser muß dem Versicherten auf sein Verlaugen das Geschäft der Beschaffung und Einkledung der Marken überlassen. Die Uebernahme kann aber nicht für einzelne Bochen, sondern nur sür mindestens eine Lohnzahlungssperiode ersolgen (§ 144 Abs. II Sah 3). Wenn der Versicherte von seiner Besugniß keinen Gebrauch macht, oder thatsächlich wieder aufhört, das übernommene Geschäft zu besorgen, tritt die Verpslichtung des Arbeitgebers aus § 140 Abs. I wieder in Gestung. Der Arbeitgeber ist auf alse Fälle gehalten, die Quittungskarte des Versicherten zu kontrolieren.

"Beitragswoche": früher hieß es Kalenderwoche. Zu Abs. II: Wie soll ein Arbeitgeber, welcher einen Bersicherten (z. B. eine Waschfrau) an einem späteren Wochentage beschäftigt, zuverlässig ersahren, ob der Verssicherte in dieser Woche schon anderwärts beschäftigt war, und ob für ihn etwa schon eine Marke eingeklebt worden ift? Die Frage ist durch die Bestimmung der Novelle

Abs. II Sat 2 nur dringender geworden.

Der Ersakanspruch geht nur auf die Balfte des Be-

sammtbeitrags.

Zu Sag 3 schlägt der Verfasser Wetive Vereinbarung unter den betheiligten Arbeitgebern vor. Ueber das Gesammtschuldverhältniß bestimmt § 421 des Bürgerl. Gesetbuchs:

"Schulden Mehrere eine Leistung in der Beife, daß jeder die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger aber die Leistung nur einmal zu fordern berechtigt ist (Gesammtschuldner), so kann der Gläubiger die Leistung nach seinem Belieben von jedem der Schuldner ganz oder zu einem Theile fordern. Bis zur Bewirkung der ganzen Leistung bleiben sämmtliche Schuldner verpflichtet."

3u Uhf. III: Welche Arbeitszeit "annähernd erforderstich" sei, das schätzt der zur Beitragsentrichtung primär Bernsen. Untere Verwaltungsbehörde s. § 169. Zustänsbigkeit des Landesversicherungsamtes § 111.

### § 141. (§ 109 Abf. I und II.)

I Die Entrichtung der Beiträge erfolgt in der Weise, daß der Arbeitgeber (§ 140) bei der Lohnzahlung für die Dauer der Beschäftigung Marken derjenigen Art in die Quittungskarte einklebt, welche für die Lohnklasse, die für den Bersicherten in Anwendung kommt (§ 34), von der für den Beschäftigungsort zuständigen Bersicherungsanskalt ausgegeben ist. Der Arbeitgeber hat die Marken aus eigenen Mitteln zu erwerben.

II Die Versicherungsanstalt kann bestimmen, daß und inwieweit Arbeitgeber besugt sein sollen, die Marken zu anderen als den aus den Lohnzahlungen sich ergebenden Terminen beizubringen. In allen Fällen müssen die auf die Dauer des Arbeits= oder Dienstverhältnisses entfallen= den Marken spätestens in der letzten Woche des Kalender= jahrs oder, sosern das Arbeits= oder Dienstverhältnissssührer beendigt wird, bei Beendigung desselben ein= gestebt werden.

III Marken für einen zwei Wochen übersteigenden Zeitraum müssen entwerthet werden. Der Bundesrath hat die näheren Vorschriften über die Art der Entwerthung zu erlassen und deren Nichtbefolgung mit Strafe zu bedrohen.

1v Der Bundesrath ist befugt, über die Entwerthung von anderen Marken Vorschriften zu erlassen und deren Richtbefolgung mit Strafe zu bedrohen. Zu § 141: Entrichtung der Beiträge durch die Arbeitsgeber mittels Einklebens von Marken. Entwerthung.

Ju Abj. I: vgl. § 140 Abj. I Note. Es sind nur Marken der für den Beschäftigungsort gemäß § 65 Abj. II und III zuständigen Versicherungsanstalt einzukleben. Unschitige Marken sind weder bei der Kentenberechnung noch bei der Kentenbertheilung zu berücksichtigen. A. R. \* IX S. 561 Ar. 750 (Reger XIX S. 96). Das Einsklebegeschäft kann der Arbeitgeber bevollmächtigten Leitern seines Betriebs übertragen. Strafbestimmungen: §§ 176, 177.

Ueber verspätete Beitragsentrichtung s. § 146. Ueber die Einklebung unrichtiger Marken s. § 147. Ueber die Berwendung von Marken einer höheren als der regelmäßigen Lohnklasse s. § 34 Abs. IV.

"Bei der Lohnzahlung", d. i. bei der wirklichen Auszahlung des Lohnes, mag dieselbe am regelmäßigen Zahlungstermin ober zu anderer Zeit erfolgen. Streitigsteiten i. § 155.

"Für die Dauer der Beschäftigung", d. i. gerechnet von der letzten Einklebung bezw. dem Beginn der Beschäftigung durch den gegenwärtigen Arbeitgeber dis zur Lohnzahlung

durch diesen.

Ju Abj. II: vgl. Kr. & 52. Die Versicherungsanstalten (Vorstände) können namentlich monatliche, vierteljährige 2c. Alebeperioden allgemein oder für bestimmte Klassen von Arbeitgebern anordnen. Sie sind auch besugt, einzelnen Arbeitgebern Erlaubniß dieser Art zu geben Ersolgen solche Anordnungen, so haben die betroffenen Arbeitgeber die Wahl, ob sie sich an diese Anordnungen halten oder nach Abs. I versahren wolsen. An den Bestimmungen des Abs. II Say 2 kann auch durch die Versicherungsanstalten nichts geändert werden.

Ju Abs. III u. IV: Ueber Entwerthung der Marken vgl. BD. des Bundesraths v. 9. November 1899, betr. die Entwerthung und Vernichtung der Marken bei der Invalidenversicherung (NGBL S. 665). Anlage 8. Juständig sind in Bayern die Gemeindebehörden. Königl. VD. v. 14. Dezember 1899 § 10.

#### § 142. (§ 109 Apf. III.)

I Die Versicherten sind verpstichtet, bei den Lohnzahlungen die Hälfte der Beiträge, in den Fällen des
§ 34 Abs. 4 aber, sofern nicht die Versicherung in einer höheren Lohnklasse auf einer Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherten beruht, den auf sie entfallenden höheren Vetrag sich einbehalten zu lassen. Die Arbeitgeber dürsen nur auf diesem Wege den auf die Versicherten entfallenden Vetrag wieder einziehen.

II Die Abzüge für Beiträge sind auf die Lohnzahlungsperioden, auf welche sie entsallen, gleichmäßig zu vertheilen. Die Theilbeträge dürsen, ohne daß daburch Mehrbelastungen der Versicherten herbeigeführt werden, auf volle zehn Psennig abgerundet werden.

III Sind Abzüge bei einer Lohnzahlungsperiode unterblieben, so dürfen sie für die betreffende Lohnzahlungsperiode nur noch bei der nächstfolgenden Lohnzahlung nachgeholt werden. Diese Bestimmung sindet feine Anwendung, wenn wegen verspäteter Feststellung einer bisher streitigen Versicherungspslicht oder aus anderen Gründen Beiträge nachträglich zu verwenden sind, ohne daß den Arbeitgeber hierbei ein Verschulden trifft.

IV Arbeitgeber, beren Zahlungsunfähigkeit im Zwangsbeitreibungsverfahren festgestellt worden ist, dürsen, soweit die Entrichtung der Beiträge in der im § 141 Abs. 1 angegebenen Weise erfolgt, Lohnadzüge nur für diesenige Zeitdauer machen, für welche sie die geschuldeten Beiträge nachweislich bereits entrichtet haben; soweit da-

gegen die Einziehung der Beiträge gemäß §§ 148 ff. ftattfindet, find fie verpstichtet, die im Abs. 1 zugelafsenen Lohnabzüge zu machen und deren Betrag sofort, nachedem der Abzug gemacht ist, an die zuständige Einzugstelle abzuliesern. Eine gegen den Arbeitgeber auf Grund des § 52 a des Krankenversicherungsgesetzes getroffene Ansordnung erstreckt sich auch auf die von der betheiligten Krankenkasse einzuziehenden Beiträge für die Invalidenversicherung.

Bu § 142: Lohnabzüge (Ersat der Beitragshälfte) vgl.

§ 27 Abs. III. S. auch Kr. VG. § 53.

Ju Abs. I: Der Arbeitgeber kann dem Bersicherten den Beitragsantheil erlassen. Er kann denselben aber nach der Novelle nicht in anderer als der in Abs. I angegebenen Weise einziehen. Er kann auf keinen Fall mehr als den nach Abs. I (vgl. §§ 27 Abs. III, 34 Abs. IV) zuslässigen Theil des Beitrags einziehen. Anderweitige Vereinbarungen sind unwirksam. Strasbestimmungen: § 180 Abs. II, § 181 Ziff. 1, § 182.

Zu Abj. II: Die Borschrift ist von Bedeutung namentlich in den Fällen, in welchen die Versicherungsanstalt von ihrer Besugniß auß § 141 Abs. II Gebrauch gemacht

hat. Zu Sat 2 vgl. § 154.

Ju Abs. III: Die Vorschrift des ersten Sabes sindet keine Anwendung, wenn der Arbeitgeber von seiner Besugniß, in längeren Perioden die Beiträge zu entrichten (§ 141 Abs. II), Gebrauch macht. — Zu Sab 2: z. B. wenn der Arbeiter seiner Pflicht zur Vorlegung der Quittungskarte auß § 131 Abs. II nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt.

Bu Abj. IV: vgl. Kr. BG. § 53 Abj. III. Straf-

bestimmung: § 181 Biff. 1.

## § **143**. (§ 110.)

Die Erhebung der Beiträge für diejenigen Personen, auf welche die Versicherungspflicht nach § 2 er-

ftredt worden ift, wird durch Beschluß des Bundesraths aereaelt.

Bal. die Bekm. des BR.s v. 16. Dez. 1891 (RGBl. S. 395) über die Erstreckung der Versicherung auf die Hausgewerbetreibenden der Tabakfabrikation und die Bekm. des BR.s v. 1. März 1894 (RGBl. S. 324) über die Erstreckung der Bersicherung auf die Hausgewerbetrei= benden der Textilindustrie. S. Anlage 2, 3.

## § 144. (§§ 100 und 101.)

#### Entrichtung der Beitrage durch die Verlicherten.

1 Berficherungspflichtige Personen find befugt, die Beiträge an Stelle der Arbeitgeber zu entrichten.

11 Dem Versicherten, welcher auf Grund dieser Bestimmung die vollen Wochenbeiträge entrichtet hat. fteht gegen den nach § 140 gur Entrichtung der Beiträge vervflichteten Arbeitgeber der Anspruch auf Erstattung ber Sälfte des Betrags, und in Fällen des § 34 Abf. 4. sofern nicht die Versicherung in einer höheren Lohnklasse auf einer Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherten beruht, auf Erstattung der Sälfte des= jenigen geringeren Betrags zu, welchen der Arbeitgeber nach der für den Versicherten maßgebenden Lohnklasse zu tragen hat. Der Anspruch besteht jedoch nur, sofern die Marke vorschriftsmäßig entwerthet ift. Der Anspruch ift für die betreffende Lohnzahlungsperiode bei der Lohn= zahlung geltend zu machen. Ift dieß bei einer Lohn= zahlung unterblieben, so darf der Ansbruch für die betreffende Lohnzahlungsperiode nur noch bei der nächstfolgen= den Lohnzahlung erhoben werden, sofern nicht der Bersicherte ohne sein Verschulden erst nachträglich an Stelle des Arbeitgebers Beiträge verwendet hat.

Ju Abs. I: vgl. Note bei § 140 Abs. I. Die Befugniß der Versicherten aus Abs. I besteht in allen Fällen, auch kann der Versicherte auf diese Besugniß gem. § 180 durch Vertrag nicht verzichten. Das schließt natürlich eine Verabredung zwischen Arbeitgeber und Versicherten über den Modus der Beitragsentrichtung nicht aus, da ohne solche Verabredung ein ordnungsmäßiges Entrichten der Beiträge nicht stattsinden kann. Durch die richtige Beitragsentrichtung des Versicherten entgeht der säumige Arbeitsgeber der Bestrafung nach § 176 Abs. I.

Ueber Entwerthung ber Marken vgl. § 141 Abs. III. BD. des Bundesraths v. 9. November 1899 (NGBl. S. 665)

Unlage 8.

Ju Abs. II: Die Bestimmung über den Ersatanspruch des Bersicherten entspricht der Vorschrift des § 142 Abs. I bis III. Die nachträgliche Entrichtung von Beiträgen durch den Versicherten kann auch im Keststellungsversahren noch

erfolgen.

Eine von der Versicherungsanstalt auf Grund des § 141 Abs. II erlassene Anordnung über längere Klebestristen hat zwar auch für die Versicherten, welche von der Besugniß aus Abs. I Gebrauch machen, Bedeutung, indem auch für sie die zweijährige Frist des § 146 erst vom Klebesternin an läuft; allein es besteht auch für sie kein Zwang, diesen Termin abzuwarten.

Der Ersaganspruch besteht nur, wenn der Beitrag entrichtet ist. Doch kann der Arbeitgeber seinen Antheil am Beitrage dem Versicherten vorschießen.

Strafvorschrift: § 181 Riff. 3.

# § 145. (§ 120.)

I Bei freiwilliger Versicherung (§ 14) haben bie fie eingehenden Personen Marken derzenigen Versicherungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke sie beschäftigt find oder, sofern eine Beschäftigung nicht stattfindet, sich aufhalten. Dabei steht ihnen die Wahl der Lohnklasse frei. Begeben fich Berficherte in das Ausland, fo find fie berechtigt, die Versicherung dort fortzuseten; fie haben dabei Marken derienigen Versicherungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke fie zulett beschäftigt waren oder fich aufgehalten haben.

11 Personen, welche für die Dauer einer gegen Lohn oder Gehalt unternommenen Beschäftigung, während beren fie nach § 3 Abf. 2, § 4 Abf. 1 der Berficherungs= pflicht nicht unterliegen, freiwillig sich versichern (§ 14 Abf. 1), steht gegen benjenigen Arbeitgeber, welcher, wenn die Versicherungspflicht bestände, nach § 140 gur Ent= richtung der Beiträge verpflichtet sein würde, der Anibruch auf Erstattung der Hälfte der für die Dauer der Arbeitszeit entrichteten Beträge nach Maßgabe des § 144 Abs. 2 zu. Die Anrechnung höherer Beträge, als sich bei Anwendung des § 34 Abf. 1 bis 3 ergeben würden, tann der Arbeitgeber ablehnen.

§ 145 findet Anwendung auf freiwillig Versicherte jeder

Art (§ 14).

Bu Abf. I: Die Bufatmarten und die Borichrift des Gefetes von 1889, wonach die freiwillige Versicherung ftets in Lohnklaffe II erfolgt, find nach der Rovelle fortgefallen.

Ueber den Zeithunkt der Markenverwendung bestimmt das Gesetz für freiwillig Versicherte nichts. Doch sind Abs. II und die §§ 146 Sat 2, 147 zu berücksichtigen.

Die Bestimmung über freiwillige Bersicherung im Auslande ist namentlich für solche Personen praktisch, welche sich im Auslande nur vorübergehend und in der Absicht, später in eine Versicherungsbeschäftigung im Inlande gu treten, aufhalten.

Bu Abj. II: Der ersatpflichtige Arbeitgeber ift der=

jenige, bei welchem der Versicherte gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt ist.

Die Strafvorschrift des § 181 Biff. 3 findet Un-

wendung.

# § 146 (neu). Unwirksame Beiträge.

Die nachträgliche Entrichtung von Beiträgen für eine versicherungspflichtige Beschäftigung ist nach Ablauf von zwei Jahren, sofern aber die Beitragsleistung wegen verspäteter Feststellung einer bisher streitigen Bersicherungspflicht oder aus anderen Gründen ohne Verschulben der Betheiligten unterblieben ist, nach Ablauf von vier Jahren seit der Fälligkeit unzulässig. Freiwillige Beiträge und Beiträge einer höheren als der maßgebenden Lohnklasse (§ 34 Abs. 4) dürsen für eine länger als ein Jahr zurückliegende Zeit sowie nach eingetretener Erwerdsunfähigkeit (§§ 15, 16) nachträglich oder für die fernere Dauer der Erwerdsunfähigkeit nicht entrichtet werden.

Bu § 146: Nachklebeverfahren. Bgl. Rückstands=

verjährung nach § 168.

3u Sah 1. Nothwendige Versicherung. Als "nachträglich" ist die Entrichtung von Beiträgen erst dann anzusehen, wenn sie entweder nach der Lohnzahlung oder nach den gemäß § 141 Abs. Il bestimmten Klebeterminen erfolgt. — Die Vorschrist des Sah 1 gilt sowohl dann, wenn die Beiträge vom Arbeitgeber als auch dann, wenn sie vom Versicherten entrichtet werden.

Ein Nachtrag von Beiträgen kann von versicherungspflichtigen Personen nur für die Zeit ihrer Bersicherungspflicht erfolgen. Für Zeiträume, in welchen solche Personen keine Bersicherungsbeschäftigung gehabt haben, können Beiträge nur nach Maßgabe des Sat 2 nachgeholt werden.

Die zweijährige Rachklebefrist bildet die rechtliche Regel. Mangelndes Verschulden, für welches die vierjährige Nachflebefrist ausgesett ist, ist nur aus besonderen Gründen anzunehmen.

Justineit das Nachkleben zulässig ist, sind auch nacheträglich ausgestellte Quittungskarten gültig. A.N. VI ©. 307

Rr. 514 (Reger XVI S. 69).

"Berspätete" Feststellung einer bisher streitigen Ber= sicherungspflicht ist nicht nur anzunehmen, wenn die Berficherungspflicht der Arbeiterklasse, sondern auch wenn die Zugehörigkeit des Arbeiters zu der betr. Arbeiterklasse ftreitig war. Ein Berschulden beider Theile ist anzunehmen, wenn seber von ihnen in der Annahme, der Andere leiste die Beiträge, die Leistung unterläßt. — Das Nachkleben ist bei nothwendiger Versicherung im bezeichneten Rahmen auch nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit und bis zur rechts= fräftigen Feststellung des Rentenanspruchs zulässig.

Die Unguläffigkeit des nachträglichen Ginklebens von Marten bedeutet, daß diese Marten für die abgelaufene Nachklebefrist weder bei Berechnung der Wartezeit noch bei Berechnung der Rente angerechnet werden dürfen und daß fie auf Verlangen zurückzugahlen find. Doch können Marken, welche in unzulässiger Weise eingeklebt worden sind, solange das Feststellungsverfahren noch nicht begonnen hat, für eine nach dieser Frist liegende Versicherungszeit angerechnet werden, wenn für diese Zeit die Nachklebefrist noch nicht

abgelaufen ift.

Die Erstattungsansprüche richten sich bei allen Markennachträgen nach § 142 Abj. III und § 144 Abj. II. An= sprüche auf Rückleiftung zu viel bezahlter Beiträge können vom Arbeitgeber und Versicherten je zu dem von ihnen gezahlten Betrag bei der BU., deren Marten in Betracht fommen, geltend gemacht werden. Bgl. Reger XIX & 156. Ueber das Nachkleben in der Praxis vor der Novelle

f. A. N.\* VI S. 269 f. Nr. 500, 501 (Reger XVI S. 48 f.).

3u Cat 2. Freiwillige Bersicherung 2c. "für eine länger als ein Jahr zurückliegende Zeit". Die Nachklebefrist beträgt ein Jahr, gerechnet vom Beitpunkt ber letten, meist freilich schwer zu ermittelnden Einklebung an. Durch freiwilliges Nachkleben kann namentlich das Erlöschen der Anwartschaft verhütet werden. Bgl. § 46. S. auch die nicht mehr ganz zutreffende Entschedung A. N.\* IX S. 776 Nr. 780 (Reger XIX S. 154). Nach Eintritt des 70. Lebensjahres (Motive) oder der Erwerdsunfähigkeit im Sinne der §§ 15, 16, 5 Abs. IV sollen Beiträge der freiwilligen Versicherung überhaupt nicht mehr nachgeklebt werden. Befindet sich aber der Betreffende noch in einer Beschäftigung nach § 3 Abs. II oder § 4 Abs. I, so ist die Nachklebung noch zulässig.

Sat 2 gilt namentlich auch in den Fällen, in welchen zur Zeit des Eintritts der Erwerdsunfähigkeit oder nach Ablauf der Nachklebefrist die Wartezeit noch nicht erfüllt ist. Erstattungsansprüche für nachgeklebte Marken s. § 145

Abi. II.

Die Vorschrift sindet auch Anwendung auf Personen, welche am 1. Januar 1900 bereits 70 Jahre alt oder erswerdsunfähig waren.

#### § 147 (neu).

Die in einer ordnungsmäßig ausgestellten Quittungsfarte ordnungsmäßig verwendeten Marken begründen die
Bermuthung, daß während derjenigen Zahl von Beitragswochen, für welche Marken beigebracht sind, ein den Borschriften des Gesetzes entsprechendes Versicherungsverhältniß auf Grund der Versicherungspsticht oder freiwilliger
Bersicherung bestanden hat. Diese Vermuthung sindet
jedoch insoweit nicht statt, als sich ergiebt, daß die Marken
erst nach Ablauf eines Monats seit der Fälligkeit der
Beiträge eingessebt oder während eines Kalenderjahrs
mehr Marken beigebracht sind, als in dasselbe Beitragswochen entfallen.

Die für die praktische Durchführung der Versicherung wichtige Neuerung der Novelle enthebt einerseits die an der Feststellung betheiligten Behörden der Pflicht zur Nach-

forschung über solche das Bersicherungsverhältniß betreffende Thatsachen, welche nicht aus den Duittungskarten selbst ersichtlich sind, und andererseits die Bersicherten von der Kstlicht, zum Nachweis des bestandenen Bersicherungsverhältnisse andere Belege als die Duittungskarten vorzubringen. N.\* VIII S. 184 Nr. 630 (Reger XVIII S. 15).

Die in § 147 geschaffene Bernuthung ift aber auch, von den in Sat 2 geregelten Fällen abgesehen, keine den

Gegenbeweis ausschließende (Motive).

Eine Markenverwendung der in Sat 2 bezeichneten Art ist nicht ohne Weiteres, sondern nur nach den Regeln des § 147 unzulässig und unwirkam. Kur sehlt der Verwendung überschüftiger Warken die Kraft, die Vermuthung bes Sat 1 zu begründen. Marken, welche für eine Beistragsperiode nach Sat 2 als verspätete zu erachten sind, können einer solgenden Beitragsperiode (Lohnperiode 2c.) zugerechnet werden.

## § 148. (§ 112.) Einziehung der Beiträge.

I Durch die Landes-Zentralbehörde ober mit Genehmigung derselben durch das Statut einer Bersicherungsanstalt ober mit Genehmigung der höheren Berwaltungsbehörde durch statutarische Bestimmung eines weiteren Kommunalverbandes oder einer Gemeinde kann abweichend von den Borschriften des § 141 Abs. 1 angeordnet werden, daß die Beiträge für alle versicherungspslichtigen Personen oder für bestimmte Klassen derselben

- 1. durch reichs- oder landesgesetzliche Krankenkassen oder durch Knappschaftskassen,
- 2. durch Gemeindebehörden oder andere von der Landes-Zentralbehörde bezeichnete Stellen oder durch örtliche von der Berficherungsanftalt einzurichtende Hebestellen

für Rechnung der Versicherungsanstalt eingezogen werden. Auf demselben Wege können in diesen Fällen Bestimmungen über die Verpslichtung zur Anmeldung und Abmeldung der Versicherten getroffen werden.

11 Sofern hiernach die Einziehung der Beiträge durch örtliche Hebestellen der Versicherungsanstalten angeordnet wird, sind die letzteren verpflichtet, solche Hebestellen auf ihre Kosten an den von der höheren Verswaltungsbehörde bezeichneten Stellen zu errichten.

Die Bersicherungsanstalten sind verpstichtet, den mit der Einziehung der Beiträge beauftragten Krankentassen, Gemeindebehörden und sonstigen von der LandesZentralbehörde bezeichneten Stellen eine von der LandesZentralbehörde zu bestimmende Vergütung zu gewähren.

IV Den örtlichen Hebestellen der Bersicherungsanstalten (Abs. 1 Zisser 2) kann durch Bestimmung der Landes-Zentralbehörde oder der höheren Berwaltungsbehörde mit Zustimmung der Krankentasse die Einziehung der Krankenversicherungsbeiträge übertragen werden. In diesen Fällen sind die betheiligten Krankentassen der pstichtet, zu den Kosten der Hebestellen beizutragen. Die näheren Bestimmungen hierüber sind nach Anhörung der betheiligten Lersicherungsanstalten und Krankentassen von der höheren Berwaltungsbehörde zu tressen.

V Die Landes-Zentralbehörde kann die Befugniffe regeln, welche der Bersicherungsanftalt gegenüber den Einzugsstellen, soweit sie nicht von der Bersicherungsanstalt selbst eingerichtet sind, zur Sicherung einer ordnungs- mäßigen Erfüllung ihrer Aufgabe zustehen.

VI Für die freiwillige Versicherung (§ 14) kann die Einziehung der Beiträge nicht vorgeschrieben werden.

§§ 148-154: Das Einziehungsverfahren. Die

Novelle hat dasselbe erheblich umgestaltet.

Die Entrichtung der Beiträge, welche gemäß §§ 140 ff. regelmäßig durch die Arbeitgeber oder Berficherten felbst erfolgt, kann nach besonderer Anordnung in der Beise gesichehen, daß das Klebegeschäft (§§ 131 ff.) von einer Eins giehungsftelle (nicht Gingugsftelle) vorgenommen und burch diese die Beiträge von den Arbeitgebern (§ 149 Abs. II) oder auch von diesen und den Berficherten je zur Sälfte (§ 149 Abf. I) oder ferner von den Versicherten (§ 149 Abf. 1) oder endlich von den Gemeinden oder höheren Gmeinde= verbänden und den Versicherten je zur Sälfte (§ 151 Abs. I Biff. 2) eingezogen, i. e. in bar erhoben werden.

Ueber die Entwerthung der im Einziehungsverfahren erhobenen Beiträge f. BD. des Bundesraths vom

9. November 1899 (RGBl. S. 665). Anlage 8.

3u § 148 Abj. I vgl. § 152 (Anordnungerecht der Krankenkassen 2c.) und §§ 166, 169 (Krankenkassen, 3u=

ständige Landesbehörden).

Das Anordnungsrecht der in Abs. I und § 152 bezeichneten Behörden und Stellen ift ein alternatives. Der für Verordnungen allgemein geltende Grundsatz, wonach die Berordnung der höheren Stelle berjenigen der unter-geordneten vorgeht, hat auch hier Geltung. Durch Ausführungs-Landesgeset fann hierüber Näheres angeordnet werden. Von landesgesetlicher Anordnung abgesehen gilt Folgendes. Die Anordnung der Landes-Centralbehörde geht allen anderen Anordnungen vor. Die Anordnung des Statuts einer Versicherungsanstalt geht berjenigen einer Gemeinde oder eines höheren Gemeindeverbandes vor. Die Anordnung eines höheren Gemeindeverbandes geht derjenigen einer Ortsgemeinde vor. Die Anordnung einer Kranfenkasse ober Dienstbehörde gemäß § 152 (lex specialis) geht allen Anordnungen nach § 148 Abs. I vor. Das Recht der Genehmigung statutarischer Be-

stimmungen dieser Art bat in Banern in allen Fällen

das Ministerium des Junern. BD. v. 14. Dezember 1899 § 11. Sachsen: BD. v. 30. November 1899 §§ 17 ff. (GBDBl. S. 604); Württemberg: BD. v. 25. November 1899 §§ 51 ff. (KBl. S. 1060 ff.); Baben: BD. v. 28. November 1899 §§ 12 ff. (GBDBl. S. 619) und insbesondere § 19 und die auf Grund des § 19 erlassene Anweisung des Landesversicherungsamtes v. 6. Dezember 1899 (GBDBl. S. 868 ff.).

Das Einziehungsversahren kann nur für nothwendig versicherte Personen (§§ 1 und 2), nicht auch für freiwillig Berücherte (§ 14) angeordnet werden. S. Abs. VI. Bal.

§ 152.

Die Anordnung über Einziehung erstreckt sich stets auf den ganzen Bezirk der Anordnungsbehörde und ergreist danach entweder alle oder bestimmte Klassen der in diesem Bezirk beschäftigten, nothwendig versicherten Versonen.

Ausnahmen f. § 150 und 152.

Als Sinziehungsstellen können die Krankenkassen, Gemeindebehörden oder andere von der Landes-Centralbehörde bezeichnete Stellen oder "örtliche Hebestellen" der Versicherungsanstalten bestellt werden. Auch können im Bezirke einer anordnenden Behörde mit örtlicher oder sachlicher Abgrenzung der Zuständigkeit mehrere dieser Arten von Sinziehungsstellen eingesetzt werden.

Die Einsetzung anderer Stellen als ber Krankenkassen, Gemeindebehörden ober örtlichen Sebestellen kann nur

durch die Landes-Centralbehörde erfolgen.

Ju ben Bestimmungen über Anmeldes und Abmeldes pslicht vgl. die Strasvorschrift des § 179. Die Pflicht besteht auch hinsichtlich der nur vorübergehend beschäftigten Versonen, doch wird für sie unter Umständen eine einsmalige Anzeige unter Angabe der Dauer der Beschäftigung genügen. Bgl. § 151 Abs. I Ziss. Württemberg, Baden a. a. D.

3u Abf. II u. III: Bahrend die örtlichen Sebestellen ganz auf Kosten der BU. thätig zu werden haben, ist ben anderen beauftragten Einziehungsftellen nur eine durch die Landes-Centralbehörde zu bestimmende Bergütung zu gewähren. All diese Aussagen sind Sonderlast einer

jeden VA. (§ 33). Sachsen: VD. v. 30. November 1899

§ 22 (GBDB1. S. 606).

Ku Abs. IV: vgl. § 152. Es kann demnach eine gemeinschaftliche Einziehung der Beiträge aus der Krankenund Invalidenversicherung sowohl durch die Krankenkassen (§ 152) als auch durch örtliche Hebessellen der BA. (§ 148 Abs. IV), nicht aber durch andere örtliche Einziehungsstellen (3.B. Gemeindebehörden) ersolgen. Württem berg, Baden a. a. D.

**Ju Abs. V:** Für die von der VN. selbst eingerichteten Hebestellen kann nur durch die VN. selbst das Nöthige angeordnet werden. Die Besugnisse aus Abs. V können namentlich in aussichtichem Bersügungss und Kontrolsrechte bestehen. Die Einziehungsstellen sind in den Geschäften der Einziehung als Organe der Bersicherungssanstalt anzusehen. Sachsen: VD. v. 30. November 1899 § 23 (GBDB1. S. 606).

## § 149 (neu).

<sup>I</sup> Die Landes-Zentralbehörden oder die von ihnen als zuständig bezeichneten Stellen können nähere Bestimmungen über das Verfahren der Einzugsstellen (§ 148) bei Einziehung, Verwendung und Verrechnung der Beisträge erlassen.

II Soweit diese Bestimmungen nichts Anderes ansordnen, werden die Beiträge durch die Einzugsstellen zusgleich mit den Beiträgen zur Krankenversicherung anderen Fälligkeitsterminen, bei solchen Bersicherten aber, für welche Krankenversicherungsbeiträge nicht einzuziehen sind, zu den von der Einzugsstelle bestimmten Zeitpunkten von den Arbeitgebern eingezogen und die den eingezogenen Beträgen entsprechenden Marken in die Quittungskarten der Bersicherten eingeklebt. Dabei sindet die Bestimmung des § 131 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

Bu Mbf. I: Die Landes-Centralbehörden tonnen namentlich die in § 148 Abf. I bezeichneten Anordnungsstellen beauftragen. Außerdem können auch die unteren Berwaltungsbehörden und die Krankenkassen beauftragt werden. Nur über das Verfahren können hienach Anordnungen erlaffen werden. Gine anderweitige Berwendung der Beiträge als die nach dem Gesetz zulässige, ist selbstver= ständlich ausgeschlossen. Bon dem System der Markeneinklebung und der Quittungskarten kann nicht abgewichen werden. Die §§ 146, 147 finden auch auf das Einziehungs= verfahren Anwendung. - Ueber die Entwerthung ber Marken durch die Ginziehungsstellen f. BD. des Bundesraths v. 9. November 1899 (RGBI. S. 665). Anlage 8. Sachsen: BD. v. 30. November 1899 §§ 24 f. (GBDBI. S. 607). Bürttemberg: BD. v. 25. November 1899 §§ 51 ff. Baden: BD. v. 28. November 1899 §§ 12 ff. und Anweisung des LVA. v. 6. Dezember 1899 (GBDBl. S. 619 ff., 868 ff.).

Ju Abs. II: vgl. § 148 Abs. I und IV Note, auch § 153 (Hinterlegung der Quittungskarte). Bei Festsetung der Riebetermine ist die anordnende Behörde an die Bestimmung des § 141 Abs. I nicht gebunden. Württemsberg, Baden a. a. D. (bad. BD. v. 28. November 1899

§§ 13 ff.).

Die Arbeitgeber, von welchen die ganzen Beiträge eingezogen worden sind, sind berechtigt, die Beitragshälfte vom Bersicherten nach § 142 bei der Lohnzahlung abzuziehen.

Heit im Zwangsbeitreibungsverfahren festgestellt worden ist, val. § 142 Abs. IV. Strafbestimmung § 181 Ziff. 1.

#### § 150 (neu).

I Wird die Einziehung der Beiträge angeordnet, so fann von der Landes=Zentralbehörde oder von dem Borstande der Bersicherungsanstalt einzelnen Arbeitgebern gestattet werden, die Beiträge der von ihnen beschäftigten Bersonen durch Verwendung von Marten nach den Vorschriften der §§ 140, 141 selbst zu entrichten. Bon solchen Berfügungen ift der Ginzugsstelle Kenntniß zu geben.

II Reichs=, Staats= und Rommunalbehörden können für die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Personen die Entrichtung der Beiträge nach den Bestimm= ungen des § 140 übernehmen. Sofern dies geschieht, ift der Versicherungsanstalt und der Einzugsstelle Mittheilung zu machen.

Bu Abf. I: Das Berhältniß zwischen der Berfügungs= befugniß aus Abj. I kann landesrechtlich bestimmt werden. Ist nichts angeordnet, so kann sich der Untragsteller an den Vorstand der BU. oder an die LEBeh. wenden. Die Berfügung der Letteren ist für die Erstere maggebend. Gegen den Bescheid des Vorstandes ist Verwaltungsbeschwerde zur LCBeh. zuläffig.

Eine Beitragsleistung durch die Versicherten (§ 144)

fann nach § 150 Abf. I nicht gestattet werden.

Bu Ubs. II: Nur für die hier genannten Behörden besteht ein Recht zur Uebernahme der Beitragsleistung. Streitigkeiten: § 155 vgl. § 157 Note.

#### § **151**. (§ 113.)

I Wird die Einziehung der Beiträge angeordnet, fo kann auf bemselben Wege weiter bestimmt werden, daß

- 1. die Ausstellung und der Umtausch der Quittungs= tarten (§§ 134, 136) durch die nach § 148 Abf. 1 mit der Einziehung der Beiträge beauftragten Stellen stattzufinden bat;
- 2. für diejenigen Bersicherten, deren Beschäftigung durch die Natur ihres Gegenstandes oder im voraus durch den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von

weniger als einer Woche beschränkt ist, die auf die Bersicherten entfallende Hälfte der Beiträge unmittelbar von den Bersicherten, die auf die Arbeitgeber entfallende Hälfte aber von dem weiteren Kommunalverband oder der Gemeinde entrichtet und durch sie von den Arbeitgebern wieder eingezogen wird.

II Für diese Fälle hat die Versicherungsanstalt den mit der Sinziehung der Beiträge beauftragten Krankenstassen, Semeindebehörden und sonstigen von der LandessZentralbehörde bezeichneten Stellen besondere Vergütungen zu gewähren, deren Höhe von der Landes-Zentralbehörde zu bestimmen ist.

3u Abf. I: Ziff. 1. Bgl. Note bei § 134. Ziff. 2. Bgl. § 4 Abf. I und Kr.BG. § 1 Abf. I.

## § 152 (§ 114).

Die im § 148 Abs. 1, § 151 Abs. 1 Ziffer 1 vorgesehenen Maßregeln können für die Mitglieder einer Krankenkasse (§ 166) auch durch das Kassenstatut und für diejenigen Versicherten, welche einer für Reichs- oder Staatsbetriede errichteten Krankenkasse angehören, auch durch die den Verwaltungen dieser Betriebe vorgesetzte Dienstbehörde getrossen werden.

Bgl. Note zu § 148 Abs. I. Gine Vergütung kann von diesen Kassen nicht verlangt werden. A. N.\* I S. 127 Nr. 16.

Entwerthung der eingezogenen Marken f. BD. des Bundesraths v. 9. Rovember 1899 (RGBI. S. 665). Anslage 8. Baden: BD. v. 28. November 1899 § 13 (GBDBI. S. 620).

#### § **153**. (§ 115.)

Der Versicherte ist berechtigt, die Quittungskarte bei der die Beiträge einziehenden Stelle, solange er in dem Bezirke dieser Stelle versichert ist, zu hinterlegen. Die Landes-Zentralbehörde kann im Einvernehmen mit der Versicherungsanskalt die Verpschung zur Hinterlegung vorschreiben. In diesem Falle sindet die Bestimmung des § 131 Abs. 2 Sah 2 Anwendung.

"Solange er in dem Bezirke . . . versichert ist", soll heißen: "solange er in dem Bezirke . . . seine die Bersicherung begründende Beschäftigung ausübt."

Bürttemberg: BD. v. 25. November 1899 § 69 (RBI. S. 1071). Baben: BD. v. 28. November 1899 § 17

(GBDB1. S. 623).

## § 154. (§ 116.) Abrundung.

Ergeben sich bei den zwischen Arbeitgebern und Versicherten stattfindenden Abrechnungen Bruchpfennige, so ist der auf den Arbeitgeber entfallende Theil nach oben, der auf den Versicherten entfallende Theil nach unten auf volle Pfennig abzurunden.

Zu § 154 vgl. § 142. Die Vorschrift findet auch Answendung beim Einziehungsversahren.

## § 155. (§ 122.) Streitigkeiten.

I Streitigkeiten zwischen den Organen der Verssicherungsanstalten einerseits und Arbeitgebern oder Arbeitsnehmern oder den im § 14 bezeichneten Personen andererseits, oder zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die Frage, ob oder zu welcher Versicherungsanstalt oder

in welcher Lohnklasse Beiträge zu entrichten sind, werden, sofern sie nicht im Rentenfeststellungsverfahren (§§ 112 ff.) hervortreten, von der für den Beschäftigungsort (§ 65) zuständigen unteren Verwaltungsbehörde und da, wo Rentenstellen bestehen, von dem Borsitzenden derselben entschieden. Vor der Entscheidung ist in der Regel der Versicherungsanstalt Gelegenheit zur Aeußerung zu geben. Gegen die Entscheidung steht den Betheiligten und der Berficherungsanstalt, welche fich in dem Verfahren geäußert hat, innerhalb eines Monats nach der Zustellung die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde zu, welche endgültig entscheidet. Die zuständigen Behörden find bei den Entscheidungen an die vom Reichs-Versicherungsamt aufgestellten Grundfäße gebunden. Streitigkeiten über Fragen von grundsätlicher Bedeutung sind dem Reichs= Berficherungsamte zur Entscheidung zu überweisen, wenn dies innerhalb der Beschwerdefrist von der Versicherungs= anstalt beantraat wird.

II Besteht Meinungsverschiedenheit über die Frage, welche Behörde zur Entscheidung zuständig sei, so wird die Zuständigkeit von der höheren Berwaltungsbehörde oder der Landes=Zentralbehörde, sofern aber mehrere Bundesstaaten in Betracht kommen und eine Einigung ihrer Zentralbehörden nicht stattsindet, vom Reichskanzler bestimmt.

Auf besondere Kasseneinrichtungen findet § 55 keine

Anwendung. Das Statut bestimmt das Nähere.

Ru Abj. I: Streitigkeiten können über die Beitragspsiicht, das Beitragsrecht (§ 14) und die Beitragshöhe entstehen. Ueber die Beitragspflicht kann sich ein Streit erheben, wenn behauptet wird, daß nach der Stellung des Betressenden in einem bestimmten Arbeitsverhältniß ein Bersicherungsverhältniß gemäß §§ 1 st. überhaupt nicht oder nicht zu der die Beitragspsschlicht behauptenden Bersicherungsanstalt bestehe (§ 65). Ueber das Beitragsrecht kann sich ein Streit erheben, wenn eine Versicherungsanstalt das behauptete Recht zur freiwilligen Bersicherung (§ 14) einer Person überhaupt oder im Verhältniß zu ihr bestreitet. Ueber die Beitragshöhe können Streitigkeiten wegen der Lohnstasse (§§ 32 Abs. IV, 34), der Einer zusgehört (s. auch § 34 Abs. IV), entstehen. Auch über die Inlässississe (§ 146), sowie über die Vermuthung der richtigen Einsledung (§ 147) können sich Streitigkeiten erheben. Vgl. § 158 Note.

Wenn in Fällen des § 176 die Beitragspflicht streitig wird, so hat der Strasentscheidung das Versahren nach § 155 vorauszugehen (§ 176 Abs. III). Im Rentensestessenschren dagegen kann auch über obige Fragen entschieden werden. A. R.\* IV S. 122 Nr. 354 (Reger XIV S. 73). Vom Zeitpunkt der Stellung des Antrages auf Feststellung ab (§ 112), sindet das Versahren nach § 155 nicht mehr statt. A. R.\* V S. 34 Nr. 403 (Reger XV S. 11).

nicht mehr statt. A. N.\* V S. 34 Nr. 403 (Reger XV S. 11).

Die Entscheidung nach § 155 Abs. I betrifft zwar uns mittelbar nur die Beitragspflicht oder das Beitragsrecht. Soweit aber hienach über diese Dinge endgültig entschieden ist, steht auch der Bestragszeit endgültig fest. Byl. auch der Bestragszeit endgültig fest. Byl. auch N. N.\* I S. 175 Nr. 70, III S. 50 Nr. 206 (Reger XIII S. 22), VII S. 591 Nr. 619 (Reger XVII S. 194). 3tschr. z. u. As. 1. Jahrg. S. 91, 100, 118, 124, 132. Byl. jedoch auch N. N.\* VII S. 381 Nr. 589 (Reger XVII S. 112), VII S. 473 Nr. 608 (Reger XVII S. 149).

Der durch die Kovelle eingefügte Sat, wonach die zuständigen Behörden an die "vom Reichsversicherungsamt ausgestellten Grundsätze" gebunden sind, enthebt zwar diese Behörden nicht der richterlichen Pssicht, selbständig zu prüsen, ob eine einzelne Person zu den nach dem Gesetz versicherungsprischtigten oder versicherungsberechtigten Klassen

gehöre, wohl aber wird durch diese Grundsätze die Frage, ob eine Personenklasse zu den versicherten gehöre oder nicht außer Streit gesett. S. namentlich die Anleitung des RVA. v. 19. Dezember 1899. Anlage 1. — Da nach Albs. I nicht über "Fragen", sondern über Ansprüche entjchieden wird, so hat der Schlußsatz des Abs. I die Bedentung, daß auf Antrag der Versicherungsanstalt die Entscheidung stets dem RVA. zu überweisen ist, wenn die Anstalt behauptet, daß die Frage des Versicherungsrechtes oder der Versicherungspflicht zweifelhaft sei. Eine Pflicht zur Antragstellung besteht in keinem Fall und kann auch nicht durch Anordnung des RVA. begründet werden. S. jedoch § 156.

Untere und höhere Berwaltungsbehörde f.

\$ 169.

Beschwerdefrist für Seeleute, welche sich im Aus-

lande aufhalten, f. § 167 Abs. III. Bürttemberg: BD. v. 25. November 1899 §§ 70 f. (RVI. S. 1072).

## § 156. (§ 123.)

Streitigkeiten zwischen den Organen verschiedener Berficherungsanftalten über die Frage, zu welcher der= selben für bestimmte Versonen Beiträge zu entrichten sind, werden auf Antrag des Vorstandes einer betheiligten Ver= sicherungsanstalt vom Reichs-Versicherungsamt entschieden.

Zuständigkeit des LVA. § 111 Abs. II.

Die Zuständigkeit des RBA. und LBA. ist eine ausschließliche. Die Vorschrift des § 155 Abs. I findet nach

der Novelle keine Anwendung mehr.

§ 156 findet auch Anwendung bei Streitigkeiten Dieser Art zwischen Organen besonderer Kasseneinrichtungen oder zwischen diesen und den Organen von Versicherungsanftalten. § 173 Abs. I.

#### § 157. (§ 124.)

Im Nebrigen werden Streitigkeiten zwischen Arbeit= gebern und Arbeitnehmern über die Berechnung und Anrechnung der für diese zu entrichtenden oder im Falle des § 140 Abs. 2 und der §§ 144, 145 denselben zu er= stattenden Beiträge sowie Streitigkeiten über Ersakansprüche in den Fällen des § 140 Abf. 2 von der unteren Ber= waltungsbehörde und da, wo Rentenstellen bestehen, von dem Vorsitzenden derselben (§ 155) endgültig entschieden.

"Im Uebrigen", d. i. von den Streitfällen, wovon

§§ 155, 156 handeln, abgesehen.

Streitigfeiten zwifchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern über die "Berechnung" der Beitrage unterliegen nur soweit der Borschrift des § 157, als es sich um die Berechsnung der Beitragsantheile der Streitenden handelt. Im Uebrigen werden Streitigkeiten über die Beitrags= berechnung nach § 155 entschieden.

Streitigkeiten darüber, wer gemäß § 140 Abs. I oder § 144 Abs. I den Beitrag durch Einklebung zu entrichten habe und Streitigkeiten aus § 150 sind ebenfalls nach § 155

zu entscheiden.

Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 72 (RBl. S. 1073).

## § 158. (§ 125.)

<sup>I</sup> Nach endgültiger Erledigung dieser Streitigkeiten hat die untere Verwaltungsbehörde und da, wo Rentenstellen bestehen, der Vorsitzende derselben von Umtswegen dafür zu forgen, daß zu wenig erhobene Beträge durch nachträgliche Verwendung von Marken beigebracht werden. Bu viel erhobene Beträge find auf Untrag von der Ver= ficherungsanftalt wieder einzuziehen und nach Bernichtung der in die Quittungskarten eingeklebten betreffenden Marken und Berichtigung der Aufrechnungen an diejenigen Arbeit= geber und Versicherten zurückzuzahlen, welche die Aufwendung für die Beitragentrichtung gemacht haben.

II Handelt es sich um die Verwendung von Marken einer nicht zuständigen Versicherungsanstalt, so ist nach Vernichtung derzenigen Marken, welche irrthümslich beisgebracht sind, ein der Zahl der Veitragswochen entsprechender Vetrag von Marken der zuständigen Verssicherungsanstalt beizubringen. Der Vetrag der vernichteten Marken ist von der Versicherungsanstalt, welche sie ausgestellt hatte, wieder einzuziehen und zwischen den betheiligten Arbeitgebern und Versicherten entsprechend zu theilen.

III An die Stelle der Vernichtung von Marken kann in den nach Ansicht der unteren Verwaltungsbehörde dazu geeigneten Fällen die Einziehung der Quittungsfarten und nach Nebertragung der gültigen Eintragungen derselben die Ausstellung neuer Quittungskarten treten.

§ 158 regelt das Berichtigungsverfahren. Ueber Entwerthung der Marken s. VD. des BR. v. 9. Nov. 1899

(RGBl. S. 665). Anlage 8.

Ju Abs. I: Stellt sich bei der Kontrole heraus, daß für einen Bersicherten die geseglichen Beiträge nicht richtig oder vollständig entrichtet worden sind, so wird die betheiligte Versicherungsanstalt weder sosort ein Streitverschren nach §§ 155 si., noch gar ein Strasverschren auf Grund des \$176 einleiten, sondern sie wird zunächst, won Amtswegen dasir sorgen, daß zu wenig erhobene Beiträge nachträglich beigebracht werden", indem sie den verpslichteten Arbeitsgeber oder Versicherten zur Beitragsverwendung anhält.

Erst beren Weigerung wird, sofern die Beitragspflicht bestritten ist, ein Streitversahren gemäß §§ 155 ff. und, sofern die Beitragspflicht außer Streit ist, ein Strasver-

fahren auf Grund § 176 zur Folge haben.

Nach durchgeführtem Streitverfahren hat die untere Berwaltungsbehörde die ausstehenden Beiträge einzuziehen oder die Einziehung durch die etwa nach §§ 148, 152 be-

stellten Einziehungsstellen zu veranlassen. Im ersten Fall wird sie die sehlenden Marken selbst in die Luittungskarte einkleben und die Beiträge vom Arbeitgeber oder Versicherten notdigenfalls wie öffentliche Abgaben beitreiben (§ 168). Im letzen Fall kommt all dies der Einziehungsstelle zu. Ohne vorausgehendes Streitversahren ist dieses Einziehungsversahren nicht zulässig.

Zu viel erhobene Beiträge sind auf Antrag zurudzuerstatten. Den Antrag kann auch die VA. stellen. Das Gleiche gilt, wenn für einen nicht Versicherten Beiträge indebite geleistet worden sind und dieser die Leistung nicht auf Grund freiwilliger Versicherung selbst vorgenommen hat Ras Zeitschr frei und Ras Zehra S.

nommen hat. Bgl. Zeitschr. f. J. n. UB. 2. Jahrg. S. 89. Ueber die Vernichtung der Marken bei irrthümslicher Einklebung unrichtiger Marken vgl. Bekm. des BR. v. 24. Dez. 1891 II Ziff. 8 (RGBl. S. 399 ff.). Dazu baher. Min.Bekm. v. 12. Dez. 1890 Nr. 16; ferner A. N.\* I S. 127 Nr. 18 (Reger XI S. 59\*), Laß a. a. D. S. 59 ff. Sachsen: BD. v. 30. Rov. 1899 § 16 (GBDBl. S. 603). Bürttemberg: BD. vom 25. Rovember 1899 § 73 (RBl. S. 1073).

Zu Abj. III: val. § 136.

## § 159 (neu).

I Die Kosten des Versahrens bei Streitigkeiten der in den §§ 155 bis 158 bezeichneten Art trägt, soweit sie bei dem Reichs-Versicherungsamt entstehen, das Reich, soweit sie bei einer Rentenstelle entstehen, die Versicherungs-austalt, im Uebrigen der Bundesstaat.

11 Die Bestimmung des § 64 Abs. 5 sindet ent= sprechende Anwendung.

## § 160 (neu).

Auch ohne daß ein Streitfall gemäß §§ 155, 156 voraußgegangen ift, sind den Betheiligten auf ihren Antrag die entrichteten Beiträge zurückzuzahlen, sosern die Versicherungspflicht oder das Recht zur freiwilligen Versicherung (§ 14) für die betreffenden Beitragswochen end= gültig verneint worden ift.

Endgültige Verneinung liegt vor, wenn die Versiche= rungsanstalt sich gegen die Versicherungspflicht ober bas Berficherungsrecht ausgesprochen hat und weder Arbeits geber noch Arbeiter dagegen den Streit erheben. § 155 Abs. I a. E. ist hier nicht anwendbar.

Entwerthung der Marken j. BD. des BR.s vom 9. Nov. 1899 (RGBl. S. 665) Anlage 8.

# § 161. (§ 126.)

#### Ronfrole

1 Die Versicherungsanstalten sind verpflichtet, die rechtzeitige und vollständige Entrichtung der Beiträge regelmäßig zu überwachen.

II Die Arbeitgeber find verpflichtet, über die Zahl der von ihnen beschäftigten Personen, über die gezahlten Löhne und Gehälter und über die Dauer der Befchäftigung den Organen der Versicherungsanstalt und ihren Beauftragten sowie den die Kontrole ausübenden anderen Behörden oder Beamten auf Verlangen Auskunft zu er= theilen und denfelben diejenigen Geschäftsbücher oder Liften, aus welchen jene Thatsachen hervorgehen, zur Einsicht während der Betriebszeit an Ort und Stelle vorzulegen. Sbenso find die Versicherten zur Ertheilung von Auskunft über Ort und Dauer ihrer Beschäftigung verpflichtet. Die Arbeitgeber und die Verficherten find ferner verbunden, den bezeichneten Organen, Behörden und Beamten auf Erfordern die Quittungsfarten behufs Ausübung der Rontrole und Herbeiführung der etwa erforderlichen Berichtigungen gegen Bescheinigung auszuhändigen. Sie fönnen hierzu von der Ortspolizeibehörde durch Geld= strafen bis zum Betrage von je einhundertundfünfzig Mark angehalten werden.

III Die Versicherungsanstalten sind befugt, mit Ge= nehmigung des Reichs-Versicherungsamts zum Zwecke der Kontrole Vorschriften zu erlassen. Das Reichs = Ver= ficherungsamt tann den Erlaß folcher Borichriften anordnen und dieselben, sofern die Anordnung nicht befolgt wird, felbst erlassen. Der Vorstand der Versicherungs= anstalt oder der Vorsikende der Rentenstelle, sofern dieser die Beitragskontrole obliegt, ist befugt, Arbeitgeber und Berficherte zur rechtzeitigen Erfüllung dieser Borschriften durch Geldstrafen bis zum Betrage von je einhundert= undfünfzig Mark anzuhalten.

Neben der Kontrole aus § 161 besteht auch noch die Kontrole des angeordneten Heilversahrens (§§ 18 ff.).

Ausführung des § 161 in Württemberg: BD. vom 25. Nov. 1899 § 74 (NBI. S. 1074).

3u Abs. I: Die Kontrole der BA. erstreckt sich auf die Beitragsentrichtung im Ganzen. Sie richtet sich also in erster Linie gegen die Arbeitgeber von Versicherten und gegen die Versicherten selbst und hat dabei namentlich die richtige Anwendung der §§ 140 ff. und 144 ff. zum Gegenstande. Auch die mit der Einziehung der Beiträge nach §§ 148 ff. betrauten Stellen stehen unter Kontrole. Bal. § 148 Abs. V. Die Kontrole erstreckt sich ferner auf Die mit dem Markenverkauf gemäß § 130 und auf die mit der Ausstellung und dem Umtausch sowie mit der Hinterlegung

der Quittungskarten gemäß §§ 134, 153 betrauten Stellen. Die Kontrolethätigkeit hat sich nach Abs. I nicht nur darauf zu erstrecken, daß die Beiträge der Versicherten rechtzeitig und vollständig entrichtet werden, sondern auch

darauf, daß die gesetzlichen Bestimmungen und die Vorschriften des Bundesraths in Betreff der Marken und Quittungskarten richtig durchgeführt werden, und daß namentlich die Strasbestimmungen des Gesetzs nicht vers

lett werden.

Die Ueberwachung geschieht durch Organe der VU., namentsich durch den Borstand. Der Borstand kann sich dabei eigener Beauftragter aus seiner Mitte oder aus der Mitte des Ausschusses, namentsich auch, wo solche bestehen, der Kentenstellen bedienen. Die VU. kann auch auf ihre Kosten örtliche Kontrolstellen errichten. Behörden des Staats oder der Gemeinden kann die VU. nur im Bege der Kechtshisse gemäß § 172 mit Geschäften der Kontrole betrauen. Hinsichtlich der unteren Verwaltungsbehörden vgl. § 57 Ziss. 5.

3u Uhj. II: Bgl. UBG. § 82, Kr.BG. § 76a. Ausstunfispflicht der Arbeitgeber und Versicherten. Die im Abs. II bestimmte Pflicht besteht auch, wenn besondere Kontrolvorschriften im Sinne des Abs. III nicht erlassen

worden sind.

Den Zweden der Kontrole dient auch die den Anstaltsorganen gemäß § 76a des Kr.BG. eingeräumte Besich=

tigungsbefugniß gegenüber den Krankenkaffen.

Die Pflicht zur Vorweisung der Geschäftsbücher und Listen erstreckt sich nur soweit, als der Zweck der Vorschrift es erheischt. Gine Pflicht zur Vorweisung von Haußhaltungsbüchern der Privathaußhaltung besteht ebensowenig, wie ein Recht der Kontrolbeamten zur Vetretung oder Durchsuchung der Arbeitgeber oder Versicherten. Es kann auch solche Pflicht und solches Recht durch die Kontrolvorschriften nach Abs. III nicht geschaffen werden.

Die Strafbefugniß der Ortspolizeibehörde (vgl. § 131 Abs. II Rote) besteht nur auf Antrag des Kontrol-

organes. Beschwerberecht: § 178.

Ju Abj. III: Das zum Erlaß der Kontrolvorschriften zuständige Organ der BU. ist, falls das Statut nichts Anderes bestimmt, der Vorstand. Der materielle Inhalt der Vorschriften ist durch die Bestimmungen des Abs. II gebunden. Zuständigkeit des Landesversicherungsamtes s. § 111 Abs. II. Beschwerde gegen die Strasbescheide s. § 178.

#### § **162**. (§ 128.)

Die durch die Kontrole den Versicherungsanstalten erwachsenden Kosten gehören zu den Verwaltungskosten. Soweit dieselben in baaren Auslagen bestehen, können sie durch den Vorstand der Versicherungsanstalt oder den Vorsitzenden der Kentenstelle, sofern dieser die Veitragstontrole obliegt, dem Arbeitgeber auferlegt werden, wenn derselbe durch Nichterfüllung der ihm obliegenden Verspsichtungen zu ihrer Auswendung Anlaß gegeben hat. Gegen die Auserlegung der Kosten sindet binnen zwei Wochen nach Zustellung des Veschlusses die Veschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde statt; diese entscheibet endgültig. Die Beitreibung der auserlegten Kosten ersfolgt in derselben Weise wie die der Gemeindeabgaben.

31 § 162 vgl. UBG. § 86. Die Kontrolekosten sind Bestanbtheil ber Sonberlast § 33. Höhere Verwaltungs-behörde: § 169.

Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 75 (RBI.

S. 1075).

# § 163. (§ 127.)

Berichtigungen der Quittungsfarten erfolgen, sofern die Betheiligten über dieselben einverstanden sind, auf dem im § 158 angegebenen Wege durch die die Kontrole ausübenden Organe, Behörden oder Beamten oder durch die die Beiträge einziehenden Organe, anderenfalls nach Erledigung des Streitversahrens gemäß §§ 155 bis 157.

Berichtigungen ber Quittungskarten sind erforder- lich, wenn Beiträge nachzuseisten oder in anderer Marken-

art zu leisten sind, oder wenn Beiträge zurückzuerstatten sind, oder wenn in der Karte Verstöße gegen die Formvorschriften der §§ 132, 133 sich sinden. Entwerthung
der Marken s. B. d. BR. v. 9. Nov. 1899 (NGBL. S. 665)
Unlage 8. Sachsen: BD. v. 30. Nov. 1899 § 16 (GBD.BL. S. 603). Birrttemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 76
(RBL S. 1075).

"Die die Beiträge einziehenden Organe" f. § 148 Abs. I und § 152. Der Borstand der BM. bestimmt das

zuständige Organ.

Betheiligte sind der Versicherte, der Arbeitgeber, welcher an den fraglichen Beiträgen mitzuleisten oder mitgeleistet hat und die Versicherungsanstatt, welcher die fragslichen Beiträge zu leisten oder geleistet worden sind. Bgl. Reger XII S. 181. A. N. \*III S. 71 N. 228 (Reger XIII S. 71).

§ 164. (§ 129.) Vermögensverwaltung.

I Die Bestände der Versicherungsanstalten müssen in der durch §§ 1807, 1808 des Bürgerlichen Gesesbuchs bezeichneten Weise angelegt werden. Hat die Versicherungsanstalt ihren Sit in einem Bundesstaate, für dessen Gebiet Werthpapiere durch landesgesetzliche Vorschrift zur Anslegung von Mündelgeldern für geeignet erslärt sind (Artikel 212 des Einführungsgesetzs zum Bürgerlichen Gesetzbuche), so können ihre Bestände auch in Werthpapieren dieser Art angelegt werden. Die Landeszentralsbehörde deszenigen Bundesstaats, in dessen Gebiete die Versicherungsanstalt ihren Sit hat, kann genehmigen, daß die Bestände der Versicherungsanstalt auch in Darlehen an Gemeinden und weitere Kommunalverbände angelegt werden. Es kann ferner in gleicher Weise angeordnet werden, daß bei der Anlegung des Anstaltsvermögens

einzelne nach ben vorstehenden Bestimmungen zugelassene Sattungen zinstragender Papiere nur bis zu einem näher zu bestimmenden Betrag erworben werden dürsen, und Bestimmung über die Ausbewahrung von Werthpapieren getrossen werden. Bei gemeinsamen Versicherungsanstalten bedarf es hierzu des Einverständnisses der betheiligten Landesregierungen.

II In gleicher Weise kann serner widerrustlich gestattet werden, daß zeitweilig versügbare baare Bestände auch in anderer als der durch §§ 1807 und 1808 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Weise vorübergehend angelegt werden.

III Die Versicherungsanstalten fonnen mit Geneh= migung der Auffichtsbehörde einen Theil ihres Vermögens in anderer als der nach Abf. 1 zuläffigen Weise, insbesondere in Grundstücken anlegen. Wollen die Bersicherungsanstalten mehr als den vierten Theil ihres Ber= mögens in dieser Weise anlegen, so bedürfen sie dazu außerdem der Genehmigung des Kommunalverbandes beziehungsweise ber Zentralbehörde des Bundesstaats, für welchen sie errichtet sind, und sofern mehrere Landes= Bentralbehörden betheiligt find, eine Berftändigung unter denselben aber nicht erzielt wird, der Genehmigung des Bundesraths. Gine folche Anlage ift jedoch nur in Werthpapieren oder für die Zwecke der Verwaltung, zur Vermeidung von Vermögensverluften für die Verficherungs= anstalt oder für solche Veranstaltungen zulässig, welche ausschließlich oder überwiegend der versicherungspflichtigen

Bevölkerung zu gute kommen. Mehr als die Hälfte ihres Bermögens darf jedoch eine Bersicherungsanstalt in der bezeichneten Weise nicht anlegen.

Ju § 164 vgl. die §§ 68 Abf. III und IV, 45, 71 Abf. I Jiff. 4, 93, 165. Die Anlegung der Bestände in verzinslicher oder sonst rentabler Weise ist nicht nur Recht, sondern auch Pflicht der Anstaltsverwaltung. Anzulegen ist alles Vermögen, welches die Anstalt aus dem Markenverkauf, aus Ersakelistungen oder sonstigen Einnahmen erwirdt, ohne Rickstückungen oder sonstigen Einnahmen erwirdt, ohne Rickstückungen. Die Anstalt verwaltet aber nur den Theil ihres Vermögens, welcher Sondervermögen ist, für sich, das Gemeinvermögen dagegen für die Gesammtsheit der Anstalten und muß das Letzere für seinen besonderen Zweck disponibel halten. Einen für die laufenden Ausgaben ausreichenden Kassach muß die Anstalt in eigener Kasserwaltung führen.

Die Art der Anlegung ist zum Theil durch das Geset (Abs. I) positiv vorgeschrieben, zum Theil ist darüber der Landes-Eentralbehörde ein allgemeines Anordnungsrecht (Abs. I Sat 3 bis 5) und ein besonderes Gestattungsrecht (Abs. II) eingeräumt, zum Theil endlich kann die Versicher- ungsanstalt selbst und zwar entweder allein oder unter curatelamtlicher Mitwirkung des Versicherungsamtes und anderer Behörden (Abs. III) über die Art der Anlage verssügen. Eine freie Vahl der Anlegung hat die Versicherungsanstalt nur innerhalb der Arten der Anlegung, welche das Geset oder die Landes-Centralbehörde gemäß Abs. I zuläst (sog. mündelssichere Anlagen).

Zu Abs. I: BGB. § 1807: "Die im § 1806 vorgeschriebene Anlegung von Mündelgeld soll nur ersolgen:

- 1. in Forderungen, für die eine sichere Hypothek an einem inländischen Grundstücke besteht, oder in sicheren Grundschulden an inländischen Grundstücken:
- 2. in verbrieften Forderungen gegen das Reich oder einen Bundesstaat sowie in Forderungen, die in das Reichs-

schuldbuch oder in das Staatsschuldbuch eines Bundesstaats eingetragen sind:

3. in verbrieften Forderungen, deren Verzinsung von dem Reiche oder einem Bundesstaate gewährleistet ift;

4. in Werthpapieren, insbesondere Pfandbriefen, sowie in verbrieften Forderungen jeder Art gegen eine inländische fommunale Körperschaft ober die Kreditanstalt einer solchen Körperschaft, sofern die Werthpapiere oder die Forderungen

von dem Bundesrathe zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erflärt sind;

5. bei einer inländischen öffentlichen Sparkasse, wenn fie von der zuständigen Behörde des Bundesstaates, in welchem sie ihren Sit hat, zur Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt ist.

Die Landesgesetze können für die innerhalb ihres Geltungsbereichs gelegenen Grundstücke die Grundsäte bestimmen, nach denen die Sicherheit einer Sypothet, einer

Grundschuld oder einer Rentenschuld festzustellen ist." § 1808. "Kann die Anlegung den Umständen nach nicht in der im § 1807 bezeichneten Weise erfolgen, so ist das Geld bei der Reichsbank, bei einer Staatsbank oder bei einer anderen durch Landesgeset dazu für geeignet erklärten inländischen Bant oder bei einer Sinterlegungsstelle anzulegen."

Bu § 1807 Abf. II bestimmt das baner. Ausführungsgejet zum BGB. in Art. 92: "Für die Anlegung von Mündelgeld ift eine Hypothek, eine Grundichuld oder eine Rentenschuld als sicher nur zu erachten, wenn sie innerhalb der ersten Sälfte des Werthes des Grundstückes zu

stehen kommt."

Nach Art. 212 des Einführungsgesetzes zum BGB. bleiben in Kraft "die landesgesetzlichen Borschriften, nach welchen gewisse Werthpapiere zur Anlegung von Mündel-

geld für geeignet erklärt sind."

Diese Bestimmung des Ginführungsgesetzes hält nur die vor dem BGB. erlassenen Landesgesetze bezeichneten Inhalts bis zu deren etwaiger Aufhebung durch Landes= ober Reichsgesetz aufrecht. Für die Zukunft kann die Mündelsicherheit von Werthpapieren gemäß § 1807 Biff. 4 des BGB. nur einheitlich durch den Bundesrath bestimmt werden —

Zu Abs. III vgl. § 45. Das Recht der Genehmigung einer von der Regel abweichenden Anlegung steht in Bapern dem Landrathe zu. Die Werthpapiere der BU. sind bei der Kreiskasse zu hinterlegen. BD. v. 14. Dez. 1899

§ 16.

Art. 32 bes baher. Gesethes "Nebergangsbestimmungen zum BGB. betr." (GBBl. S. 83 ff.) bestimmt: "Zur Anslegung von Mündelgeld sind auch nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesethuchs die Schuldverschreibungen baherischer Gemeinden und dieseitigen von Kreditanstalten ausgegebenen Werthpapiere, insbesondere Pfandbriese, geeignet, in welchen disher nach den vom Staatsministerium der Justiz getrossenen Bestimmungen Mündelgeld angelegt werden durfte.

Die Zulassung zur Anlegung von Mündelgeld kann vom Staatsministerium der Justig jederzeit widerrusen

werden."

Ueber die durch das Justizministerium als mündelssicher erklärten Werthpapiere vgl. FWin. Bek. v. 29. April 1881. Becher, Landescivilrecht II S. 1161 A. 17; j. auch FWin. Bek. v. 21. Dez. 1899 (GBBl. S. 1239).

### § 165. (§ 130.)

I Die Bersicherungsanstalten sind verpslichtet, dem Reichs-Versicherungsamte nach näherer Anweisung desselben und in den von ihm vorzuschreibenden Fristen Ueberssichten über ihre Geschäfts- und Rechnungsergebnisse einzaureichen.

II Die Art und Form ber Rechnungsführung bei ben Bersicherungsanstalten wird durch das Reichs-Berssicherungsamt geregelt.

111 Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

Bu § 165 vgl. § 70 Ziff. 8. Die Zuständigkeit der Landesversicherungsämter ift zwar nach § 165 und § 111

nicht angeordnet. Den Landesversicherungsämtern ist es jedoch nicht verwehrt, sich von den ihrer Aussicht unterstellten W. ebenfalls Nebersichten einreichen zu lassen. Württemberg: WD. v. 25. Nov. 1899 § 77 (Reg. Bl. S. 1076). — Die Vorschrift des Abs. lindet auch auf besondere Kassenirichtungen Anwendung, obgleich die Bestimmungen über die Form und Art der Rechnungsführung für sie von ihren Aussichsbehörden ausgehen. Veanstandsungen, welche das RVA. an der Rechnungsführung der Kassen vorzunehmen hat, sind den Aussichtsbehörden dersjelben behufs weiterer Maßregeln mitzutheilen.

**3u Ubj. II** j. Vorschriften des RVA.s v. 30. Ott. 1890 (A. N.\* I S. 73 ff.) nebst Rundschreiben v. gl. D. (S. 119).

# IV. Schluß-, Straf- und Uebergangsbestimmungen.

§ **166.** (§ 135.)

#### Krankenkallen.

Als Krankenkassen im Sinne dieses Gesetzes gelten vorbehaltlich der Bestimmung in den §§ 20, 62 Abs. 1, § 82 Abs. 2 die Orts=, Betriebs= (Fabrik=), Bau= und Innungs=Krankenkassen, die Knappschaftskassen sowie die Gemeinde=Krankenversicherung und landesrechtliche Gin=richtungen ähnlicher Art.

Funktionen der Krankenkassen s. insbes. nach §§ 18 ff. (Heilversahren), 62, 82 (Wahsen), 148 ff. (Einziehung der Beiträge), 172 (Rechtshilse).

Die in § 166 angeführten Kassen sind die Iwangsfassen des Kr.BG.s: §§ 16 ff. (Orts-Kr.A.), §§ 59 ff. (Betriebs-Kr.A.), 69 ff. (Bau-Kr.A.), 73 (Junungs-Kr.A.), 74 (Knappschaftst.), 4 ff. (Gemeinde-Kr.B.), § 15 (ähnliche Einrichtungen). Auch die Zwangskassen des Kr.BG. § 85 gehören dazu, nicht dagegen die freien Silsskassen (§ 75), denen übrigens in den oben allegierten Bestimmungen der §§ 20, 62, 82 ebenfalls Kunktionen eingeräumt sind. Die bayerische Gemeinbekrankenversicherung und die württembergische Krankenpslegeversicherung gelten als landesrechtliche Einrichtungen. Bürttembergische BD. v. 25. Nov. 1899 § 78 (KBl. S. 1076).

### § 167. (§ 136.)

#### Befondere Bestimmungen für Seeleute.

- I Seeleute (§ 1 Abf. 1 Ziffer 1 bes Gesetzes vom 13. Juli 1887, Reichs-Gesetzbl. S. 329) sind bei derjenigen Versicherungsanstalt zu versichern, in deren Bezirke sich der Heimathshafen des Schiffes befindet.
- u Die für Seeleute zu entrichtenden Beiträge dürfen nach näherer Bestimmung der Versicherungsanstalten nach dem für die Unfallversicherung der Seeleute abgeschätzten Bedarf an Besatzungsmannschaften der einzelnen Schisse von den Rhedern entrichtet werden. Ueber das Versahren bei Entrichtung der Beiträge können durch den Bundeserath von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichende Bestimmungen getroffen werden.
- III Für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufhalten, beträgt die Frist zur Einlegung von Rechtsmitteln drei Monate. Die Frist kann von derjenigen Behörde, gegen deren Bescheid das Rechtsmittel stattfindet, weiter erstreckt werden.
- <sup>IV</sup> Die Obliegenheiten ber unteren Berwaltungsbehörde können, soweit es sich um Seeleute handelt, durch ben Bundesrath den Seemannsämtern übertragen werden.
  - 3u Abs. I: Bgl. § 65 Abs. III u. IV. Seeleute: f. § 1 bieses Gesetzes, Note. Heimathhafen ist derzenige beutsche Hasen, von welchem aus die Seefahrt mit dem

311

Schiffe betrieben wird. MG. v. 22. Juni 1899, betr. das Flaggenrecht der Kanffahrteischiffe (NGBL S. 319 ff.) § 6. Bei deutschen Schiffen, welche die Seefahrt von außersemtschen Häfen aus unternehmen, gilt als deutscher Heismathhafen der Sit der deutschen Megisterbehörde, in deren Register das Schiff gemäß § 6 Abf. 11 des MG. v. 22. Juni

1899 eingetragen ift.

Ju Nhj. II: Die VN., bei welchen Seeleute versichert sind, haben hinsichtlich der anzuwendenden Methode der Beitragsentrichtung die Wahl zwischen der regelmäßigen Methode des Gesetes und einer durch Statut näher zu regelnden Methode, wornach ein jeder Rheder sür die Bejatung eines jeden Schiffs mit einem Gesammtbeitrag belastet wird, dessen Sche dem nach § 34 des See-UVG. abgeschätzten Besatungsbedarf entspricht. Es ist dabei die Höhe der Beiträge, wie sie vom Geset bestimmt ist, zu Grunde zu legen und ist demnach auch eine Schätzng vorzumehmen, wie hoch die Zahl der einer jeden Lohnstlasse angehörigen Versicherten der Schiffsbesatung sich beläuft. Die Vorschriften des Gesets über Ersat der Beitragskässe der Versat der Verscherten gesten auch im Falle solcher Anordnung, doch kann die VN. den Versicherten die Versicherten der Ve

Bgl. Vorschriften des VN. v. 22. Nov. 1890. U. N.\* I S. 129. Ueber die Errichtung einer gemeinschaftlichen Geschäftsstelle s. Zeitschr. f. J.= u. UV. 2. Jahrg. S. 23.

3u Abj. III: Bgl. § 114 Abj. II (Berufungsfrift), § 116 Abj. II (Revisionsfrift), § 155 (Beschwerbefrift).

3u Mbs. IV: Seemannsämter f. Seemannsordnung § 4. Bgs. A. R.\* I S. 128 Rr. 19. Gebhard in Arb.= Bers. 1891 S. 589 ff.

#### § 168 (§ 137).

#### Beitreibung.

Rückstände sowie die in die Kasse der Bersicherungsanstalt fließenden Strafen werden in derselben Weise beigetrieben wie Gemeindeabgaben. Rückstände haben das Borzugsrecht des § 61 Zisser 1 der Konkursordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesetzl. S. 369) und verjähren binnen zwei Jahren nach der Fälligkeit.

Zu § 168 vgl. UBG. § 74 und Ar.BG. § 55. Ver-

jährungsfrist UBG. § 59 Abs. I, Kr.BG. § 56.

Unter Rückständen sind sowohl fällige Beiträge als auch fällige Strafgelber, welche nach Vorschrift des Gesetzes in die Kasse der Versicherungsanstalt fließen (§ 178 Abs. II), zu verstehen.

lleber die Beitreibung s. die Ausf. Vorschriften. Bürttemberg: BD. v. 25. November 1899 § 79 (RV.

S. 1076).

Eine Verjährung der Rentenansprüche ist nicht vorsgesehen. A. N.\* VII S. 287 Nr. 560 (Reger XVII S. 46).

## § **169.** (§ 138.)

## Buffändige Landesbehörden.

I Die Zentralbehörden der Bundesstaaten bestimmen, welche Verbände als weitere Kommunalverbände anzussehen, und von welchen Staatss oder Gemeindebehörden beziehungsweise Vertretungen die in diesem Gesetze den Staatss und Gemeindeorganen sowie den Vertretungen der weiteren Kommunalverbände zugewiesenen Verrichtungen wahrzunehmen sind.

<sup>11</sup> Die von den Zentralbehörden der Bundesstaaten in Gemäßheit vorstehender Borschrift erlassenen Bestimmungen sind durch den Reichsanzeiger bekannt zu machen.

Bu § 169 vgl. UBG. § 109. Die Landes-Centralbehörden sind nicht gebunden, alle Angelegenheiten, zu welchen das Gesetz die höheren oder unteren Verwaltungs= behörden beruft, je ein und derselben Behörde zu über= tragen. Landes-Centralbehörden sind die Ministerien.

Als höhere Berwaltungsbehörden find zu= ständig: in Preußen regelmäßig ber Regierungspräsident, ausnahmsweise der Oberpräsident (Bek. v. 17. März 1890); in Banern regelmäßig die Kreisregierung, R. d. J., ausnahmsweise das Landesversicherungsamt (VD. v. 14. Dez. 1899 § 12); in Sachsen die Kreishauptmannschaft (BD. v. 30. Nov. 1899 § 2 (GBDBl. S. 600); in Bürttemberg regelmäßig die Kreisregierungen, ausnahmsweise das Ministerium bes Innern (BD. v. 25. Nov. 1899, Reg. Bl. S. 1037); in Baden regelmäßig das Ministerium d. J., ausnahmsweise (§§ 104 Abs. V Ziff. 2, 148 Abs. IV, 155 Abs. I, 162, 178) das Landesversicherungsamt und (§ 24 Abi. I) das Bezirksamt. BD. v. 28. Nov. 1899 § 1, GBD.= Bl. S. 615). Die Ermächtigung des Landesversicherungs= amtes mit Funktionen der höheren Berwaltungsbehörden ist zulässia.

Als untere Verwaltungsbehörden find zuständig: in Breuken auf dem Lande regelmäßig die Landräthe. in Städten mit mehr als 10000 Einwohnern der Magistrat (Befm. v. 26. Juni 1890); in Banern Die Diftriftsverwaltungsbehörden (BD. v. 14. Dez. 1899 § 6); in Sachfen in Städten, in welchen die revidierte Städteordnung gilt, ber Stadtrath, sonft die Amtshauptmannschaft; in Württemberg regelmäßig die Oberämter, in Stuttgart die f. Stadtdirektion; in Baden regelmäßig das Bezirksamt, ausnahmsweise (§ 57 Ziff. 1 und 4) der Bürgermeister.

Val. Ausammenstellung in A. N.\* I S. 21 ff. Ortspolizeibehörde f. § 131 Note.

# § 170. (§ 139.)

#### Buffellungen.

1 Zustellungen, welche den Lauf von Fristen be= dingen, können durch die Post mittelst eingeschriebenen Briefes erfolgen. Posteinlieferungsscheine begründen nach Ablauf von zwei Jahren seit ihrer Ausstellung die Bermuthung für die in der ordnungsmäßigen Frist nach der Einlieferung erfolgte Zustellung.

II Personen, welche nicht im Inlande wohnen, fönnen von den zustellenden Behörden aufgefordert werden, einen Zustellungsbevollmächtigten zu bestellen. Wird ein solcher innerhalb der gesetzten Frist nicht bestellt, so kann die Zustellung durch öffentlichen Auskang während einer Woche in den Geschäftsräumen der zustellenden Behörde oder der Organe der Versicherungsanstalten ersetzt werden. Das Gleiche gilt, wenn der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.

Ju Abs. I: Die hier angeordnete Form der Justeslung ist nicht wie nach UBG. \$ 110 obligatorisch, A. N.\* II S. 23 Kr. 107, IV S. 32 Kr. 320 (Reger XIV S. 4), wohl aber in der Praxis die regelmäßige. S. baher. Min. Bekm. v. 12. Dez. 1890 Kr. 22. Württemberg: BD. v. 25. Rov. 1899 § 80 (KBC. S. 1077). Baden: BD. v. 28. Rov. 1899 § 7 (GBDBC. S. 617). Für die Berechnung der Fristen vgl. § 78 a des Kr. BG. Bgl. s. Seeleute § 167. Ueber die Justeslung durch die Bost vgl. Postordnung f. d. Deutsche Keich vom 11. Juni 1892 §§ 40 ff. (bayer. GBDBC. S. 279). Justeslung an Angebörige A. R.\* IX S. 447 Kr. 725 (Reger XIX S. 60).

Nach Sat 2 ift die Aufbewahrung der Posteinlieferungsscheine durch die zustellenden Behörden 2c. eine für die Brozefführung wichtige und beweisbehelsende Maßregel.

Es bezieht sich Abs. I namentlich auf die Zustellung der Feststellungsbescheibe (§§ 112, 129), der Schiedsgerichtsurtheile (§ 115) und der Bescheide der unteren Verwaltungsbehörden bezw. Rentenstellen (§ 155).

Bei Friftversaunniß besteht bas Rechtsmittel ber Wiebereinsepung in ben borigen Stand nach ben

Regeln des Civilprozesses, "wenn der Empfänger ohne sein Berschulden von der Zustellung keine oder verspätete Kenntsniß erhalten hat". Motive zu § 139 des Entw. a. E.

Wird die Annahme eines die Rentensessteung enthaltenden Bescheides verweigert, so läuft die Frist von dem Tage, an welchem die Annahme der Zustellung verweigert worden ist. Motive a. a. D.

Justellungsnachweis ist regelmäßig der Posteinlieferungsschein. S. jedoch A. N.\* VIII S. 322 Nr. 648 (Reger XVIII S. 52). Anfragen bei der Postbehörde A. N.\* IX S. 446 Nr. 724 (Reger XIX S. 59).

3u Abj. II: vgl. See=UVG. § 123.

#### § 171. (§ 140.)

## Gebühren: und Stempelfreiheit.

Alle zur Begründung und Abwickelung der Rechtsverhältnisse zwischen den Versicherungsanstalten einerseits und den Arbeitgebern oder Versicherten andererseits erforderlichen schiedsgerichtlichen und außergerichtlichen Verhandlungen und Arkunden sind gebühren- und stempelsrei. Dasselbe gilt für privatschriftliche Vollmachten und amtliche Bescheinigungen, welche auf Grund dieses Gesetzes zur Legitimation oder zur Führung von Nachweisen erforderlich werden.

Ju § 171 vgl. UVG. § 102. Frei von Gebührenund Stempelpflicht sind insbesondere die Verhandlungen, Beschiede und sonftigen Urkunden der Feststellungsbehörden, Schiedsgerichte und Versicherungsämter, deszleichen diejenigen der höheren und unteren Verwaltungsbehörden, der Kentenstellen, Gemeindebehörden, Krankenkassen und jonstigen Einziehungsstellen (§ 148 Abs. I), endlich auch die standesantlichen, pfarramtlichen und ärztlich-antlichen Atteste (A. A.\* I S. 124 Ar. 12, Reger XI 53\*; A. A.\* I S. 137 Ar. 24, Reger VI. 63\*). § 171 sindet auch auf die bes. Kasseneinrichtungen Anwendung. § 173 Achs. I.

Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 81 (RBl.

S. 1077).

## § 172. (§ 141.) Rechtshülfe.

I Die öffentlichen Behörden sind verpstlichtet, den im Bollzuge dieses Gesetzes an sie ergehenden Ersuchen des Reichs-Bersicherungsamts, der Landes-Versicherungsämter, der Schiedsgerichte, der Organe der Versicherungsanstalten und anderer öffentlicher Behörden zu entsprechen und den Organen der Versicherungsanstalten auch unaufgefordert alle Mittheilungen zukommen zu lassen, welche für deren Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind. Die gleiche Verpslichtung liegt den Organen der Versicherungsanstalten unter einander sowie den Organen der Verussgenossenschaften und der Krankenkassen ob.

II Die durch die Erfülfung dieser Berpflichtungen entstehenden Kosten sind von den Bersicherungsanstalten als eigene Berwaltungskosten insoweit zu erstatten, als sie in Tagegelbern und Reisekosten sowie in Gebühren für Zeugen und Sachverständige oder in sonstigen baaren Auslagen bestehen.

Bu § 172 vgl. UBG. § 101 und Note dortselbst. As Organe der Bersicherungsanstalten im Sinne dieser Borsschrift sind auch die Einziehungsstellen des § 148 Abs. I und die Kontrolbeamten des § 161 Abs. II zu erachten. A. N.\* IX S. 379 Nr. 707 (Reger XIX S. 22). Die Rechtsbüllepsssicht des hälfepssicht besteht auch gegenüber den besonderen Kassenseinrichtungen in Sachen der Invalidenversicherung und für diese Kassenseinrichtungen gegenüber anderen Organen der Versicherung (§ 173 Abs. 1).

Auch die Schiedsgerichte der Fnvalidenversicherung haben sich gegenseitig und den Schiedsgerichten der Unsallsversicherung, sowie diese jenen Rechtshülse zu leisten. Unstichtig A. N.\* V S. 231 Nr. 440 (Reger XV S. 117). Ausf.Best.: Bahern: Win.Besm. v. 12. Dez. 1890

Ausf.Beft.: Bayern: Min.Befm. v. 12. Dez. 1890 Ar. 23. Württemberg: BD. v. 25. Nov. 1899 § 82 (RBl. S. 1077). Baden: BD. v. 28. Nov. 1899 § 8

(GBDB1 S. 618).

Zu Abs. II: Die Kosten der Rechtshülse sind Sonderslaft jeder Versicherungsanstalt. Bgl. auch die Anweisung des RVA. vom 12. November 1891. A. N.\* II S. 13 f.

# § 173. (§§ 69, 94, 141 Abf. III.)

# Besondere Kasseneinrichtungen.

<sup>I</sup> Die Bestimmungen der §\\$ 18 bis 23, 33, 47 bis 52, 54, 55, 99, 100 bis 102, 113, 115 bis 119, 123 bis 127, 128 Abs. 3, 6, §\\$ 156, 165 Abs. 1, §\\$ 171, 172 sinden auch auf die nach §\\$ 8, 10, 11 zugelassen Kassenirichtungen entsprechende Anwendung.

II Die Haftung für die der Kasseneinrichtung obstiegenden Leistungen (§§ 68, 127) liegt, sofern die Kassenseinrichtung für Betriebe des Reichs oder eines Kommunalsverbandes errichtet ist, dem Reiche oder dem Kommunalsverband, im Uebrigen demjenigen Bundesstaat ob, in dem der Betrieb, für welchen die Kassenirichtung errichtet ist, seinen Sit hat. Ist die Kassenirichtung für mehrere, in verschiedenen Bundesstaaten belegene Betriebe errichtet, so hasten diese Bundesstaaten nach der Zahl der bei der Kassenirichtung versicherten Personen, welche in den betheiligten Betrieben am Schlusse des letzten Rechnungsjahrs beschäftigt waren. Diese Bestimmung sindet in den Fällen des § 101 entsprechende Anwendung.

Zu §§ 173, 174 vgl. §§ 8 ff. und Note bei § 8. Ueber die Anwendung der in Abs. I allegierten Paragraphen auf die besonderen Kasseneinrichtungen s. die Noten bei diesen

Baragraphen.

Die Thätigkeit der nach §§ 57 ff. Bur Begutachtung berufenen unteren Verwaltungsbehörden und der nach 8\$ 79 ff. zur Begutachtung und Entscheidung berufenen Rentenstellen erstreckt sich nicht auf die bei besonderen Rasseneinrichtungen versicherten Bersonen. Ihre Thätigkeit kann in diesen Sachen nur auf Ersuchen im Wege der Rechtshülfe von Fall zu Fall gemäß § 172 in Anspruch ge= nommen werden.

Nach Abs. I sind namentlich auch die Grundsätze der S\$ 125, 126 über die Vertheilung der Renten auf Kaffeneinrichtungen anzuwenden und finden gemäß § 33 auch die Grundfage über Ausscheidung von Gemeinlaft und Conderlaft, Gemeinvermögen und Sondervermögen Anwendung. Bgl. hierüber die Roten bei den betr. Paragraphen.

Sind hienach an einer Rente Versicherungsanstalten und Kassen betheiligt, weil der Berechtigte bei beiden ver-sichert war, so ist die Rente durch die Rechnungsstelle auf beide zu vertheilen und zwar in gleicher Beise, 1. wenn der Anspruch durch die Bersicherungsanstalt festzu-stellen ist, weil der Bersicherte zuletzt bei ihr versichert war und 2. wenn der Unspruch durch die Rasse festzustellen ift. weil der Versicherte zulet bei ihr versichert war.

In beiden Fällen berechnet sich der Antheil Beider an der Rente nach dem Berhältniß der an fie für den Bersicherten entrichteten Beiträge. Und zwar wird hiebei für jedes von ihnen immer der Kapitalwerth der wirklich geleisteten Beiträge in Ansatz gebracht. Für die Kassen kommen aber nur diejenigen Beiträge in Ansatz, welche mit Rücksicht auf die nach diesem Gesetz geschuldeten Leistungen entrichtet worden sind. Bal. § 174 Abs. I.

Die gleichen Grundsätze sinden entsprechende Answendung, wenn mehrere Versicherungsanstalten oder mehrere Kassen an einer Rente betheiligt sind.

§ 123 ift auf Raffeneinrichtungen nur im Zusammenhang mit § 174 Abs. II anzuwenden. Es steht nämlich den Kassen hienach frei, sich bei der Auszahlung der Renten der Postanstalten zu bedienen.

3u Abf. II f. die Roten bei §§ 68 und 127.

#### § 174. (§ 94.)

I Für die Feststellung der von den Kasseneinrichstungen dem Gemeindermögen nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zustließenden Beitragseinnahmen sowie für die Bertheilung der Altersrenten sind die nach § 32 Abs. 5 zur Erhebung kommenden Beiträge maßgebend. Sine Bertheilung der von Kassenirichtungen festgestellten Kenten erfolgt nur dann und insoweit, als ein Anspruch auf dieselben auch nach den Borschriften dieses Gesetzes bestehen würde und soweit dieselben das Maß des reichszgeställen Anspruchs nicht übersteigen.

II Soweit diese Kasseneinrichtungen die von ihnen festgesetzen Renten ohne Bermittlung der Postanstalten selbst auszahlen, wird ihnen der Reichszuschuß am Schlusse eines jeden Rechnungsjahrs direkt überwiesen.

Bu § 174 vgl. § 173 Note.

## § 175. (§ 142.)

#### Strafbestimmungen.

Arbeitgeber, welche in die von ihnen auf Grund gesetzlicher oder von der Bersicherungsanstalt erlassener Bestimmung aufzustellenden Rachweisungen oder Auzeigen Eintragungen aufnehmen, deren Unrichtigkeit sie kannten oder den Umständen nach annehmen mußten, können von der unteren Berwaltungsbehörde und da, wo Kentenstellen bestehen, von dem Borsitzenden derselben mit Gelbstrase

bis zu einhundertundfünfzig Mark, von dem Borstande der Bersicherungsanstalt mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Mark belegt werden.

Zu §§ 175 bis 188. Ausf.Beft. betr. Anzeigepflicht. Württemberg: VD. v. 25. November 1899 § 83 (NVI. S. 1078).

Die Strafbestimmungen umfassen zum Theil Bestimmungen über eine Ordnungsftrafbefugnig ber Organe der Versicherung (§§ 175 bis 179, 184 Abs. 1), zum Theil solche über besondere Delikte aus der Inpalidenversicherung. Bezeichnend für die Ordnungsftrafen ift, 1. daß sie von den Organen der Versicherung (Vorstand, unterer Verwaltungsbehörde, Rentenstelle) verhängt werden. 2. daß ihre Verhängung in das Ermessen dieser Organe gestellt ist, 3. daß ein strafrechtlich relevantes Verschulden nicht die Voraussetzung ihrer Anwendbarkeit bildet, 4. daß die Ordnungsstrafe nur gegen die an der Versicherung betheiligten Versonen (Arbeitgeber und deren Vertreter, Versicherte) anwendbar ift, 5. daß die Strafe nur in Geld= strafe bestehen und diese auch nicht in Saftstrafe umgewandelt werden fann, 6. daß gegen die Strafverfügung ein Beschwerderecht besteht (§ 178) und 7. daß die Strafgelder regelmäßig in die Anstaltstasse fließen (§ 178 Abs. II).

Die Strafbefugnisse ber Anstaltsvorstände stehen den Organen der besonderen Rasseneinrichtungen nach diesem

Gesetz nicht zu.

Bu § 175. Die nach § 175 strasbaren "Versehlungen" fönnen sich bei Maßnahmen der Beitragskontrole (§§ 161 sf.) oder bei Vorbereitung des Feststellungsversahrens (§§ 57 sf., 112 sf.) ergeben. Die Strasbarkeit kann nicht nur dei Versehlungen gegen besondere Vorschriften über bestimmte Anzeige- und Nachweiseverpstichtungen, sondern auch bei unrichtiger Auskunst auf solche Anfragen vorliegen, welche den zuständigen Behörden der Kontrole oder Vorbereitung ertheilt wird.

Die Zuständigkeit des Borstandes einerseits, der unteren Berwaltungsbehörde und Rentenstelle andererseits ist durch das Gesetz selbst nicht scharf ausgeschieden. Die Motive

führen erläuternd aus, daß jeder von diesen Behörden die Strasbefugniß in denjenigen Fällen von Verfehlungen zusteht, in welchen ihr die Ermittelung zukommt. (Mot. zu §§ 142 bis 145 d. E. am Ansang S. 749.)

Arbeitgeber vgl. § 1 Note und § 177.

#### § 176. (§ 143.)

I Arbeitgeber, welche es unterlassen, für die von ihnen beschäftigten, dem Versicherungszwang unterliegens den Personen Marken in zureichender Höhe und in vorschriftsmäßiger Beschaffenheit rechtzeitig (§ 141) zu verwenden oder die Versicherungsbeiträge rechtzeitig abzussühren (§§ 148, 149), können von dem Vorstande der Versicherungsanstalt und da, wo die Veitragskontrole Kentenstellen übertragen ist, von dem Vorsigenden dersselben mit Geldstrase belegt werden, und zwar von dem Vorstande dis zu dreihundert Mark, von dem Vorsigenden der Kentenstelle dis zu einhundertundfünfzig Mark. Sine Vestrasung sindet nicht statt, wenn die rechtzeitige Verwendung der Marken von einem anderen Arbeitgeber oder Vetriebsleiter (§ 177) oder im Falle des § 144 von dem Versicherten bewirkt worden ist.

II Die vorstehenden Bestimmungen sinden auf Arbeitgeber, welche die ihnen gemäß § 4 Abs. 2 obliegenden Berpflichtungen nicht erfüllen, entsprechende Anwendung.

III Bestreitet der Arbeitgeber seine Beitragspflicht, so ist diese auf dem im § 155 bezeichneten Wege fest= zustellen.

§ 176 findet Anwendung, wenn die Unterlassung auß Nachlässigkeit oder wissentlich geschieht. Die krisminelle Bestrasung der wissentlichen Verwendung unrichtiger

Marken, welche nach § 149 des Ges. von 1889 angeordnet war, besteht nach der Novelle nicht mehr.

Bu Abj. I: Arbeitgeber f. § 1 Rote und § 177.

Marken in zureichender Bohe, d. i. in ent= sprechender Zahl und Lohnklasse (§§ 34, 141). Die Ber= wendung zu hoher und zu vieler Marken ift nicht strafbar. Bgl. aber § 146 und § 181.

Marken in vorichrifts mäßiger Beschaffen= heit, das sind Marken der richtigen Versicherungsanstalt (§§ 65, 141).

Rechtzeitig, d. i. regelmäßig bei der Lohnzahlung

oder bei den besonderen Klebeterminen (§ 141).

Wegen unordentlichen Ginklebens findet eine Bestrafung nicht statt. A. N.\* I S. 166 Nr. 60 (Reger XI, 174\*).

Weist der Versicherte seine Karte nicht rechtzeitig vor (§ 131 Abs. II), so ift der Arbeitgeber der Strafbarkeit, nicht aber der Beitragspflicht enthoben.

Bu Abf. II: vgl. § 4 Rote.

Bu Abf. III: vgl. § 155 Note, auch Note zu § 143 des Gef. von 1889 (1. Auflage).

### § 177. (§ 144.)

- Der Arbeitgeber ist befugt, die Aufstellung der nach gesetlicher oder statutarischer Vorschrift erforderlichen Nachweifungen oder Anzeigen sowie die Verwendung von Marken auf bevollmächtigte Leiter seines Betriebs zu übertragen.
- 11 Name und Wohnort von solchen bevollmächtigten Betriebsleitern find dem Borftande der Berficherungsanstalt und da, wo die Beitragskontrole Rentenstellen übertragen ift, dem Vorsitzenden derfelben sowie beim Ginzugeverfahren der Ginzugestelle mitzutheilen. Begeht ein berartiger Bevollmächtigter eine in den §§ 175, 176, 179 mit Strafe bedrohte Sandlung, fo finden auf ihn die dort vorgesehenen Strafen Anwendung.

Ju Abs. I: Durch die Ausstellung eines bevollmächstigten Leiters (A. N. 1 S. 209 Nr. 47, Reger XI, 124\*) zu den im Abs. I bezeichneten Funktionen entgeht der Arbeitgeber der persönlichen Strasbarkeit nicht unter allen Umständen. Nach der Ausstalzung des Bundesrathuskommissärs, welche dieser im Reichstag dei der Bererathung des Entwurses von 1888/89 vertrat (Sten. Ber. S. 1984), besentet die Vorschrift des Abs. I nur, "daß in solchem Falle, wo die ganze Leitung des Betriebes einem anderen, dem Betriebskeiter, übertragen ist, regelmäßig ein Verschulden des Arbeitgebers als ausgeschlossen erscheine".

3u Abf. II: Solange die Mittheilung nicht erfolgt ift, kann nur der Arbeitgeber bestraft werden. A. R.\* I

S. 158 Nr. 47 (Reger XI, 124\*).

## § 178. (§ 145.)

I Gegen Straffestsetzungen, die auf Grund dieses Gesetzes oder der zu bessen Ausführung ergangenen Ansordnungen oder auf Grund der Statuten von den Organen der Versicherungsanstalten oder den Schiedsgerichtsvorsitzenden getroffen sind, sindet die Beschwerde statt. Ueber dieselbe entschiedet, wenn die Straffestsetzung auf Grund des § 176 oder wenn sie in anderen Fällen von dem Vorsitzenden der Kentenstelle oder von dem Vorsitzenden des Schiedsgerichts getroffen war, die höhere Verwaltungsbehörde, in deren Bezirke sich der Sit der Versicherungsanstalt, der Kentenstelle oder des Schiedsgerichts besindet, im Uebrigen das Keichs-Versicherungsant. Die Veschwerde ist binnen zwei Wochen nach der Zustellung der Strafversügung bei der zur Entscheidung zuständigen Stelle einzulegen; deren Entscheidung ist endgültig.

II Die von den vorbezeichneten Stellen sowie von den Verwaltungsbehörden auf Grund dieses Gesehes fest-

gesetzten Strafen sließen, soweit nicht in diesem Gesetz abweichende Bestimmungen getroffen sind, in die Kasse der Bersicherungsanstalt.

Zu Abs. I: Das Beschwerderecht besteht hinsichtlich aller Strasselstehungen nicht nur der Organe der BU. und Schiedsgerichtsvorsitzenden, sondern auch der unteren Berwaltungsbehörden und Ortspolizeibehörden. Doch destimmt das Gesetz in § 178 Abs. I lediglich über das Beschwerderecht, welches hinsichtlich der Bersigungen der Organe der BU. und Schiedsgerichtsvorsitzenden besteht, während die Regelung der Zuständigkeit und des Bersfahrens im Uedrigen der Landesgesetzedung vorbehalten ist.

Straffestickungen können regelmäßig nur auf Grund des Geseks oder auf Grund einer nach dem Geseks erlassenen Vol. des Bundesraths (vgl. §§ 132, 141 Abs. III und IV) angeordnet werden. Durch Statut der Vu. können Ordnungsstrasen nur angeordnet werden, wo es durch das Gesek ausdrücklich bestimmt ist. Das Gesek von 1889 enthielt in § 112 Abs. I Ziss. 2 eine solche Vollmacht, die aber nach der Novelle hinweggesallen ist. Nach der Novelle können statutarische Anordnungen, deren llebertretung die Ordnungsstrase nach sich zieht, nur zum Zwecke der Kontrole gemäß § 161 Abs. II erlassen werden. Die dazu gehörigen Strasvorschriften sind aber durch das Gesek selbst a. a. D. erlassen worden.

Buständig zu Straffestsetzungen sind von den Organen der Versicherungsanstalten der Vorstand und die Vorsigenden der Mentenstellen, ersterer nach §§ 90 Abs. II, 161 Abs. III, 175 bis 177, 179, letztere nach diesen Bestimmungen und nach § 184 Abs. I, die Schiedsgerichtsborsistenden nach § 104 Abs. V. Nach §§ 132, 141 kann die Juständigkeit der Organe der VN. durch VD. des

Bundesraths begründet werden.

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Zustellung:

§ 170. Beitreibung: § 168.

Ein Strafverfügungsrecht der unteren Verwaltungsbehörden besteht nach §§ 175, 61, 90 Abs. II und 184 Abs. I. Bgl. Rote bei § 61. Gin Strafverfügungsrecht der Ortspolizeibehörden besteht nach §§ 131, 161

Strafbefugniß der Auffichtsbehörden der Krankenkaffen

(§ 31 Abj. I).

Die zur Entscheidung über die Beschwerde zuständige Stelle ist die höhere Verwaltungsbehörde (§ 169) in allen Fällen, in welchen der Vorsitzende der Rentenstelle oder der Vorsitzende des Schiedsgerichts den Strassbescheid vom Vorstande der Versicherungsanstalt erlassen worden ist. Die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde ist nicht ansechtbar.

In den Fällen, wenn der Strafbescheid von dem Vorstand der Versicherungsanstalt gemäß §§ 90 Abs. II, 161 Abs. II, 177, 179 erlassen worden ist, geht die Beschwerde an das Versicherungsamt. Zuständigkeit des

Landesversicherungsamtes § 111 Abs. II.

Für die Fälle, in welchen der Strafbescheid durch die Ortspolizeibehörde erlassen worden ist, bestimmt die Landesgesetzgebung die zuständige Beschwerdeinstanz. Sie kann die Entscheidung auch der unteren Verwaltungsbehörde übertragen.

Wenn endlich der Strasbescheid von der unteren Verwaltungsbehörde erlassen worden ist, bestimmt ebenfalls die Landesgesetzgebung die zuständige Beschwerdeinstanz (höhere Verwaltungsbehörde oder Landesversicherungsamt).

Ju Abj. II: In Fällen des § 31 Abj. I stießen die Strafgelder in die Staatskasse, in Fällen des § 108 Abj. III in die Reichskasse, in Fällen des § 111 Abs. II mit § 108 Abs. III in die Staatskasse. Baden: BD. v. 28. Nov. 1899 § 9 (GBDB). S. 618).

### § 179 (neu).

Wer der ihm nach § 148 obliegenden Verpstichtung zur An= und Abmeldung nicht nachkommt, wird mit Geld-strafe dis zu zwanzig Mark bestraft. Hatte die Meldung für eine Krankenkasse zu erfolgen, so sließen dieser die Geldstrafen zu.

Das Strafversügungsrecht steht berjenigen Stelle zu, welche das Einziehungsversahren nach § 148 angeordnet hat oder derjenigen Stelle, welcher es durch die anordnende Stelle übertragen worden ist.

## § 180. (§ 147.)

I Den Arbeitgebern und ihren Angestellten ist unterfagt, durch Nebereinkunft ober mittelst Arbeitsordnungen die Anwendung der Bestimmungen dieses Gesehes zum Nachtheile der Bersicherten ganz oder theilweise auszuschließen oder dieselben in der Nebernahme oder Auszübung eines in Gemäßheit dieses Gesehes ihnen übertragenen Ehrenamts zu beschränken. Bertragsbestimmungen, welche diesem Verbote zuwiderlausen, haben keine rechtliche Wirkung.

II Arbeitgeber oder beren Angestellte, welche gegen die vorstehende Bestimmung verstoßen, werden, sosern nicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften eine härtere Strafe eintritt, mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft.

Die Anordnung des § 180, welche der analogen Anordnung des UBG. § 99 und des Kr.BG. § 80 entspricht, hat nicht allein strafrechtliche, sondern in erster Linie verwaltungsrechtliche Bedeutung und ist nicht nur für das Berhältniß zwischen Arbeitgeber und Arbeiter, sondern auch für die Organe der Versicherung bestimmend. Auch diese dürsen selbst nicht mit Einwilligung der Versicherten die Bestimmungen des Geseges zu deren Nachtheil anwenden. Das gilt namentlich für die Organe der V. und Kassenseinrichtungen und für die Einziehungsstellen (§ 148) sowie für die an der Versicherung thätigen staatlichen und gemeinblichen Vehörden. Vergleiche sind demunch im Festellungsversahren nur soweit zulässig, als sie gegen diese

Regel nicht verstoßen. Nicht ganz zutreffend A. N.\* IV

S. 127 Mr. 357 (Reger XIV S. 77.)

Berzichte des Berechtigten sind sowohl hinsichtlich des ganzen Anspruchs wie auch hinsichtlich eines Theils zulässig. (Reger XIV S. 76.)

Vereinbarungen zu Gunsten der Versicherten sind zus lässig, sosern sie nicht absoluten Anordnungen des Gesetzes

oder Statuts widersprechen.

Arbeitsordnungen f. RGew.D. §§ 134 a ff. Ehren=

ämter f. §§ 92, 97.

Ju Nbj. Ú: Die Handlung ist ein Vergehen (Str. GB. § 1), zu bessen Aburtheilung das Schöffengericht zuständig ist. GVG. § 27 Ziss. 2, vgl. Str. PD. § 447 (Strasbesehl).

### § 181. (§ 148.)

Die gleiche Strafe (§ 180) trifft, sofern nicht nach anderen Gesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist,

- 1. Arbeitgeber, welche ben von ihnen beschäftigten, bem Versicherungszwang unterliegenden Personen an Beiträgen in rechtswidriger Ubsicht mehr bei der Lohnzahlung in Anrechnung bringen, als nach § 34 Abs. 4, § 142 zulässig ift, oder welche es unterlassen, entgegen der Vorschrift des § 142 Abs. 4 die dort gebotenen Lohnabzüge zu machen, oder den bei Anwendung des § 52 a des Krankenversicherungsgesetzt auf die Beiträge zur Invalidenversicherung sich ergebenden Verpslichtungen nachzukommen;
- 2. Angestellte, welche einen solchen größeren Abzug in rechtswidriger Absicht bewirken;
- 3. Bersicherte, welche die Beiträge selbst entrichten, wenn sie dabei von dem Arbeitgeber in rechtswidriger Absicht mehr erstattet verlangen, als nach

§ 34 Abs. 4, §§ 144, 145 zuläffig ift, ober wenn fie für die gleiche Beitragswoche die Erstattung des vollen Beitragsantheils von mehr als einem Arbeitgeber in Anspruch nehmen oder es unterslassen, den vom Arbeitgeber erhobenen Beitragsantheil zur Entrichtung des Beitrags zu verwenden;

4. Personen, welche dem Berechtigten eine Quittungs= farte widerrechtlich vorenthalten.

Bu § 181 vgl. § 180 Abs. II Note.

Die Strasbestimmung der Ziff. I findet Anwendung, wenn zu hohe Abzüge gemacht werden. Ein Abzug gilt auch dann als zu hoch, wenn er zwar an sich berechtigt ist, wenn er aber für eine Zeit erfolgt, für welche nach § 142 Abs. I dis III der Abzug nicht mehr zulässig ist.

Die Strafbarkeit des Abzuges (Ziff. 1 u. 2) oder des Erstattungsverlangens (Ziff. 3) besteht erst dann, wenn der Abzug ersolgt oder der Erstattungsbetrag geseistet worden ist. In Fällen der Ziff. 3 besteht Strafbarkeit nicht, wenn der Arbeitgeber die Erstattung in der nicht geschuldeten Höhe freiwillig geleistet hat.

Ziff. 4 findet auf Einziehungsstellen, welche die Quittungskarte widerrechtlich vorenthalten, keine Anwendung. Doch entsteht für sie disciplinäre Verantwortung aus solchem

Berhalten.

#### § 182.

I Arbeitgeber, welche ben von ihnen beschäftigten Personen auf Grund des § 142 Lohnbeträge in Abzug bringen, die abgezogenen Beträge aber nicht zu Zwecken der Versicherung verwenden, werden, falls nicht nach anderen Gesehen eine höhere Strafe verwirkt ist, mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Haft bestraft.

II Wurde die Verwendung in der Absicht unterlassen, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvortheil zu verschaffen ober die Versicherungsanstalt ober die Versicherten zu schädigen, so tritt Sesängnißestrafe ein, neben welcher auf Geldstrafe bis zu dreitausend Mark sowie auf Verlust der bürgerlichen Shrenrechte erstannt werden kann. Sind milbernde Umstände vorhanden, so darf ausschließlich auf Geldstrafe erkannt werden.

Zu § 182 vgl. Ar. BG. § 82 b. Die Handlungen des § 182 sind Vergehen (Str. GB. § 1), zu deren Aburtheilung die Strafkammern der Landgerichte zuständig sind. GBG.

§ 73 3iff. 1.

Ju Uhl. I: Die Bestrafung tritt nur ein, wenn rechtswidrige Absicht (dolus) oder Fahrtässigseit (culpa) vorliegt. Strafbar ist nur die Zurückbehaltung desjenigen Betrags, welchen der Arbeitgeber nach diesem Gesetz zu seisten hat.

3u Abs. II: Die Strafbarkeit nach Abs. II besteht nur

bei dolus.

## § 183. (§ 150.)

Die Strafbestimmungen der §§ 175, 176, 179 bis 182 finden auch auf die gesetzlichen Bertreter handlungsunfähiger Arbeitgeber, desgleichen auf die Mitglieder des Borstandes einer Attiengesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft sowie auf die Liquidatoren einer Handelsgesellschaft, Innung oder eingetragenen Genossenschaft Anwendung.

Bu § 183 vgl. UVG. § 105.

Gesetlicher Vertreter ist nach dem Bürgerl. GB. für ein ehesiches Kind regelmäßig der Bater (§§ 1630, 1635, 1719, 1736, 1757), außnahmsweise die Wutter (§§ 1684, 1685, 1686, 1701), für ein uneheliches Kind die Wutter (§ 1707), für einen minderjährigen oder volljährigen Mündel der Vormund (§§ 1743, 1793, 1897, 1901), für einen Pstegebeschsenen der Psteger (§§ 1628, 1794, 1909 ff., 1915), im Falle des § 1693 der Beistand.

## § 184. (§ 151.)

I Wer in Quittungskarten Eintragungen oder Vermerke macht, welche nach § 139 unzulässig sind, oder wer in Quittungskarten den Vordruck oder die zur Ausfüllung des Vordrucks eingetragenen Worte oder Zahlen verfälscht oder wissentlich von einer derart verfälschen Karte Sebrauch macht, kann von der unteren Verwaltungsbehörde und da, wo Kentenstellen die Veitragskontrole übertragen ist, von dem Vorsigenden derselben mit Geldstrase bis zu zwanzig Mark belegt werden.

II Sind die Eintragungen, Vermerke oder Veränderungen in der Absicht gemacht worden, den Inhaber der Quittungskarte anderen Arbeitgebern gegenüber zu kennzeichnen, so tritt Geldstrafe dis zu zweitausend Mark oder Gefängniß dis zu sechs Monaten ein. Sind mildernde Umftände vorhanden, so kann statt der Gefängnißftrafe auf Haft erkannt werden.

III Gine Verfolgung wegen Urkundenfälschung (§§ 267, 268 des Reichs-Strafgesethuchs) tritt nur ein, wenn die Fälschung in der Absicht begangen wurde, sich oder einem Anderen einen Vermögensvortheil zu verschaffen oder einem Anderen Schaben zuzufügen.

Nur die Handlungen des Abs. I find mit Ordnungs-ftrasen zu belegen (vgl. § 175 Note). Beschwerderecht

j. § 178. Beitreibung § 168.

Zu Abs. II: Die Handlungen des Abs. II sind Versgehen gemäß Str. GB. § 1, zu deren Aburtheilung die Strafkammern der Landgerichte zuständig sind. RGBG. § 73 Ziff. 1.

Durch die Zustimmung des Versicherten wird die

Strafbarfeit solcher Eintragungen nicht aufgehoben, wohl

aber gemildert.

Ueber das zur Strafbarkeit des Thäters erforderliche Bewußtsein der Strafbarkeit vgl. Reger XII S. 309 ff. (Urtheile des Reichsgerichts).

### § 185. (§ 152.)

I Die Mitglieder der Borftande und sonftiger Dr= gane der Verficherungsanstalten sowie die das Auffichts= recht über dieselben ausübenden Beamten werden, wenn fie unbefugt Betriebsgeheimnisse offenbaren, welche kraft ihres Amtes zu ihrer Kenntniß gelangt find, mit Geld= strafe bis zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.

II Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Be= triebsunternehmers ein.

Bu §§ 185, 186 vgl. UBG. §§ 107, 108. Unbefugt,

d. i. ohne Erlaubnik des Betriebsunternehmers.

Die Handlungen der §§ 185, 186 find Vergehen nach Str. BB. § 1, zu beren Aburtheilung gemäß Ger. BG. § 73 Biff. 1 die Straffammern der Landgerichte guständig sind. In Fällen des § 185 fann gemäß § 75 Jiff. 14 Uebersweisung an das Schöffengericht stattsinden.
Bu §§ 185, 186 vgl. insbes. § 161 (Kontrole).

#### § 186. (§ 153.)

Die im § 185 bezeichneten Personen werden mit Gefängniß, neben welchem auf Verluft der bürgerlichen Chrenrechte erkannt werden kann, bestraft, wenn fie abfichtlich zum Nachtheile der Betriebsunternehmer Betriebs= geheimnisse, welche kraft ihres Amtes zu ihrer Kenntniß gelangt waren, offenbaren, oder wenn fie geheim gehaltene Betriebseinrichtungen oder Betriebsweisen, welche fraft ihres Amtes zu ihrer Kenntniß gelangt sind, solange als diese Betriebsgeheimnisse sind, nachahmen.

II Thun sie dies, um sich oder einem Anderen einen Bermögensvortheil zu verschaffen, so kann neben der Gefängnißstrase auf Geldstrase bis zu dreitausend Mark erkannt werden.

S. vorige Note.

#### § 187. (§ 154.)

I Mit Gefängniß nicht unter drei Monaten, neben welchem auf Berluft der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft, wer unechte Marken in der Ubsicht ansertigt, sie als echt zu verwenden, oder echte Marken in der Absicht verfälscht, sie zu einem höheren Werthe zu verwenden, oder wissentlich von falschen oder verfälschten Marken Gebrauch macht.

II Dieselbe Strafe trifft benjenigen, welcher Marken verwendet, veräußert oder seilhält, obwohl er weiß oder ben Umständen nach annehmen muß, daß die Marken bereits einmal verwendet worden sind. Sind milbernde Umstände vorhanden, so kann auf Gelbstrafe bis zu dreishundert Mark oder Haft erkannt werden.

III Zugleich ist auf Einziehung der Marken zu erkennen, ohne Unterschied, ob sie dem Berurtheilten gehören oder nicht. Auf diese Einziehung ist auch dann zu erkennen, wenn die Bersolgung oder Berurtheilung einer bestimmten Person nicht stattsindet.

Ju § 187 vgl. KStr. GB. §§ 275, 276, 280. Die Handlungen des § 187 sind Vergehen (Str. GB. § 1), zu deren Aburtheisung die Straffammern der Landgerichte

zuständig sind (GBG. § 73 Ziff. 1; s. jedoch auch § 75

3iff. 14).

Ju Abs. II: Als verwendet gilt eine eingeklebte Marke auch dann, wenn sie nicht entwerthet ist. Die Losetrennung und Wiederbenügung einer irrthümlich einsgeklebten Marke ist kein Delikt. A. M. Laß a. a. D. S. 58. Bgl. auch das Kundschreiben des RVN. v. 21. Okt. 1892 (Anlage 10).

3u Abf. III: Bgl. Str. GB. §§ 42, 152. Berfahren

Str. Fr. D. §§ 477—479.

## § 188. (§ 155.)

I Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird bestraft, wer ohne schriftlichen Auftrag einer Bersicherungsanstalt oder einer Behörde

- 1. Stempel, Siegel, Stiche, Platten ober andere Formen, welche zur Anfertigung von Marken dienen können, anfertigt ober an einen Anderen als die Versicherungsanstalt beziehungsweise die Behörde verabfolgt.
- 2. den Abdruck der in Ziffer 1 genannten Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder Formen unternimmt oder Abdrücke an einen Anderen als die Verficherungsanstalt beziehungsweise die Behörde verabsolgt.

<sup>II</sup> Neben der Gelbstrafe oder Haft kann auf Einziehung der Stempel, Siegel, Stiche, Platten oder Formen erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht.

Die Handlungen des § 155 sind Uebertretungen (Str.=

BB. § 1), zu beren Aburtheilung die Schöffengerichte gu= ständig sind (GBG. § 27 Ziff. 1). Bgl. Str. Pr. D. S§ 447 ff. (Strafbefehl).

§ 189. (§ 156.)

## Uebergangsbestimmungen.

1 Bei Versicherten, welche innerhalb der ersten fünf Jahre, nachdem die Berficherungspflicht für ihren Berufszweig in Kraft getreten ist, erwerbsunfähig werden, wird auf die Wartezeit für die Invalidenrente (§ 29 Abf. 1 Biffer 1) die Dauer einer früheren Beschäftigung angerechnet, für welche die Versicherungspflicht bestand oder inzwischen eingeführt worden ift.

II Die Anrechnung erfolgt aber nur, insoweit die frühere Beschäftigung in die letten fünf Jahre vor Gin= tritt der Erwerbsunfähigkeit entfällt, und nur dann, wenn nach dem Zeitpunkte, mit welchem die Verficherungspflicht für den betreffenden Berufszweig in Rraft getreten ift, eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung für die Dauer von mindestens vierzig Wochen bestanden hat.

Uebergangsbestimmungen, welche sich auf die durch die Novelle abgeänderten Vorschriften über das Verfahren (Markenverwendung, Quittungskarten) beziehen, finden sich in den Lusführungsvorschriften.

Die Uebergangsbestimmungen bes Gesetzes von 1889 find großentheils erledigt. § 156 jenes Gesebes (Invaliden-versicherung) hat seit 1. Januar 1896 für die nach dem Gesetze selbst versicherten Versonen jede Bedeutung verloren und kam seither nur noch für diesenigen Personenklassen zur Anwendung, auf welche die Versicherung erst später durch Verordnung des Bundesraths gemäß § 2 ausgedehnt worden ist. N. N.\* IV S. 84 N. 334 (Reger XIV S. 44.) § 157 jenes Gesetzes (Altersversicherung) dagegen hat noch fortdauernde Bedeutung, solange Rentenbewerber leben,

die am 1. Januar 1891 das 40. Lebensjahr vollendet hatten.

Beide Bestimmungen hatten zum Gegenstand die Regelung der Art, wie in der Uebergangszeit bei Berechnung der Renten eine vor dem Zeitpunkt des Eintritts der Bersicherung liegende Arbeitszeit bei der Wartezeit in Anrechnung zu kommen habe.

Diese Bestimmungen sind durch die Novelle auf das noch übrige Anwendungsgebiet eingerichtet und zugleich

vereinfacht worden.

Bei ber Bertheilung ber Renten (§§ 125 ff.) werden die Zeiten vorgesetlicher Beschäftigung nicht be-

rücksichtigt (Novelle). Bgl. § 125 Note a. E.

Ju § 189 (Invalidenversicherung): Die Vorschrift findet Anwendung: 1. auf die Personen, welche erst durch die Arvoelle (§ 1 Ziff. 2) versichert worden sind, 2. auf die Personen, welche durch Vervordung des Bundesstaths gemäß § 2 versichert worden sind oder in Zukunst versichert werden. Für die freiwillige Versicherung (§ 14) sindet § 189 keine Anwendung. S. § 29 Uhs. III. Ebenso sindet § 189 auf die in besonderen Kassenirichtungen versicherten Personen keine unmittelbare Anwendung. Das

Raffenstatut hat darüber zu bestimmen.

Nach § 29 Ziff. 1 würden die Personen, auf welche § 189 Anwendung sindet, einen Anspruch auf Invaliden=rente regelmäßig nur dann erlangen können, wenn ihre Erwerdsunfähigkeit erst einträte, nachdem sie 200 bezw. 500 Beitragswochen zurückgelegt und nachgewiesen hätten. Bersicherte, welche vor Ablauf dieser Zeit erwerdsunfähig würden, könnten die dach die spätere Rentenleistung nur durch freiwillige Fortsetzung des Bersicherungsverhältnisses über den Eintritt ihrer Erwerdsunfähigkeit hinaus sichern können. Dafür nun, daß auch die während dieser Zeit erwerdsunfähig werdenden Personen Renten erhalten können, was auch die während bieser Zeit erwerdsunfähig werdenden Personen Renten erhalten können spress 189. Die Wirksamkeit der Uebergangsbestimmung besteht jedoch nicht genau für 200 oder 500 Beitragswochen, sondern für fünf Jahre seit Beginn der Versicher

ungspflicht, für die nach § 1 Ziff. 2 neu Versicherten also bis 31. Dezember 1904, für die nach § 2 zu Berssichernden bis zum Ablauf des 5. Kalenderjahrs seit Inskretteten der die Versicherung begründenden Verordnung des Bundesrathes.

Wer innerhalb dieser Zeit erwerdsunfähig wird, der muß zwar auch die 200 bezw. 500 Beitragswochen erfüllt haben, um eine Kente beanspruchen zu können. Es wird ihm aber unter bestimmten Boraussehungen die Zeit einzerechnet, in welcher er vor der Einführung der Bersicherung für seinen Berufszweig in einem nach diesem Geset die Bersicherungspssicht (§§ 1, 2) begründenden Arbeitsverhältniß ("frühere Beschäftigung") gestanden ist. Frühere Beschäftigung im Sinne des Abs. I ist eine Beschäftigung, welche vor Beginn der Bersicherungspssicht stattgesunden hat. Die Anrechnung dieser früheren Beschäftigung ersolgt auf die Dauer der in der Bartezeit zurückzulegenden nothwendigen Bersicherung. Die Anrechnung ersolgt also sowohl auf die Gesammtdauer der nach § 29 Ziff. 1 zu erfüllenden 200 Beitragswochen als auch auf die nach derselben Bestimmung nachzuweisenden "mindestens 100 auf Grund der Bersicherungspslicht gesleiteten Beiträge".

Die Wohlthat des § 189 wird nur unter der Voraussetung eingeräumt, daß für den Versicherten an Versicherungsanstalten oder besondere Kasseneinrichtungen für mindestenst 40 Veitragswochen Veiträge auf Grund der nothwendigen Versicherung (§§ 1, 2) entrichtet worden ind. Diese Entrichtung braucht nicht in continuo ersolgt zu sein, es können Unterbrechungen vorliegen, in denen entweder keine oder freiwillige Beiträge entrichtet worden sind. In diese 40 Wochen wird die bescheinigte Krankheitsund Militärdienst-Zeit gemäß § 30 Abs. III unter Berücksichtzung der Vorschrift des § 30 Abs. III, nicht aber die Zeit freiwilliger Beitragsleiftung eingerechnet (A. N.\* II S. 59 Ptr. 145 f. Keger XII, 81\* ff. Zeitschrift. S.= u. AB. 2. Fahrg. S. 81 u. S. 105 ff. Ard Vers. 1892 S. 245, 357 ff., 465 ff. A. N.\* III S. 123 Rr. 273, Keger XIII S. 130). Beitragswochen, sür welche Beiträge geschuldet, aber nicht

geleistet worden sind, kommen nicht in Anrechnung. A. N.

III S. 65 Mr. 219 (Reger XIII S. 36).

Anrechendar ist nur die in den letzten 5 Jahren vor Eintritt der Erwerdsunfähigfeit vorgenommene Beschäftigung sowie die nach § 191 der Beschäftigung gleichzuachtende Zeit der Unterbrechung. Die anrechendare Zeit vermindert sich also sortgesett um jede seit Beginn der Bersicherungspsicht des Berufszweiges verstossen Kasenderwoche. Was der Versichert hiedurch an anrechendarer Zeit vor Beginn der Versicherungspsicht versiert, muß er durch Arbeitswochen und Beitragsseisung nach diesem Zeitpunkt erseten, wenn er im Lauf der ersten 5 Kalenderzichre seit Beginn der Versicherungspsicht seines Verufszweiges die 200 Beitragswochen der Wartezeit erfüllen will. A.\* V E. 136 Rr. 419 (Reger XV S. 47).

Die aus der Zeit vor dem Beginn der Versicherungsspsicht anzurechnenden Arbeitswochen sind nachzuweisen. Die Vorschriften über die Art des Nachweises werden von den Landesschentralbehörden ersassen. Die Vorschrift des disherigen § 161 ist außer Kraft getreten und nicht ersett worden. Für Württemberg s. V. 25. Nov. 1899 §§ 84 f. (RV. S. 1078). Baden s. V. 28. Nov. 1899

§ 26 (GYDB1. S. 627).

Steigerungsfätze werden bei der Rentenberechnung für die vorgesetliche Zeit nicht in Anfatz gebracht. A. R. III

S. 57 Nr. 214 (Reger XIII S. 31).

Die Feststellung der Erwerbsunfähigkeit ersolgt nach den Regeln der §§ 5 Albs. IV, 15, 16. Zeitpunkt des Eintritts s. namentlich § 16. Bgl. A. N. III S. 59 Nr. 216

(Reger XIII S. 54).

Beispiel: Es ist ein nach § 1 Ziff. 2 versicherungspisichtiger Lehrer am 1. Januar 1902 erwerbsunfähig geworden, nachdem er vom 1. Januar 1897 bis zum 1. Januar 1900, d. i. 3 Kalenderjahre lang vor Beginn seiner Versicherungspslicht, als Lehrer im Sinne des § 1 Ziff. 2 ununterbrochen thätig gewesen war. Er erhebt Unspruch auf Invalidenrente.

Berechnung: 200 Beitragswochen müssen als Wartezeit nachgewiesen werden. Die Zeit vom 1. Januar 1897 bis 1. Januar 1900 stellen für ihn eine Summe von  $3\times52=156$  einrechenbarer Beitragswochen dar. Kann er nun für die Zeit vom 1. Januar 1900 (Beginn der Bersicherungspslicht) dis zum 1. Januar 1902 (Eintritt der Erwerbsunfähigkeit) 200-156=44 oder mehr Beitragswochen nachweisen und besinden sich darunter mindestens 40 Wochen "versicherungspslichtiger Beschäftigung", so ist sein Anspruch begründet. Kann er diesen Nachweis nicht liesern, so ist er unbegründet.

### § 190. (§ 157.)

I Bei Versicherten, welche zu ber Zeit, als bie Versicherungspflicht für ihren Berufszweig in Kraft trat, das vierzigste Lebensjahr vollendet haben, werden auf die Wartezeit für die Altersrente (§ 29 Abf. 1 Ziffer 2) für jedes volle Jahr, um welches ihr Lebensalter zu diesem Zeitpunkte das vollendete vierzigste Jahr überstiegen hat, vierzig Wochen und für den überschießenden Theil eines solchen Jahres die weiteren Wochen, jedoch nicht mehr als vierzig, angerechnet.

II Die Anrechnung erfolgt aber nur dann, wenn solche Personen während der dem Inkraftkreten unmittelbar vorangegangenen drei Jahre berufsmäßig, wenn auch nicht ununterbrochen, eine Beschäftigung gehabt haben, für welche die Versicherungspflicht bestand oder inzwischen eingeführt worden ist. Dieser Nachweis wird erlassen, wenn innerhalb der ersten fünf Jahre, nachdem die Versicherungspflicht für den betreffenden Berufszweig in Kraft getreten ist, eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung für die Dauer von mindestens zweihundert Wochen bestanden hat.

Da nach § 29 Abs. l Ziff. 2 zur Erlangung einer Altersrente der Ablauf einer Wartezeit von 1200 Beistragswochen gefordert ist, so würden der Regel nach vor Ablauf von 23 Kalenderjahren seit 1. Januar 1891, also vor dem 1. Januar 1914, Altersrenten überhaupt nicht beausprucht werden können. Eine ebensolange Frist müßte für diejenigen verstreichen, welche erst durch die Novelle versichert worden sind und für welche die Versicherung durch VD. des Bundesraths auf Grund § 2 des Gesetzes ein= geführt worden ist oder eingeführt werden wird. Daß nun auch solche Versicherte, die das 70. Lebensjahr vorher vollenden, eine Nente erhalten können, dafür sorgt § 190. Die Birksamkeit dieser Uebergangsbestimmung wird so-lange währen, als Versicherte am Leben sind, welche zur Beit des Beginns der Versicherungspflicht ihres Berufs= zweiges das 40. Lebensjahr schon vollendet hatten. So-lange der Bundesrath nach § 2 Berordnungen erlassen tann, wird demnach diese Wirksamkeit nicht endigen. § 190 enthält also feine reine lebergangsvorschrift.

Für die Versicherten nun, welche zum bezeichneten Beitpunkt das 40. Lebensjahr vollendet haben, muß die gesetliche Wartezeit zwar auch erfüllt sein, wenn sie Alters= rente beanspruchen wollen, es wird aber für sie unter bestimmten Boraussegungen die Zeit eingerechnet, um welche sie zu der Zeit, als ihr Berufszweig versichert wurde (1. Januar 1891, 1. Jamar 1900, Zeitpunkt des Inkraftstertens der Bundesrathsverordnung nach § 2), das 40. Lebensjahr überschritten haben. Ihre Wartezeit kann also mit dem Beginn ihrer Versicherung schon erfüllt sein. Ein Versust berselben gemäß § 46 ist alsdann nicht mögslich. A. N.\* IX S. 100 Nr. 700 (Reger XIX S. 2). Die Einrechnung sindet nur bei nothwendig Vers

sicherten statt.

Sie findet ferner nur ftatt, wenn von den beiden Boraussehungen des § 190 Abf. II wenigstens die eine erfüllt ift. Entweder muß der Bersicherte binnen fünf Kalenderjahren seit Beginn der Bersicherungspflicht seines Berufszweiges eine absolvierte Wartezeit von 200 Beitrags-wochen (vgl. § 29 Abs. I Ziff. 1) auf Grund "versicherungspflichtiger Beschäftigung" durch Quittungskarten nachweisen. Ober er nuß den Nachweis liesen, daß er nicht nur seit Inkrafttreten des Gesehse bezw. Bundesrathsbeschlusses eine beliedig lange dauernde versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (A. N.\* VIII S. 334 Nr. 657, Neger XVIII S. 61), sondern auch während der drei dem Beginne der Versicherungspflicht seines Berufszweiges unmittelbar vorausgehenden Kalenderjahre eine nach §§ 1 oder 2 versicherungspflichtige Beschäftigung berufsmäßig und regelmäßig, wenn auch nicht ununterbrochen innegehabt hat. Ueber die Erdringung des Nachweises giebt das Geseh feine Vorschrift. Landesausführungsbestimmungen.

Im ersten Fall wird gemäß § 30 Abs. II die Krantsheits- und Militärdienstzeit in die Wartezeit von 200 Beitragswochen eingerechnet. § 191 ist dabei nicht anzuvenden. Im letzten Fall gilt gemäß § 191 eine solche Beit nicht als Unterbrechung der berufsmäßigen Beschäftigung, sofern nur dem § 30 Abs. III gemügt ist. Ju § 30 Abs. V vgl. A. N.\* VII S. 413 Kr. 598 (Reger XVII

S. 129).

Ueber die Art des Nachweises bestimmen für den letten Fall die Landesausführungsvorschriften. Bgl. § 31 Rote.

Ueber ben Fall, wenn die Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses aus der "vorgesehlichen Zeit" in die nachgesehliche Zeit hinüberreicht, j. A. N.\* III S. 3 Nr. 202

(Reger XIII S. 19).

Die Einrechnung der Zeit, um welche der Versicherte bei Inkrafttreten der Versicherung das 40. Lebensjahr überschritten hat, geschieht in der in Abs. I klar genug geschilderten Weise. Darauf, ob der Versicherte in den einzurechnenden Lebensjahren überhaupt in Beschäftigung stand oder nicht, kommt es nicht an.

Diese Einrechnung hat auch dann in vollem Maße stattzufinden, wenn etwa der Versicherte eine größere Zahl von Beiträgen nachzuweisen vermag, als für die Erfüllung

der Wartezeit erforderlich ift.

Die Berechnung der Rente geschieht wohl am Besten so: Man stellt erst fest, wie alt an Jahren und vollen Wochen der Bewerber am 1. Januar 1891 war. Von der Bahl dieser Lebensjahre zieht man die Bahl 40 ab. Man hat damit die Zahl der einzurechnenden Lebensjahre und Lebenswochen gefunden. Diese Zahl der Lebenswochen wird nun von der Zahl 1200 abgezogen. Man findet dadurch die Zahl von Beitragswochen, welche der Bewerber seit Beginn seiner Versicherungspflicht nachweisen muß, um die 1200 Wochen Wartezeit erfüllt zu haben. Bgl. Rundschr. v. 6. Mai 1892 (A. R.\* II S. 40 ff.).

Sind im Ganzen mehr als 1200 anrechnungsfähige Beitragswochen nachgewiesen, so werden die überschüffigen Wochen stets von der vorgesetzlichen Zeit gestrichen. A. N.\* VII S. 336 Nr. 579 (Reger XVII S. 79), f. auch II

Nr. 172 (Reger XII S. 158).

Beifpiel: Es ist ein nach dem Gesetz von 1889 schon Versicherter am 7. März 1900 70 Jahre alt geworden und erhebt Anspruch auf Altersrente. Berechnung: Er war am 1. Januar 1891 51 Jahre und 9 Wochen alt. Sein Alter überstieg asso 40 Jahre um 11 Jahre und 9 Wochen, 8. i. (11 × 40) + 9 = 449 Wochen. Er hat asso seit 1. Januar 1891 noch 1200 — 449 = 751 Beitragswochen nachzuweisen, in welche Zeit ihm die Militärdienst- und

Krankheitswochen gemäß § 30 Abs. II eingerechnet werden. Bgl. für die Berechnung die Hülfstafel III bei Düttmann und Gebhard, Handsausgabe des JBG.

Alltenburg, 1900, S. 265.

## § 191. (§ 158.)

I In den Fällen der §§ 189, 190 wird für die in Anrechnung zu bringende Zeit vor der Begründung der Versicherungspflicht eine unter § 30 Abs. 2 fallende Krankheit oder militärische Dienstleistung sowie die Zeit des früheren Bezugs einer Invalidenrente (§ 47 Abf. 4) einem Arbeits= ober Dienstverhältniffe' gleich geachtet.

II Dasselbe gilt für den Zeitraum von höchstens vier Monaten mährend eines Ralenderiahres

1. von Zeiten vorübergehender Unterbrechung eines

ftändigen Arbeits- oder Dienstverhältnisses zu einem bestimmten Arbeitgeber;

- 2. von Zeiten vorübergehender Unterbrechung einer berufsmäßigen Beschäftigung, soweit es sich um eine Beschäftigung handelt, die nach ihrer Natur alljährlich für einige Zeit vorübergehend unterbrochen zu werden psiegt (Saisonarbeit);
- 3. von einer zu Zwecken bes Verdienstes unternommenen Beschäftigung mit Spinnen, Stricken ober ähnlichen leichten häuslichen Arbeiten, wie sie landes- üblich von alternden oder schwächlichen Leuten geleistet zu werden pslegen.

§ 191 findet Anwendung nur für die Berechnung der Zeit vor Begründung der Versicherungspflicht. Für Berechnung der seit diesem Zeitpunkt anzurechnenden Beitragswochen kommt nur § 30 Abs. II, III in Anwendung.

Bei der Berechnung der Altersrente (§ 190) ift § 191 hienach nur insoferne anzuwenden, als die hier aufgeführten Zeiten der Arbeitslosigkeit nicht als Untersbrechung der dreijährigen Berufsthätigkeit im Sinne des § 190 Abs. Il anzusehen sind. Bei Berechnung der Invalidenrente dagegen werden diese Zeiten der Arbeitslosig-

feit als Beitragswochen angesehen.

Bgl. auch für die Einrechnung der Krankheitszeit A. N.\* II S. 5 Kr. 93, S. 31 Kr. 119, S. 47 Kr. 135, 136 (Reger XII, 11\*, 36\*, 71\* ff.). Ueber die Einrechnung der Unterbrechungszeit f. auch A. N.\* I S. 187 ff. Kr. 82 ff. (Reger XI, 211\*), II S. 4 Kr. 92 (Reger XII, 10\*), S. 49 Kr. 139 (Reger XII, 75\*), III S. 2 Kr. 201 (Reger XIII S. 17), S. 58 Kr. 215 (Reger XIII S. 32), VI S. 178 Kr. 487 (Reger XVI S. 10). Arb.Kerf. 1892 S. 291. A. Kr. V S. 260 Kr. 472 f. (Reger XV S. 141). Vorübergehender Aufenthalt im Auslande sieht der Einrechnung der Unterbrechungszeit nicht entgegen. A. N.\* VII S. 333

Nr. 576 (Reger XVII S. 75). Strike als Unterbrechung: N. N. VIII S. 180 Nr. 627 (Reger XVIII S. 10).

Für eine Zeit anzurechnender Unterbrechung können gleichzeitig Beitragsmarten ber freiwilligen Berficherung angerechnet werden. A. N.\* VIII S. 630 Nr. 691 (Reger XVIII S. 113).

§ 192. (§ 159.)

Sind bei ben auf Grund des § 190 gu gewährenden Altergrenten weniger als vierhundert Beitragswochen nachgewiesen, so werden für die fehlenden Wochen Beiträge derjenigen Lohnklaffe, welche dem durchschnittlichen Jahres= arbeitsverdienste des Versicherten während der im § 190 Abf. 2 Sat 1 bezeichneten drei Jahre entspricht, min= deftens aber Beitrage der erften Lohnklaffe in Anfat gebracht. Sind mehr als vierhundert Beitragswochen nachgewiesen, so kommen die Bestimmungen des § 37 ohne Weiteres in Anwendung.

Bei Berechnung des "durchschnittlichen Jahresarbeitsverdienstes" ist der wirklich verdiente Lohn anzusehen und wird nur solche gelohnte Arbeit berücksichtigt, welche nach diesem Geset zur Bersicherung führt. U. N.\* Nr. 141 (Reger XII S. 78), Nr. 618 (Reger XVII S. 193), VIII S. 564 Nr. 683 (Reger XVIII S. 104).

Für die Zeit des Militärdienstes, der Krantheit und Arbeitsunterbrechung (§ 191) wird fein Lohn angesett. A. R. I S. 152 Rr. 37 (Reger XI, 115\*).

## § 193 (neu).

Unsprüche auf Renten ober Beitragserstattungen, über welche zur Zeit des Infrafttretens dieses Gesetzes das Feststellungsverfahren noch schwebt, unterliegen den Bestimmungen dieses Gesetes, fofern letteres für die Berechtigten gunftiger ift. Die Nichtanwendung biefer gun= stigeren Bestimmungen bilbet einen Revisionsgrund im Sinne bes § 116 Abf. 3.

Für Rentenansprüche, welche bereits rechtsträftig fest-

gestellt sind, findet § 193 nicht Anwendung.

Sind aber Rentenansprüche unter der Herrschaft des alten Gesets zurückgewiesen worden und werden dieselben gemäß § 120 aufs Neue erhoden, so finden die Bestimm-ungen der Novelle Anwendung (Motive).

# § 194. (§ 162.)

### Befegeskraft.

I Die vorstehenden Bestimmungen treten, soweit sie sich auf die Herstellung oder Veränderung der zur Durchführung der Invalidenversicherung ersorderlichen Einrichtungen beziehen, mit dem Tage der Verkündung, im
Uebrigen mit dem 1. Januar 1900 in Kraft.

II Sofern bis zu letzterem Zeitpunkte die Statuten einer Versicherungsanstalt oder einer auf Grund der §§ 5, 7 des Gesetzes vom 22. Juni 1889 zugelassenen besonderen Kasseneinrichtung die nach dem gegenwärtigen Gesetzersorberlichen Aenderungen nicht rechtzeitig erfahren sollten, werden diese Abänderungen durch die Aufsichtsbehörde mit rechtzberbindlicher Wirkung von Aufsichtswegen vollzogen.

III Soweit in Reichsgesetzen ober in Landesgesetzen auf Vorschriften des Gesetzes vom 22. Juni 1889 verwiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften dieses Textes an ihre Stelle.

Das Gesetz vom 22. Juni 1889, welches in vollem Umsang am 1. Januar 1891 in Kraft getreten war, ist durch dieses Gesetz ersetz und mit dem Ablauf des 31. Dezember 1899 außer Kraft getreten.

# Unlagen.

Anlage 1.

# Anleitung

des Reichsversicherungsamtes betreffend den Kreis der nach dem Invalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899 (Reichs-Gesethlatt S. 463) versicherten Bersonen.

Bom 19. Dezember 1899.

## Inhaltsübersicht.

(Ausführliches Sach- und Berufsverzeichniß f. am Schluffe.)

| (                                    |              |       |
|--------------------------------------|--------------|-------|
| Biffer                               | u §, Absat,  |       |
|                                      | Sat, Ziffer  | Seite |
|                                      | des Gesetzes |       |
| 1. Einleitung                        |              | 2     |
| Räumlicher Bereich.                  |              |       |
| 2. Allgemeines                       |              | 2     |
| 2. Allgemeines                       |              | 3     |
| 4. Seefchiffahrt                     | 1 3. 3       | 3     |
| Berfönliche Umstände.                | ν.           |       |
|                                      | or . ~ .     |       |
| 5. Alter                             | A. 1 S. 2    | 3     |
| 6. Geschlecht, Familienstand         |              | 3     |
| 7. Staatsangehörigkeit               | - ov         | 4     |
| 8. Erwerbsfähigteit                  | 5 A. 3. 4    | 4     |
| 9. Anderweite Sicherstellung         |              | 4     |
| a. Befreiung kraft Gesetzes          | 5 A. 1. 2    | 4     |
| 10. b. Befreiung auf Antrag          | 6. 7         | 6     |
|                                      | 4 21. 1      | 6     |
| (vorübergehende Dienstleistungen)    | 6 A. 2       | 6     |
| 12. Unübertragbarkeit                |              | 7     |
| Lohn oder Gehalt.                    |              |       |
| 13. Allgemeines, Lohnform            |              | 7     |
| 13. Allgemeines, Lohnform            | 3 21. 1      | 8     |
| 15. Freier Unterhalt, insbesondere:  | 3 21. 2      | 8 8   |
| a. Natural= nicht Geldlohn           |              | 8     |
| b. Rebenfächliche Gelbleiftungen     |              | 9     |
| c. Art und Maß der Naturalleistungen |              | 9     |

<sup>\*)</sup> Die folgenden Seitenangaben sind nach der Seitenangabe der Anleitung abgedruckt.

| Biffer                                                                                                                                                | Su z, Abjay,<br>Say, Ziffer<br>des Gesetes | Seit                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 16. Löhnung durch Dritte ober an Dritte 17. Leistungen ohne Rechtschwang (Gratistationen, Trintgelber) 18. Verbsättnisse nicht geschäftlicher Art:    |                                            | 10<br>10<br>10<br>10 |
| a. Militärdienst<br>b. Ese<br>c. Kerwandsschaft<br>d. Unsreiheit                                                                                      | 5 A. 3                                     | 11<br>11<br>11<br>11 |
| d. Unfreiheit<br>e. Freigebigfeit 2c.<br>f. Unsibung fittlicher Pflichten<br>g. Ehrenamt                                                              | :                                          | 11<br>12<br>12       |
| Die einzelnen Rlassen Bersicherungs=<br>pflichtiger, insbesondere hinsichtlich der<br>Art ihrer Thätigkeit.                                           |                                            |                      |
| 19. Arbeiter, Gehülfen, Gesellen, Lehrlinge, Dienst-<br>boten<br>20. Betriebsbeamte<br>21. Berkmeister und Techniker                                  | 1 3. 1<br>1 3. 2                           | 12<br>14             |
| 22. Handlungsgehülfen                                                                                                                                 | "<br>5 A."1. 3                             | 15<br>15<br>15       |
| 24. Lehrer und Erzieher . 25. Unterscheidung zwischen höherer, mehr geistiger und anderer Thätigkeit . 26. Sonstige gemeinsame Gesichtspunkte für die | 5 W. 1. 3                                  | 16                   |
| Rlaffen bes § 1 Ziff. 2 (Dienstgrenze)                                                                                                                | 1 3. 2<br>1 3. 2                           | 18<br>19             |
| 28. Allgemeines                                                                                                                                       | :                                          | 20<br>20             |
| 31. Fortsegung (Affordanten)                                                                                                                          |                                            | 21<br>21<br>22       |
| 33. Lohnarbeit und Hausgewerbe . 34. Lohnarbeit und selbständige Erwerbsthätigkeit . 35. Lohnarbeit und Mitunternehmerschaft .                        | 2 3. 2                                     | 23<br>24<br>28       |
| Nebersicht, betreffend die Unterscheidung zwischen Cohnarbeit und selbständiger Erwerbsthätigkeit, nach Berufsgruppen.                                |                                            |                      |
| A. Landwirthschaft und verwandte<br>Erwerbszweige.<br>36. Landwirthschaft im Allgemeinen                                                              |                                            | 29                   |
| 37. Gärtnerei.<br>38. Forftwirthschaft.<br>39. Thierzucht                                                                                             | :                                          | 31<br>31<br>32       |
| 40. Fischerei                                                                                                                                         |                                            | 32                   |

|                                                                       | Bu &, Absat,             | Seite    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Biffer                                                                | Sat, Biffer des Gefetes. | Sette    |
| B. Bergban, Süttenwesen, Industrie<br>und Banwesen.                   | 31,13                    |          |
| 41. Zugehörigkeit zu gewerblichen Betrieben ober                      |                          |          |
| Selbständigkeit 42. Handwerker im Berhältniß zu ihren Kunden          |                          | 33<br>33 |
|                                                                       | :                        | 34       |
| 43. Bauhandwerker<br>44. Bascherinnen, Plattnerinnen, Schneiberinnen, |                          | 01       |
| Näherinnen u. j. w                                                    |                          | 36       |
| C. Handel und Berkehr.                                                |                          |          |
| 45. Mafler, Agenten, Sandlungsgehülfen                                |                          | 37       |
| 46. Waarenausträger                                                   |                          | 38       |
| 47. Beherbergung und Erquidung                                        |                          | 39       |
| 48. Hülfsgewerbe des Handels (Wäger u. f. w.) .                       |                          | 40       |
| 49. Leistung von Fuhren                                               |                          | 40       |
| 50. Schiffahrt                                                        |                          | 41       |
| 52 Begräbnißwesen                                                     |                          | 42       |
| D. Säusliche Dienste.                                                 |                          | 1        |
| 53. Rochfrauen, Aufwärterinnen, Lohndiener u. f. w.                   |                          | 43       |
|                                                                       | •                        | 40       |
| E. Deffentlicher Dienst und freie<br>Berufsarten.                     |                          |          |
| 54. Allgemeines                                                       |                          | 43       |
| 55. Gefundheitspflege und Krankendienst                               |                          | 44       |
| 56. Kunstausübung und Schaustellungen                                 |                          | 45       |
|                                                                       |                          |          |
| II. Versicherungsrecht.                                               |                          |          |
| 57. Allgemeines                                                       |                          | 45       |
| 58 Selbstversicherung                                                 |                          | 45       |
| 59. Weiterversicherung                                                |                          | 47       |

### Abkürgungen.

a. a. D. — am angegebenen Drte, Kbi. — Absjah, a. E. — am Ende, U. N. — Amtliche Nachrichen des Reichs-Versicherungsamts, A. N. J. u VV. — Sonderausgabe der Amtlichen Nachrichten für Juvaliditäts- und Attersversicherung (1891 die 1895). Vesch. — Vescheid, das. — daseldst, das. — dereicht, des dereichten. Aus dereichten vorl. — werdeiche, a. V. — amm Velsiele, au vol. — au vereleichen.

#### I. Berficherungspflicht.

1. Einleitung. Im Vergleich mit den Reichsgesetzen über Kranken- und Unfallversicherung ift die Versicherungspflicht nach dem Invalidenversicherungsgesetz die weit umfassendere. Sie knüpft nicht an die Zugehörigkeit zu bestimmten Betrieben an und beschränkt sich nicht auf sachlich abgegrenzte Gebiete menschlicher Thätigkeit, sondern fie ergreift die arbeitende Bevölkerung sämmtlicher Berufszweige, und zwar neben einigen kleineren Gruppen geistiger Arbeiter im All= gemeinen alle Versonen, die in der Landwirthschaft, der Rudustrie, dem Handel, in der Hauswirthschaft, im Reichs-, Staats=, Gemeinde=, Kirchen= oder Schuldienst u. f. w. ihre Arbeitskraft in untergeordneter, abhängiger Stellung verwerthen. Nach dem Aufbau des Gesetzes kommt es jedoch zur Begründung der Versicherungspflicht nicht darauf an. ob Jemand im Allgemeinen denjenigen Bevölkerungsflaffen angehört, denen die gesetliche Fürsorge zugewendet werden soll, sondern jedenfalls zunächst nur darauf, ob er in einem einzelnen Beschäftigungsverhältniß bestimmter Art steht (zu vgl. aber auch 3. 11 und 34 m). Db aber ein Beschäftigungsverhältniß die Versicherungspflicht, welche übrigens nicht etwa auf einem Vertrage beruht (Rev. E. 418 und 625, A. N. J. u. AB. 1895 S. 135, 1898 S. 160), hervorzurufen geeignet ift, dies hängt, abgesehen davon, daß es räumlich unter die Herrschaft des Gesetzes fallen muß, von persönlichen Umständen des Beschäftigten, von der Gewährung eines Entgelts gewisser Art, von dem Gegenstande der Beschäftigung, sowie davon ab, ob die Arbeit sich als eine unselbständig geleistete darstellt.

2. Räumlicher Bereich. Allgemeines. Der Berssicherungszwang ergreift grundsätlich alle im Inlande — Kolonicen und Schutgebiete sind hierbei Ausland — versrichteten Arbeiten ohne Küchsicht darauf, ob sie mit einem ausländischen Betriebe zusammenhängen (z. B. auf Fahrzeugen eines ausländischen Schissahrtsbetriebes geseistet werden, zu val. § 65 Albs. 4 des Gesetzes\*), oder ob die im Kuland (z. B.

<sup>\*)</sup> Mit "Geset" ohne Zusat ist überall das Invalidenversicherungssgesch gemeint.

in einer an der Grenze belegenen Fabrik) thätigen Arbeiter im Ausland wohnen. Jedoch gelten fremde Kriegsschiffe oder unter der Flagge ihres Staatsoberhauptes fahrende sonstige fremde Seeschiffe auch bei ihrem Aufenthalt in deutschen Häfen völkerrechtlich nicht als Inland (Rev. E. 587 A. N. 1897 S. 380).

Da der Versicherungszwang begrifflich an den Grenzen der inländischen Staatsgewalt seine Schranke findet, unterliegen im Anstand beschäftigte Bersonen grundsäglich ber Bersicherungspflicht nicht, ohne Unterschied, ob sie selbst 311lander oder Ausländer, ohne knietelijke, ohne fillender geschaftigungsort etwa zu den in § 48 3. 4 des Gesetze beseichneten Grenzbezirfen gehört (Rev.E. 137 und 576, A. K. 3. u. NV. 1892 S. 48, 1897 S. 333).

Eine Ginschränkung erleidet der vorstehende Sat, entsprechend der Rechtsübung in Unfallversicherungsfachen (Hand= buch der Unfallversicherung Ann. 1 zu § 1 UBG., zu vgl. auch § 65 letzter Satz des Gesetzes), insoweit, als eine im Ausland stattfindende Thätigkeit nach Lage bes besonderen Falles als Theil, Zubehör, Fortsetzung ober Ausstrahlung eines inländischen Betriebes, die beschäftigte Person somit gewissenraßen als im Inland beschäftigt angeieben werden tann (Rev.E. 137 a. a. D., Rev.E. 777 A. N. 1899 S. 655. Beispiele: im Ausland belegene Grenzstation eines inländischen Eisenbahnunternehmens; Serstellung von Bauten im Auslande von einem inländischen Betriebe aus mit dazu ausgesandten Arbeitsfräften).

Aehnliches gilt, wenn personliche Bedienstete ihren Dienstheren bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Auslande begleiten.

3. Bedienstete deutscher Beamten im Auslande. Zwischen den betheiligten Verwaltungen hat eine Berständigung dahin stattgefunden, daß deutsche Bedienstete nicht nur der im Ausland besindlichen diplomatischen Bertreter des Neiches oder eines Bundesstaats, sondern auch der sonst im Ausland verwendeten deutschen Beamten (Berufsstonsuln, Offiziere, Zollbeamte, Gouverneure in den Kolonieen

und Schutgebieten, Postbeamte u. s. w.) der Versicherungs-pflicht unterworfen sein sollen.

4. Seeschiffahrt. Während die Grundsätze der 3. 2 auch auf die Binnenschiffahrt Anwendung finden, unterliegt die Seeschiffahrt einer abweichenden Regelung, indem hier nach § 1 3. 3 des Gesetzes lediglich die Staatszugehörig= teit des Fahrzeuges entscheidet. Die deutschen Seeschiffe gelten gewissermaßen, wo sie sich auch befinden, als deutscher Boden, die Thätigkeit der Mannschaft (der Inländer wie der Ausländer) als Thätigkeit im Inlande (zu vgl. auch Besch. 1711 A. N. 1898 S. 265). Ebenjo ift umgekehrt bie Besatung (j. darüber 3. 27) fremder Fahrzeuge auch in deutschen Gewässern von der Versicherung frei (Rev. E. 587 A. N. 1897 S. 380).

5. Persönliche Umstände. Alter. Abweichend von der Unfallversicherung läßt das Invalidenversicherungs= gesetz den Versicherungszwang erst mit dem ersten Tage bes

17. Lebensjahres beginnen.

Eine Altersgrenze nach oben ift nur in der Gestalt vorgesehen, daß der § 6 Abs. 1 des Gesetes Versonen, die das siebenzigste Lebensjahr vollendet haben, gestattet, sich durch einen Beschluß der unteren Verwaltungsbehörde ihres Beschäftigungsortes von der Versicherungspflicht befreien zu laffen. Ohne sosche Befreiung bleiben sie (wie bisher stets, zu vgl. Beich. 27 A. R. J. u. AB. 1891 S. 148) versicherungspflichtig, und zwar auch wenn fie Altergrente beziehen.

6. Geschlecht, Familienstand. Reinen Unterschied macht grundsätlich das Geschlecht oder der Familienstand. Das Gesetz findet Anwendung ebensowohl auf Arbeiter wie auf Arbeiterinnen u. f. w., auf Berheirathete wie auf Ledige, auf Hauskinder wie auf Gewaltfreie. War insbesondere für eine Chefrau die Anwartschaft durch Beitragserstattung gemäß § 42 des Gesetses erloschen, so tritt doch bei einer Wieder-aufnahme der Lohnarbeit die Versicherungspflicht abermals ein.

Dies hindert jedoch nicht, daß gegebenenfalls die hertömmliche Stellung bes weiblichen Geschlechts im Birth-schaftsleben ober ber Ehefran in ber Familie bazu führt, eine von einer weiblichen Berson ausgeübte Thätigkeit anders zu beurtheilen, als eine äußerlich gleiche Beschäftigung von

Männern, sowie daß das zwischen zwei Personen vorhandene Kamilienband das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses zwischen ihnen ausschließt oder unwahrscheinlich macht (3. 18 b c

und 3. 44).

7. Staatsangehörigkeit. Wird ein Arbeitsverhältniß gemäß 3. 2 bis 4 durch das Gesetz räumlich erfaßt, jo ift es im Uebrigen ohne Belang, ob der Beschäftigende ober der Beschäftigte oder Beide deutscher oder fremder Staatsangehörigkeit find (f. aber auch 3. 3). Namentlich find die im Inland beschäftigten Ausländer grundsählich versicherungspflichtig, wenn sie auch demnächst in das Ausland zurückzukehren beabsichtigen und daher keine Aussicht auf Erfüllung der Wartezeit oder den Bezug einer Rente haben. Ausnahmen kann der Bundesrath gemäß § 4 Abs. 1 oder 2

des Gesetzes vorschreiben.

8. Erwerbsfähigkeit. Dem Gedanken, daß eine Versicherung nicht mehr Blatz greifen kann, wenn der Bersicherungsfall bereits eingetreten ist, entspringt die Vorschrift des § 5 Abs. 4 des Gesetzes. Sie schließt alle Personen, welche in dem zum Bezug einer Invalidenrente aus § 15 des Ge= sekes berechtigenden Umfange erwerbsunfähig sind, von der Versicherungspflicht aus und zwar, in Uebereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung (Rev. E. 146, 147, AR. J. u. NB. 1892 S. 55, 58), sowohl von der Fortsehung eines bestehenden als auch von der Begründung eines neuen Bers sicherungsverhältnisses. Zu dieser nur die dauernd Erwerbs-unfähigen betreffenden Borschrift tritt ergänzend diesenige des § 5 Abf. 3 a. E. des Gesetzes, nach der jeder Empfänger einer reichsgesetlichen Invalidenrente (auch wegen nur vorüber= gehender Erwerbsunfähigkeit, § 16 des Gesetzes) für die Zeit des Rentenbezuges aus der Versicherung ausscheidet. Ueber die Anwendung desselben Grundsates bei der freiwilligen Versicherung f. Biff. 57.

Für die Prüfung, ob der Fall des § 5 Abs. 4 des Gesetzes vorliegt, ift der thatsächliche Erwerb weder nach der einen noch nach der anderen Seite unbedingt maßgebend (Rev. E. 54 A. N. J. u. AB. 1891 S. 162 — Erwerbsfähigkeit trop eines hinter dem Mindestbetrage guruckbleibenden Berdienstes, Rev. E. 197 a. a. D. 1892 S. 140 - Erwerbsunfähigfeit eines Bureaubeamten, der trot geringer Leiftungsfähigfeit aus besonderer Rücksichtnahme mit dem alten Gehalt weiter beschäftigt wird), sedoch genügt regelmäßig der that-sächliche Erwerb, um die Erwerbssähigkeit glaubhaft zu machen (Rev. E. 94 a. a. D. 1892 S. 6). Dabei ift auch der freie Unterhalt (§ 3 Abj. 2 des Gesets) anzurechnen, indessen auch nur der persönliche, nicht der auf die Mithülse von Angehörigen oder sonstigen Dritten entfallende Lohnerwerb, welcher letztere nöthigenfalls schätzungsweise auszuscheiden ift (Rev. E. 94 a. a. D., Rev. E. 518 A. N. 1896 S. 309).

Der gesetliche Mindestverdienst ist fünftig nicht mehr aus festen Beträgen zu berechnen, sondern nur zu schätzen; auch kommt für die Bemessung der vorhandenen Erwerbsfähigkeit nicht mehr allein die Möglichkeit eines Erwerbes durch "Lohnarbeit", sondern durch "Arbeit" im Allgemeinen

in Betracht.

9. Anderweite Sicherstellung. In den §§ 5 Abs. 1 und 2, 6 Abs. 1, 7 des Gesetzes wird ferner eine Reihe von Ausnahmen von der Versicherungspflicht geregelt, die auf dem gemeinsamen Grundgedanken beruhen, daß die Bersicherung für solche Personen entbehrlich ift, welche bereits auf anderem Wege einer der durch das JBG. geschaffenen gleichwerthigen Fürsorge theilhaftig werden. Die Befreiung tritt zum Theil von selbst, zum Theil nur auf Antrag bes einzelnen Beschäftigten, also nach seiner Wahl ein.

a) Befreiung fraft Gefetes. Rraft Gefetes unterliegen der Versicherungspflicht nicht Beamte des Reichs. der Bundesstaaten und der Kommunalverbande, sofern ihnen eine Unwartschaft auf Ruhegehalt im Mindestbetrage der Invalidenrente nach den Sätzen der ersten Lohnklasse (116 Mark) gewährleistet ist. Db eine im Reichs=, Staats= oder Kommunal= dienst beschäftigte Person "Beamter" ist, bestimmt sich nach ben für seine dienstliche Stellung maggebenden gesetlichen oder Verwaltungsvorschriften (Dienstpragmatik; zu vgl. Rev.E. 717, 719, 751, 752 A. N. 1899 S. 433, 435, 586, 588 und die dortigen Verweisungen; die Befreiung ist also insbesondere nicht etwa auf Beamtenehefrauen, die eine Anwartschaft auf Wittwengeld haben, auszudehnen — val. aber auch Aiff. 10 Abi. 2). Auch für Reichs- und Staatsbeamte bildet im Begen-

sat zum bisherigen Recht ihre Eigenschaft als Beamte nicht mehr die einzige Voraussetzung der Befreiung. Hinzutreten muß vielmehr, ebenso wie bei den Kommunalbeamten, der Vesits der Auchgehaltsanwartschaft. Dieses Ersorderniß ist jedoch ein abgeschwächtes im Bergleich mit dem bisherigen der "Pensionsberechtigung" bei Kommunalbeamten (zu vgl. Nev.E. 151 und 239 A. R. J. n. AB. 1892 S. 82, 1893 S. 86); besreit ist nicht nur ein Beamter, der im Falle seiner Dienste untauglichkeit sofort ein Ruhegehalt zu fordern haben würde, der also allen sonstigen Anforderungen, insbesondere hin-sichtlich der vorgeschriebenen Dienstzeit, bereits genügt hat, sondern jedenfalls auch ein Beamter, der in eine an sich mit Ruhegehaltsberechtigung ausgestattete Stelle eingerlickt ist, wenngleich er den gesicherten Anspruch auf Ruhegehalt erst durch Burudlegung einer längeren Dienstzeit erwerben muß. Aber auch vor ber Erlangung einer folchen (also im All-gemeinen einer etatsmäßigen) Stelle wird ein Beamter eine Anwartschaft im Sinne bes Gesetzes regelmäßig bereits bann besitzen, wenn ihm nach dem Abschluß seiner Ausbildung vozu u. U. auch eine sogenannte Probezeit gerechnet werden fann — eine Stellung (z. B. als Diätar) übertragen wird, die nach den bestehenden Verwaltungsgrundsäßen den allgemein üblichen Uebergang zu einer Anstellung mit späterer Ruhesgehaltsberechtigung bildet. Wollte man dies nicht annehmen, jo würde sich zwischen die kraft Geseges versicherungsfreie Musbildungszeit und die ebenso versicherungsfreie Dienstzeit in einer etatsmäßigen Stelle in zahlreichen Fällen eine Zeit der Versicherungspflicht einschieben, was augenscheinlich zweckwidrig sein würde und daher nicht wohl beabsichtigt sein fann. Für diese Aussassung spricht es auch, daß eine Uebersgangszeit der bezeichneten Art sehr häusig bei der Prüfung der Ruhegehaltsberechtigung und der Berechnung des Ruhegehaltsbetrages mit als Dienstzeit in Ansat tommt.

Dagegen reicht es freilich zur Annahme einer Anwartschaft nicht aus, wenn nur eine unbestimmte Soffnung auf die dereinstige Erlangung einer mit Ruhegehaltsrecht verbundenen Stelle vorhanden ist, wenn sich also noch nicht übersehen läßt, wie sich die Lausbahn eines jungen Beamten voraussüchtlich gestalten wird (z. B. Jemand ist nur zur Aushülfe beschäftigt, es kommt aber vor, daß die Anstellungs-behörde Beamte dieser Rlasse dauernd übernimmt).

Im Uebrigen liegt sowohl in den Ausdrücken "Anwartschaft" und "gewährleistet" als auch, nach der bisherigen Spruchubung des Reichs-Versicherungsamts, in dem Benfionsbegriff -- zumal hier nicht "ähnliche Bezüge" der Benfion gleichgestellt sind — das Erforderniß, daß es sich um rechtlich geregelte Bezüge handeln muß. Die Versicherungspflicht wird also da nicht ausgeschlossen, wo es lediglich in dem, wenn auch durch Rücksichten auf Bedürftigkeit und Bürdigkeit bestimmten, Ermessen der vorgesetzten Dienstbehörde steht, ob ein Ruhegehalt gewährt oder ein bewilligtes weitergezahlt wird (zu vgl. die — zunächst zur Auslegung des § 34 Ziss. des J. u. ABG. ergangenen — Rev. S. 34, 256, 615 A. N. J. u. AB. 1891 S. 150, 1893 S. 103, 1897 S. 589). Richt nothwendig ist es, daß das Ruhegehalt unmittelbar vom Reich u. f. w. zu leisten ift; jedoch bedarf es anderenfalls der Brüfung. ob der Anspruch (3. B. wenn es sich um eine besondere Beamtenpenfionskaffe handelt) "gewährleiftet" ift.

Die Befreiung beschränkt sich nicht unbedingt auf die dienstliche Thätigkeit, sie erstreckt sich jedenfalls dann, wenn diese den Kern der wirthschaftlichen Stellung des Beamten im Ganzen ausmacht, auch auf nebenhergehende andere Beschäftigungsverhältnisse (Rev. E. 237 A. R. J. u. AV. 1893

S. 85).

Alles Vorstehende gilt entsprechend für Lehrer und

Erzieher an öffentlichen Schulen ober Unftalten.

Den eigentlichen Beamten stellt ferner § 5 Abs. 2 des Gesetzes die hier ebenfalls als Beamte bezeichneten Angestellten der Versicherungsanstalten und zugelassenen Kasseneinrichtungen gleich. Ueber weitere Ausdehnungen der gesetlichen Befreiung aus § 5 Abs. 1 hat nach § 7 des Gesetzes der Bundesrath auf

Antrag zu beschließen.

Beamte, die lediglich zur Ausbildung für ihren fünftigen Beruf (wenn auch selbstverständlich gegen Entgelt sonst fame § 1 überhaupt nicht zur Anwendung —) beschäftigt werden, gelangen im gewöhnlichen Lauf der Dinge in Aemter oder sonftige Stellungen, deren Inhaber ohne Weiteres der Berficherungspflicht entzogen find. Für diese Bersonen ift daher nach § 5 Abf. 1 des Gesetes gleichfalls die Bersicherungs=

pflicht ausgeschloffen.

10. b. Befreiung auf Antrag. Die Befreiung ift durch die untere Verwaltungsbehörde (§ 169 des Gesetzes) solchen Personen auf ihren Antrag zu gewähren, welche durch einen bereits verwirklichten Unspruch auf Bezüge der in § 6 Abf. 1 des Gesetzes bezeichneten Art sichergestellt sind. Der Ausdruck "Perionen" ergibt, daß es sich, neben den früheren Lehrern und Erziehern, nicht nur um gewesene Beamte im Sinne des § 5 des Gesetzes handelt (zu vgl. die Rev.E. 162, 309, 534, 754 A. R. J. u. AB. 1892 S. 116, 1893 S. 163, 1896 S. 429, 1897 S. 590 betreffend erst nachträglich vom Staat übernommene Ruhegehälter); ferner besagt der Ausdruck "ähn= liche Bezüge", daß beispielsweise auch als "Unterstützungen" und dgl. bezeichnete oder nicht unmittelbar vom Reich u. s. w. geschuldete Leistungen nach Lage der Umstände als einem eigentlichen Ruhegehalt gleichwerthig gelten dürfen. Der über den Befreiungsantrag befindenden Behörde liegt es ob, im einzelnen Falle zu prüfen, ob ein solcher Bezug hinsichtlich der Bedingungen seiner Fortdauer sowie in Anzehung der Sicherstellung die nöthige Gewähr bietet (zu vgl. Besch. 40 A. R. J. u. AB. 1891 S. 153 — Gnademinterstützung aus dem faiserlichen Dispositionssonds keine Pensson—, sowie die Fälle der Rev.E. 103, 586, 754, 755, A. R. J. u. AB. 1892 S. 18, A. R. 1897 S. 355, 1899 S. 590, 591, welche künftig nicht

durchweg in derselben Weise zu entscheiden sein würden). Zu den "Pensionen" oder "ähnlichen Bezügen" gehört auch das Wittwengeld der Beamtenwittwen (Red.E. 756 A.R.

1899 S. 592).

Dem Ruhegehaltsbezug ist ber Bezug einer Rente auf Erund ber reichsgesetzlichen Unfallversicherung, also auch einer Hinterbliebenenrente, gleichgestellt. Auf die auf dem Rechtsgedanken des Schadenersates beruhenden Haftpflichtrenten barf Diese Bestimmung nicht ausgedehnt werden, auch nicht, wenn der Staat Haftigulbner ist (Beich. 30 A. N. J. u. AB. 1891 S. 148, Rev. E. 753 A. N. 1899 S. 589).

Eine erweiterte Geltung des § 6 Abf. 1 fann der Bundesrath nach § 7 des Gesetzes auf Antrag beschließen. Boraussegung der Befreiung ist nur, daß die bezeichneten Bezüge "bewilligt" sind; die Befreiung ist oder wird daher nicht unzulässig, wenn der bewilligte Bezug, etwa wegen anderweiter Beschäftigung des Berechtigten im Staatsdienste, ruht. Die Befreiung beginnt im Zweisel, insbesondere sofern die Berwaltungsbehörde nichts Anderes bestimmt, mit dem Zeitpunkt der Antragkellung. Sie erlischt, abgesehen von einem Begfall des Besreiungsgrundes, auch durch Aurücks

nahme bes Antrages.

11. Sonstige Erwerbsverhältnisse (vorübersgehende Dienstleistungen). Da der Versicherungszwang grundsätlich nicht, etwa wie in der Krankenversicherung, von einer Mindestdauer des Beschäftigungsverhältnisse abhängt, serner das einzelne Beschäftigungsverhältnisse als solches ohne Kücksicht darauf ersaßt, ob der Beschäftigte im Allgemeinen zur Klasse der Lohnarbeiter u. s. w. gehört (Ziff. 1), überläßt es der § 4 Abs. 1 des Gesches dem Bundesrath, in der Billigskeit liegende Ausnahmen für solche Fälle vorzusehen, in denen die an sich versicherungspssichtigen Dienstleistungen sich als nur "vorübergehende" darstellen. Hierster gehören auch die in § 6 Abs. 2 des Gesehes besonders geregelten Verhältnisse.

Ausführungsverordnungen des Bundesraths zu diesen Borschriften des neuen Gesetzes sind zur Zeit noch nicht

ergangen.

Mit der Aussegung der bisherigen einschlägigen Beschlüsse des Bundesraths vom 27. November 1890 und

24. Januar 1893 31. Dezember 1894 (A. R. J. u. A. 1891 S. 19, 1892

S. 9, 1893 S 46, 1895 S. 33) beschäftigen sich namentlich: Besch. 4 A. R. J. u. AB. 1891 S. 54 (geringfügiges Ent-

| und niedere |
|-------------|
| gemischt),  |
| terin),     |
| e Dienste), |
| : — Maul=   |
| ger),       |
| eit; freier |
| (t),        |
| ֡           |

| Rev. | <b>E</b> . 130 | A. N. S | J. u. AB. | . 1892 | S. 43   | (Aufwärterin),      |
|------|----------------|---------|-----------|--------|---------|---------------------|
| .,   | 364            | ,,      | "         | 1894   | ,, 137  | (nebenher, berufs=  |
| "    |                | "       | "         |        |         | mäßige Lohnarbeit   |
|      |                |         |           |        |         | - Heuerling),       |
|      | 365            |         |           | 1894   | 138     | (Aufwärterin),      |
| "    | 387            | "       | "         | 1894   |         | (nebenher — Flur=   |
| 11   | 501            | 11      | 11        | 1004   | ,, 101  |                     |
|      | 4.457          |         |           | 1005   | 200     | wächter),           |
| 11   | 447            | "       | 11        | 1895   |         | (Arbeiterkolonie),  |
| "    | 448            | 11      | 11        | 1895   | ,, 240  | (nebenher — Rehr=   |
|      |                |         |           |        |         | frau),              |
| ,,   | 480            | 11      |           | 1896   | ,, 173  | (nebenher — Klee=   |
| - "  |                | "       |           |        |         | meister),           |
|      | 578            | ,,      |           | 1897   | . 335   | (berufsmäßige Lohn- |
| "    | 0.0            | "       |           | 2001   | ,,, 000 | arbeit),            |
|      | 618            |         |           | 1897   | 501     | (berufsmäßige Lohn- |
| ff.  | 010            | 11      |           | 1004   | " 991   |                     |
|      |                |         |           |        |         | arbeit — Haus=      |
|      |                |         |           | 1000   | × 0.1   | weber),             |
| 11   | 683            | "       |           | 1898   | ,, 564  | (nebenher in IA. 2  |
|      |                |         |           |        |         | des Beschlusses von |
|      |                |         |           |        |         | 1890/91),           |
|      | 766            | "       |           | 1898   | 637     | (berufsmäßige Lohn: |
| "    |                | "       |           |        | ,,      | arbeit).            |
|      |                |         |           |        |         |                     |

12. Unübertragbarkeit. Das durch Lohnarbeit entstehende Versicherungsverhältniß knüpft sich unlösbar an die Person des Arbeitenden. Beispielsweise sind also, wenn ein Heuerling sich bei den übernommenen Arbeiten durch einen Angehörigen oder Anecht vertreten läßt, die entsprechenden Beitragsmarken nicht etwa für den Heuerling, sondern sitr die thatsächlich beschäftigte Person zu verwenden zu vgl. auch der Fall der Rev. T. 759 A. R. 1899 S. 625).

13. Lohn oder Gehalt. Allgemeines, Lohnsformen. Abweichend von den Borschriften der Unfallversicherungsgesetze beschränkt sich die Invalidenversicherung auf Fersonen, welche gegen Entgelt thätig sind, sie verlangt eine Beschäftigung gegen "Lohn oder Gehalt". "Lohn", als der weitere Begriff, umfaßt jede Leistung von Kermögenswerth, die als Arbeitsentgelt gewährt wird. Ob eine Vergütung als Gehalt oder als Lohn schlecktweg zu bezeichnen ist, macht keinen Unterschied. Unerheblich ist ferner der Gegenstand

der Leiftung, sofern sie nur Vermögenswerth besitzt. Reben der Hingabe von Geld oder Naturalien kommt beispielsweise als Lohn in Betracht: Einkauf eines Bediensteten in eine Versorgungsanstalt, Befreiung von einer Geldschuld (Rev. 677 A. R. 1898 S. 397), Gewährung der Gelegenheit zu einem lohnenden Nebengewerbe (Rev. 6. 71, 412 A. R. J. u. AV. 1891 S. 176, 1895 S. 108, Verleihung von Opernsgläsern und Verkauf von Theaterzetteln auf eigene Rechnung durch einen Logenschließer, Vertrieb von Jigarren und bgl. in derselben Weise durch einen Kellner, Lieferung von Gradspfählen und Seteinen durch einen Vegrähnisstenmissar).

Das Gset unterscheibet auch nicht nach der Form und dem Maßstad des Lohnes. Grundsätlich kann also versicherungspflichtige Arbeit vorliegen, gleichwiel, ob der Lohn als Zeit-, namentlich Tagelohn, oder als Aktordlohn, Stüdslohn bemessen ist oder in noch anderer Weise bestimmt wird. Beispeile: Drescherch in Gestalt des so und sovielten Schessels vom Erdrusch (Rev.E. 74 A. R. J. u. AB. 1891 S. 178), Hirtenlohn nach der Stücksahl des geweideten Biehs (Rev.E. 117 a. a. D. 1892 S. 29, Provision vom Hundert des Betrages der zu Stande gebrachten Geschäftsahschlüsse (Rev.E. 293 a. a. D. 1893 S. 147), Steinbrechen gegen einen nach dem Gewicht der abgesahrenen Massen berechneten Betrag (Rev.E. 370 a. a. D. 1894 S. 144), Sammeslohn nach der Menge der abgesieferten Kiesernzapfen (Kev.E. 563 U. R. 1897 S. 289), Henernten gegen Uedersssung von einem Drittel des gewordenen Keues (Kev.E. 564 U. R. 1897 S. 289), Fisherdienst gegen ein Drittel des Fangerlöses (Kev.E. 221 U. R. J. u. R. J. u. R. 38 U. R. 3

Mit dem Lohnbegriff ist es vereinbar, daß die gewährte Vergütung nicht allein das Entgelt für die Thätigsteit des Empfängers, sondern auch die Mittel zur Besoldung der von ihm beschafften Hülfskräfte und zur Bestreitung anderer Ausgaben enthält, daß also die Höhe des ihm Verbleibenden in gewissem Grade von der eigenen Entschließung und geschäftlichen Tüchtigkeit des Empfängers abhängt, z. B. bei einem Ziegler im Alkord, der die Hülfskräfte stellt (Rev. E. 124 A. R. J. u. AV. 1892 S. 35), bei einem mit der gleichen Maßgabe beschäftigten Winzer (Nev. E. 125 das. S. 36), oder

Straßenbauakfordanten (Mev.E. 248 a. a. D. 1893 S. 94), bei einem Schiffsführer, der den Schiffsmann annimmt und die Abgaben bezahlt (Rev.E. 220 a. a. D. 1893 S. 65).

14. Tantieme und Raturalbezüge. Bon be= ionderen Arten des Lohnes handelt § 3 des Gesetses. Tantieme bezeichnet im weiteren Sinne jeden Antheil am Arbeits= ertrag, im engeren einen nach festem Sab zu berechnenden Antheil am Reingewinn eines Geschäftsbetriebes. In welcher Bebeutung § 3 des Gesetzes das Wort nimmt, ift ohne sachlichen Belang, wenn man den Lohnbegriff weit genug faßt (zu vgl. Ziff. 13 und die Fälle der Rev.E. 221, 244, 532 A. R. J. u. AB. 1893 S. 66, 91, 1896 S. 428).

"Naturalbezüge" umfaßt Alles, was als Gegenstand menschlichen Gebrauches ober Verbrauches verwendbar ober verwerthbar ift, also nicht nur Wohnung, Kleidung, Nahrungs= mittel, Fenerung und dergl., sondern auch 3. B. Landnugung, Biehfutter, Aussaat, Erlaubniß zur Ginftellung von Schafen in die Heerde des Dienstherrn, so daß fie an Futter und Weide Theil nehmen, mahrend die Rugungen dem Schäfer zufallen (Rev. E. 296 A. R. J. u. AB. 1893 S. 150), Leiftung

von Spannbiensten, freie ärztliche Behandlung. Die Borschrift des § 3 Abs. 1 des Gesetes bezieht sich nicht nur auf Naturalleiftungen neben Geldlohn, sondern auch auf einen ausschließlich in Naturalbezügen bestehenden Lohn (Nev. E. 74, 166 A. N. J. u. AB. 1891 S. 178, 1892 S. 120).

Für Tantiemen und Naturalbezüge ist eine Werthfest= setzung (von Bedeutung für die Anwendung der §§ 1 Biff. 2, 34 des Gesetzes) nach dem Durchschnitt seitens der unteren Verwaltungsbehörde vorgesehen. Diese Werthfest= setzung ist für das Rentenstreitverfahren bindend, nöthigen= falls in bessen Berlauf herbeizuführen (zu vgl. Rev.E. 676 A. N. 1898 S. 396), sie gilt jedoch nur für die wirkliche Versicherung, nicht für die vorgesetzliche Zeit (Fall des § 192 des Gesetzes, Rev. E. 45, 163 A. R. J. u. AB. 1891 S. 157, 1892 S. 118).

15. Freier Unterhalt, insbesondere. Der "freie Unterhalt" erfüllt an sich den Lohnbegriff. § 3 Abs. 2 des Gesetzes nimmt bem freien Unterhalt Diese Gigenschaft nicht, begründet vielmehr nur eine Ausnahme hinsichtlich des Einstritts der Versicherungspflicht (zu vgl. die Rev.E. 90, 687 A. R. J. u. AB. 1892 S. 3, 1898 S. 627).

Freier Unterhalt ist dassenige Maß von wirthschaftlichen Gütern, welches zur unmittelbaren Befriedigung der nothwendigen Lebensbedürfnisse des Arbeitnehmers ersorderlich ift; hierzu gehören sedoch nicht nur Unterkunft, Beföstigung, Kleidung u. dgl., sondern auch mancherlei kleinere, je nach dem Alter, dem Geschlecht und den Lebensgewohnheiten verschiedene Leistungen, welche auch dei geringen Ansprüchen an Behaglichkeit nicht wohl entbehrt werden können zu ugl. die Rev.E. 75, 76 A. R. J. u. AB. 1891 ©. 179, 180).

Im Ginzelnen ift Folgendes zu bemerken:

a. Naturals, nicht Gelblohn. Grundsätlich kommen nach der vorstehenden Begriffsbestimmung nur Naturalsteistungen in Betracht. Wer nur Geldzahlungen empfängt, mögen sie auch den unbedingt zum Lebensunterhalt ersforderlichen Betrag nicht übersteigen oder nicht einmal erzeichen, fällt nicht unter § 3 Abs. 2 des Gesebes (zu vgl. Besch. 5 A. K. F. u. AB. 1891 S. 54, Rev. 503 A. R. 1896 S. 271 — Kostgeld der Lehrlinge). Andernfalls würde man zu dem unhaltbaren Ergebniß kommen, daß eine Arbeitsschaft von der Versicherung frei wäre, weil sie gering aelohnt wird.

Der Umstand bagegen, daß der Arbeitgeber seinerseits bestimmte Gelbauswendungen macht, um sich die Naturalseistungen zu verschaffen, z. B. den Arbeitnehmer bei einem Dritten in Kost giebt oder einmiethet, macht das Arbeitsentgelt nicht zu einem Geldlohn. Dies kann auch so vorskommen, daß der Dienstherr in jedem Bedarfssalle dem Bediensteten selbst dem Aur Anschaffung des ersordersichen Gegenstandes (z. B. von Kleidungsstücken) nothwendigen Geldbetrag giebt (zu vgl. Kev.E. 194 A. R. J. u. AB. 1892 S. 139). Ferner trifft die Vorschrift des § 3 Abs. 2 des Geseges im Allgemeinen auch dann zu, wenn zwar ursprünglich Geldslohn veradredet war, dieser aber demnächst nicht gezahlt, sondern auf den thatsächlich gewährten Unterhalt verrechnet wird.

b. Rebenfächliche Geldleiftungen. Reben dem pollständigen oder theilweisen Unterhalt gewährte unerhebliche Baarlohnzahlungen (3. B. jogenanntes Taschengelb), die den Empfänger in den Stand sehen sollen, gewisse geringfügige Lebensbedürsnisse zu befriedigen, haben häusig, auch wenn sie nicht lediglich freigedige Zuwendungen und dann überhaupt nicht "Lohn" sind, keine selbständige rechtliche Besteutung, nehmen vielmehr als nebensächliches Zubehör das Besen der Hauptleistung, nämlich der Unterhaltsgewährung an (zu vgl. die Rev.E. 42, 126, 165, 503 A. R. J. u. AB. 1891 © 155, 1892 © 36, 120, 1896 © 271). Ob dies zustrifft, läßt sich nicht allgemein, sondern nur nach Lage des einzelnen Falles unter Berücksichtigung der Lebensumstände ber Betheiligten entscheiben. Derfelbe Gelbbetrag fann in einfachen Verhältnissen oder für einen Arbeiter der untersten Stufe von wesentlichem Werthe, hingegen anderwärts im Vergleich zu höheren Unterhaltskoften oder für Angehörige der beffer gestellten Klassen nur ein Taschengeld sein (zu vgl. außer den bereits angeführten Entscheidungen Besch. 39 und die Rev. E. 43, 91, 244 N. R. J. u. AR. 1891 S. 153, 156, 1892 S. 4, 1893 S. 91). Auch ift nicht unwichtig, ob ein vereinbarter Betrag in festen Zeitabschnitten gezahlt, oder ob nur dem jeweiligen Bedarf — für Tabak, Birthshausbesuch, Festlichkeiten u. j. w. — durch Geldgaben von wechselnder Höhe und ohne Abrechnung genügt wird.

Ein bloffes, dauernd nicht ausgeführtes Berfprechen der Baarlöhnung neben freiem Unterhalt genügt im Allgemeinen nicht, um die Anwendung des § 3 Abs. 2 auszu-ichließen, insbesondere dann nicht, wenn aus den Umständen ein thatsächlicher, wenn auch vielleicht nach bürgerlichem Recht nicht bindender Verzicht auf den Geldlohn zu folgern ist (Rev.E. 222 A. R. J. u. AB. 1893 S. 67). Andererseits hindert es den Eintritt der Versicherungspflicht nicht, daß ein Baarlohn neben dem Unterhalt in der bewußten Absicht geleistet wird, die Versicherungspflicht herbeizuführen, sofern nicht etwa ein Scheingeschäft vorliegt (Rev. E. 758 A. N. 1899

S. 624).

Uls Geldlohn neben freiem Unterhalt fommt nicht nur baar hingegebenes Geld in Betracht (zu val. Rev. E. 677 A. N. 1898 S. 397 — Aufrechnung des Geldlohnes gegen

eine Schuld des Arbeitnehmers).

c. Art und Maß der Katurasseistungen. Damit § 3 Abs. 2 anwendbar wird, müssen die dargebotenen Naturasbezüge nach Art und Maß zur Bestreitung des Unterhaltsgeeignet und bestimmt sein. Sine Reihe von Naturasbezügen scheit sir den Abs. 2 des § 3 schon damit aus, daß sie micht zur unmittelbaren Bestriedigung der Lebensbedürsnisse dienen (Landnutzung, Weide, Gespannvorhaltung u. d.c.). Aber auch Lebensmittel u. s. w. brauchen nicht unter den Begriff des Unterhalts zu sallen; dies thun sie vielmehr nur dann, wenn sie nach dem Umsang und der Art des seweisgen Vedarfs unmittelbar zum Ver- oder Gebrauch, nicht aber nach vor- bestimmtem Maß zu besiediger Verfügung gegeben werden. Der Unterschied ist freisich ein stüssiger, nur sür den einzelnen Fall nachweisbarer. Ein Beispiel für Naturalsöhnungen, die nicht nach § 3 Abs. 2, sondern lediglich nach § 3 Abs. 1 des Gesetzs zu beurtheilen sind, bieten die versicherungspsichsigtigen Arbeitsverhältnisse der Deputatempfänger, der Drescher um den Schessels und anderer, namentlich sandwirtschaftlicher Arbeiter (zu vgl. die Rev.E. 74 und 166 A.R.

Ferner liegt Gewährung nur des freien Unterhalts dann nicht mehr vor, wenn das Maß des persönlichen Bedarfs wesentsich überschritten wird, wenn also beispielsweise neben Wohnung, Kost, Kleidung u. s. w. noch weitere Natusalien in expeblicher Menge dem Arbeitnehmer zur freien Verfügung überlassen werden, oder wenn der freie Unterhalt nicht nur für die Dienstdauer, sondern für erheblich größere Zeiträume, insbessondere lebenstänglich gewährt wird. Geringfügige Mehrseistungen (z. B. zeitweise Gewährung der Unterkunft auch für dritte Personen, Verwandte u. s. w.) kommen hier ebensowenig in Anschlag, wie das Taschengelb nach den

unter b erörterten Gesichtspunkten.

Bas vom vollständigen freien Unterhalt gilt, trifft auch für einzelne dazu gehörige Leistungen zu, wie Wohnung, Beköstigung (zu vgl. Rev.E. 74 a. a. D.). Aber auch hierbei ist zu prüfen, ob nur der persönliche Bedarf gedeckt oder darüber hinaus eine Leistung von selbständigem Vermögenswerth verabreicht wird (Rev.E. 75 A. N. J. n. AB. 1891 S. 179 — Pförtnerin, die eine aus drei heizbaren Zimmern und Küche bestehende Wohnung benußen und verwerthen darf,

versicherungspflichtig).

16. Löhnung durch Dritte oder an Dritte. Ohne daß es darum an einem Beschäftigtwerden gegen Lohn gebräche, kann es vorkommen, daß das Arbeitsentgelt nicht von dem eigentlichen Arbeitgeber, sondern von Dritten, gewiffermaßen für Rechnung des Arbeitgebers hergegeben wird. oder daß nicht der Arbeitnehmer, sondern eine dritte Mittels-person die Vergütung von dem Arbeitgeber empfängt.

Unter dem ersteren Gesichtspunkt find die an Rellner und andere Bedienstete gegebenen Trinkgelber (f. auch Biff. 17), sowie die Gebühren, auf welche manche Arten von Angestellten anstatt fester Besoldung angewiesen zu werden pflegen. als "Lohn" im gesehlichen Sinne anzusehen zu vol. Besch. 48, Nev. E.117, 120, 159, 254, 276, 412 A. R. J. u. A. J. 1893 S. 102, 128, 1895 S. 108). Unter den zweiten Gesichtspunkt gehören Fälle, wie der des Scharwerkers, der vom Instmann zur Hofarbeit gestellt wird, mahrend der Gutsherr den entsprechenden Lohn lediglich an den Zustmann entrichtet (Besch. 14 und Rev.E. 223 A. N. J. u. AN. 1891 S. 124, 1893 S. 68), ober ber einer Chefrau, die durch ben Dienstherrn ihres Ehemanns mit einem Theile der von diesem übernommenen Arbeiten ohne gesonderte Bezahlung beschäftigt wird (Rev.E. 411 und 759 A. R. J. u. AB. 1895 S. 108, 1899 S. 625), oder der von einem Kleinakfordanten angenommenen Sülfskräfte, deren Lohn in der dem Ersteren gewährten Gesammtbergütung mitenthalten ist (Nev.E. 124, 125, 248, 457 A. R. R. J. n.

Alle ingeleine die inever 124, 123, 245, 467 A. R. J. 11.
Aug. 1892 S. 35, 36, 1893 S. 94, 1895 S. 249).

17. Leistungen ohne Rechtszwang (Gratisfitationen, Trinkgelber). Bei der Prüfung, ob eine Beschäftigung "gegen Lohn" vorliegt, ist wie auch sonst bei der Ausbegung der Arbeiterversicherungsgesetze der Nachdruck weniger auf die hergebrachte Benennung als auf den wirklichen Thatbestand, weniger auf die rechtliche Erscheinungs= form als auf den wirthschaftlichen Inhalt des Geschäfts

zu legen.

Demgemäß ift weder erforderlich, daß ein klagbarer Anspruch auf das Entgelt bestehe, noch auch nur, daß im Voraus die Absicht, gegen Entgelt zu arbeiten oder ein sotius vie Anjugi, gegen Enigeit zu arveiten oder ein solches zu gewähren, erklärt worden sei, es genügt vielmehr, wenn thatsächlich eine Zuwendung erfolgt, die der Beschäftigte nach den Umständen des Falles als ein Entgelt für seine Thätigkeit ansehen kann (zu vgl. Besch. 25 — Näheres Zisch. 188 — " Kev.E. 254, 503 A. N. J. n. AN. 1891 S. 137, 1893 S. 102, 1896 S. 271).

1893 S. 102, 1896 S. 271).

Jum Lohn gehören daher weiter auch sogenannte Weihnachtsgratissitationen und ähnliche Leistungen, welche ohne Vertragszwang in gewisser höhe ortsüblich gegeben zu werden psiegen (Nev. E. 482 A. N. 1896 S. 174), serner Trinsgelder (auch von Dritten), auf die gerechnet werden konnte, und die der Vereinbarung der Lohnbedingungen, wenn auch nur stillschweigend, berücksichtigt worden sind (Nev. E. 120 A. N. J. N. A. N. N. N. 1892 S. 32). Sebenso können Beträge, die als "Aushüsse", "Gnadengehalt" u. dgl. bezeichnet werden, trogdem u. U. sehr wohl "Lohn" im gesehlichen Sinne sein, auch bleibt ein wirkliches Arbeitsentgelt selbst insoweit Lohn, als es aus besonderen Gründen, wie Dankbarkeit für langsährige Dienste, verhältnismäßig hoch bemessen ist.

Wie ein thatsächlich gegebenes, wenn auch rechtlich nicht zu beauspruchendes Entgelt als Lohn zu behandeln ist,

nicht zu beauspruchendes Entgelt als Lohn zu behandeln ift, so kommt andererseits ein zwar verbindliches, aber dauernd nicht ausgeführtes Löhnungsversprechen nicht in Betracht

(Rev.C. 222 A. K. u. AB. 1893 S. 67).

18. Verhältnisse nicht geschäftlicher Art.
Von den Fällen unter 17, in denen Freigebigkeit und ähnsliche Kücksichten nur in rechtlich unerheblicher Weise mitswirken, sind solche Beziehungen wohl zu unterscheiden, die zwar äußerlich zur Leistung von Arbeiten auf der einen und zur Gewährung von Vermögenswerthen auf der einen mid Zur Gewährung von Vermögenswerthen auf der anderen Seite den Anlaß geben, aber doch eine wesentlich andere Erundlage haben als die Absicht des freien wirthschaftlichen Anstausches von Arbeit und Lohn. Derartige Lebensvershältnisse begründen die Versicherungspflicht nicht. Im Einzelnen find hier zu nennen:

a. Militärdienst. Rach § 5 Abs. 3 des Gesetzes

unterliegen Personen des Soldatenstandes, welche dienstlich als Arbeiter beschäftigt werden, der Bersicherungspflicht nicht. Bei außerdienstlicher Beschäftigung gegen Lohn tritt die Bersicherungspflicht grundsätlich wieder ein (Besch. 13 A. N. J. 11. UV. 1891 S. 124 — Soldaten, die in der Ernte Ausschliche leisten, Militärmusiker, die für Private gegen Entgelt spielen).

b. Che. Zwischen Chegatten kann ein versicherungs= pflichtiges Arbeitsverhältniß wegen der fittlichen Grundlagen ihrer allgemeinen Lebensgemeinschaft nicht bestehen (Rev. C. 380, 411, 561 A. R. R. u. A. 1894 S. 152, 1895 S. 108, 1897

S. 287). Bu vgl. aber auch Biff. 32.

c. Berwandtschaft. Sie hindert an fich das Bustandekommen eines eigentlichen Lohnarbeitsverhältnisses nicht. Jedoch bedarf es in jedem einzelnen Falle der Prüfung, ob die Arbeit und der vorgebliche Lohn in der That in dem Berhältniß von Leistung und Gegenleistung zu einander stehen, oder ob nicht vielmehr nur ein samilienhaftes Ge-meinschaftsleben, eine unverbindliche Hülseleistung unter wirthschaftlich und sozial Gleichgestellten aus sittlichen oder Anstandsrücksichten, eine auf der Unterhaltspflicht beruhende Darreichung der Lebensnothdurft vorliegt. Diese Frage, von deren Beantwortung — von der häusig schwierigen Beweisswürdigung und der Anwendbarkeit des § 3 Abs. 2 des Ges setzes abgesehen — das Schicksal zahlreicher Ansprüche solcher Versonen abhängt, die bei ihren Kindern im Altentheil (als Altsiger, Laichsitzer, Altgedinger, Auszügler, Austrägler u. s. w.) oder im Hause der Eltern oder sonstigen Berwandten leben, fann naturgemäß nur nach Lage der jeweiligen Umstände zutreffend entschieden werden, wobei unter Anderem erheblich wird, ob der angebliche Arbeitnehmer eine verwerthbare Arbeitstraft besitt, anderweit Lohnarbeiten bei Fremden ausgeführt hat, insbesondere etwa zu den Berufsarbeitern zählt, ob der angebliche Dienstherr einer gelohnten Sülfstraft bedurfte, auch sonst eine solche zu halten pflegte, ob eine bestimmte Bergütung vereinbart ift und regemäßig gewährt wird, ob sie den Leistungen angemessen ist, ob nicht nur nach Besinden und Belieben, sondern mit einer gewissen Ständigkeit bestimmte Arbeiten verrichtet worden sind u. f. w. (zu vgl. die Rev.E. 43, 244, 326, 636, 758 U. N. J. u. US. 1891 S. 156, 1893 S. 91, 1894 S. 37, 1898 S. 269, 1899

S. 624).

d. Unfreiheit. Das Geset gilt nur für freie Arbeiter; Strafgesangene, Insassen von Arbeitshäusern und Besserungsanstalten werden zwar auch beschäftigt und erhalten Geld oder Geldeswerth, dem liegt aber fein freier wirthschaftlicher Austausch von Arbeit und Lohn, wenn auch nicht immer unmittelbarer obrigkeitlicher Zwang zu Grunde (zu vgl. Rev.E. 263 A. N. J. u. AB. 1893 S. 111). Dies gilt an sich auch für jugendliche Personen, die

durch den Strafrichter oder die Vormundschaftsbehörde der öffentlichen Zwangserziehung überwiesen worden sind; sie werden jedoch versicherungspflichtig, wenn man sie unter Fortbauer der Zwangserziehung außerhalb der Anstalt in ein im Uebrigen den Boraussetzungen des § 1 des Gesetzes entsprechendes Beschäftigungsverhältniß, z. B. als Lehrling oder Knecht, eintreten läßt (Besch. 739 A. A. 1899 S. 532).

e. Freigebigkeit, Wohlthätigkeit. Reine Schenksungen sind kein Lohn, die etwa den Anlaß dazu bietende

Thätigkeit des Beschenkten ift keine Lohnarbeit (Rev. E. 503

A. N. 1896 S. 271).

Anstalten, die der öffentlichen oder privaten Armen= pflege dienen, wie Verpflegungsstationen, Armenhäuser, ferner Idioten=, Blinden=, Frrenanstalten u. s. w. stehen zwar den Arbeitshäusern nicht gleich, so daß die in ihnen Beschäftigten an sich versicherungspflichtig sein können. Wohl aber kann ungeachtet der von den Insassen solcher Anstalten geleisteten Arbeiten der Gedanke der einseitigen Fürsorge nach Lage der Umstände so sehr in den Bordergrund treten, daß nur ein Unterstühungsverhältniß vorliegt (zu vgl. die Rev.E. 310, 311 U. N. J. n. AB. 1893 S. 164, 165). Bezüglich der sogenannten Arbeiterkolonieen ist zu beachten, daß sie gerade bezwecken, den Aufgenommenen das Bewußtsein eines ehrlich erworbenen Arbeitsverdienstes zurückzugeben. Mag daher auch der für die Anstaltsarbeit gutgeschriebene Betrag als "Gabe der Barmherzigkeit" oder ähnlich bezeichnet, und ein Rechtsanspruch darauf nicht zugestanden werden, so bleibt er boch regelmäßig Lohn im Sinne bes Gesetzes und begründet, joweit nicht § 3 Abs. 2 des Gesehes zutrifft, die Versicherungspslicht (zu vgl. Besch. 25 und Rev.E. 447 A. R. J. n. AB. 1891 S. 137, 1895 S. 239).

f. Ausübung religiöser und ähnlicher Pflich= Ein gangliches Burucktreten der Beziehung auf eine als Lohn zu bezeichnende Gegenleiftung kommt auch bei der Krankenpflege und anderen gemeinnützigen Thätigkeiten vor, insbesondere soweit sie von Mitgliedern religioser Verbande ausgehen (Diakonissen, Schulschwestern, Gemeindepstegerinnen, 311 val. Besch. 39 A. R. J. 11. AV. 1891 S. 153). Fedoch bedarf es stets genauerer Feststellung, ob in der That ausschlieklich eine uneigennützige, namentlich auf religiöser Grundlage beruhende Bethätigung der Nächstenliebe vorliegt, oder die Uebernahme einer Arbeit im Hinblick auf den da= durch gesicherten Lebensunterhalt, womit das Obwalten sitt= licher und religiöser Beweggrunde auf Seiten des Auftraggebers ober der Pflegerin sehr wohl vereinbar ist (zu vgl. Rev.E. 635 A. N. 1898 S. 268). Im ersteren Falle werden fich die Bezüge der beschäftigten Berson regelmäßig inner= halb der Grenzen des freien Unterhalts bewegen, so daß die Bersicherungspflicht schon nach § 3 Abs. 2 des Gesetes ausgeschlossen ist (Besch. 39).

g. Ehrenamt. Für Verbände mancher Art, namentlich solche öffentlichen Rechts, besteht versassunäßig die Ksiicht jedes Witglieds, nach gewisser Reihenfolge Verwaltungsgeschäfte zu übernehmen, für die wegen des unvermeidlichen Auswandes an Zeit, Wühe und kleinen Ausgaben eine entsprechende mäßige Entschädigung ausgeworfen ist. Es ist nicht ausgeschlossen, daß nach Lage des einzelnen Falles mit Kücksicht auf die zu Grunde liegende Rechtspssicht bei dem Verwalter eines solchen Ehrenamtes die Versicherungs-

pflicht verneint werden muß.

19. Die einzelnen Klassen Bersicherungspflichtiger, insbesondere hinsichtlich der Art ihrer Thätigkeit. Arbeiter im engeren Sinne — an manchen Stellen des Geses, 3. B. §§ 30, 46, wird der Ausdruck Arbeits- oder Dienstverhältniß auch derart gebraucht, daß damit alle Beschäftigungsverhältnisse, die unter § 1 fallen, gemeint sind — sind Personen, die einem Andern als ledig-

lich aussührende Hülfskräfte hauptsächlich ihre körperliche Leistungsfähigkeit zur Verfügung stellen. Im einzelnen Falle kann dabei die Arbeitskeistung nicht unerhebliche Kenntnisse und selbst geistige Thätigkeit ersordern, z. B. bei Druckern, Präzisionsmechanikern n. dgl. (Rev. E. 243, 481 A. N. J. n. AB. 1893 S. 90, 1896 S. 174). Als Arbeit müssen andererseits auch Leistungen einfachster Art, wie z. B. die eines Modellstehers (Rev. E. 67 A. J. n. AB. 1891 S. 172) oder eines Almoseneinsammlers für fremde Rechnung, des Begleiters eines Drehorgelspielers (Rev. E. 638 A. N. 1898 S. 270) anserkannt werden.

Der Begriff des Gehülfen ist nicht nur in dem Sinne des Gewerbegehülsen (3. B. Kellner, Kontroleur eines Vergnügungslofals, Vademeister, Maurerpolier), sondern in der weiteren Bedeutung eines Arbeitsgehülsen im Allgemeinen zu verstehen, er umfaßt alle Hilfspersonen eines Arbeitgebers, deren Thätigkeit in wirthschaftlicher und sozialer Hinsch der der Sinsicht derzeinigen des Arbeiters, Gesellen oder Dienstboten im Wesentlichen gleichwerthig ist. Die Abgrenzung diese Versonenkreises nach oben ist gegenüber dem bisherigen Rechtszuschande zum Theil dadurch geändert worden, daß der Geselzsgeber für zahlreiche Bedienstete mittlerer Stuse, auch soweit auf sie bisher der Gehülsenbegriff des F. u. 198G. angewendet werden mußte, eine besondere Klasse Versicherter, die der "Angestellten" geschaffen hat (s. Zissel. 23).

Der Versicherungspflicht als Gehülsen unterliegen hiernach zunächst — vorbehaltlich Ziff. 9 und 10 — die bei Keichs-, Staats-, Gemeinde- und sonstigen Behörden oder in büreaumäßig gestalteten Geschäftsbetrieden — der Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Gerichtsvollzieher, Anktionatoren, Berufsgenossenschaften u. s. v. — thätigen niederen
Bediensteten, asso Z. B. Schreiber, Kanzlisten, Kassenbeten,
Kanzleidiener, Polizeidiener, Gesangenenausseher (Kev. E. 23
a. a. D. 1893 S. 86), Nachtwächter (Kev. E. 89, 715 bis 717
A. R. J. u. UK. 1892 S. J. 1899 S. 430 ff.), Flurs und Feldhüter (Kev. E. 90 A. J. u. UK. 1892 S. 3), Fenerwehrlente, Meß- und Marktwächter und del. niehr. Indessen ist
die Unwendung des Gehülsenbegriffs nicht auf das Gebiet

ber unteren Beamtenschaft im öffentlichen oder privaten Dienst beschränkt. Beispielsweise sind ferner Gehülfen: die niederen Kirchenbediensteten (Kirchendiener, Kirchenschweizer, Läuter, Ralfanten), Zeitungsberichterstatter niederen Ranges (d. h. folche, die lediglich allerhand Nachrichten für Anzeige= und dgl. Blätter sammeln, ohne daß dabei selbständige geistige Leistungen in Frage kämen (Nev. E. 481 A. N. 1896 S. 174), Logenschsteßer eines Theaters (Rev.E. 71 A. R. J. n. AB. 1891 S. 176), ferner, soweit sie nicht selbständige Gewerbetreibende sind, die Kochfrauen (Rev.E. 327 A. R. J. u. AB. 1894 S. 38), die Kranken- und Wochenbstegerinnen (Rev.E. 535 und 763 A. N. 1898 S. 268 und 1899 S. 629), die bei Schauftellungen oder Musikaufführungen ohne höheres Runftintereffe Mitwirkenden (Rev. E. 149 und 385 A. R. J. u.

NV. 1892 S. 80, 1894 S. 162, zu vgl. Ziff. 25).

Wesentlich ist aber, daß die Selbständigkeit sehlt, daß nur Sülfe unter fremder Leitung geleistet wird. Danach gehören, von der Abgrenzung gegenüber den selbständigen Gewerbetreibenden vorerst abgesehen, zu den Gehülfen solche Personen nicht, denen durch Rechtsvorschrift ein bestimmter Wirkungstreis zugewiesen ift, innerhalb beffen fie in der Sauptsache nach eigenem Ermessen und auf eigene Verant= wortung zu handeln haben, also beispielsweise Aichamts= vorsteher oder Aichmeister (Rev. E. 152 und 551 A. R. J. u. NR. 1892 S. 83, 1897 S. 271), Berwalter ber im Bezirf ber BA. Mecklenburg für die Ansftellung von Quittungsfarten u. f. w. errichteten Amtsftellen (Rev. E. 771 A. N. 1899 S. 648). Inwieweit die Anwendung des Gehülfenbegriffs bei Beschäftigungen höherer, mehr geistiger, wissenichaftlicher oder kunftlerischer Art ausgeschlossen ift, f. in Biff. 25.

Gefellen find die in einem handwerksbetriebe in abhängiger Stellung beschäftigten, fachmäßig vorgebildeten

Berionen.

Ob ein Bersicherter Lehrling ist, hat unter Umständen insofern Wichtigkeit, als § 8 des KBG. für Lehrlinge chlechthin den für "junge Leute" (von 14 bis 16 Jahren) iestgesetzen Durchschnittstagelohn maßgebend sein läßt, der lettere aber die Lohnklasse und weiterhin die Sohe der Rente beeinflußt (§§ 34, 36, 37 des Gesetes, zu vgl. Besch. 20 A. R.

J. u. AB. 1891 S. 128). Der Lehrlingsbegriff ist nur im Gebiete des Gewerbes, einschließlich des Handelsgewerbes, sowie etwa noch der Landwirthschaft anwendbar. Hier wird als Lehrling bezeichnet Jemand, der zum Zweck seiner Fach-ausbildung in ein Arbeitsverhältniß getreten ist. Wer sich also beispielsweise im niederen Büreaudienst ausbildet, ist nicht Lehrling im gesetzlichen Sinne.

Bu den Dienstboten im Sinne des Gesetzes gehören die gegen Kost oder Lohn oder auch nur gegen Lohn zu niederen häuslichen Diensten angenommenen Personen, sowie die in der Landwirthschaft des Dienstherrn beschäftigten, in seinem Hausstande lebenden Arbeiter (Haus- und Wirth-

jeniem Hausstande lebenden Arveiter (Hauss und Willigeneinen im Kaushalt mit einer den Dienstdorten übergeordneten Stellung fallen im Allgemeinen unter den Begriff der Angestellten (zu vgl. Ziss.). Bei den unter Ziss. 1 des Gesetzes sallenden Personen ist die Höhe des Arbeitsverdienstes grundsätzich ohne Belang. Jedoch kommt in Zweiselsfällen auch die Höhe des Jahresarbeitsverdienstes als Merkmal dassit in Voterdet, ab Langen der nieder der unter Ziss. 1 deber der Hetracht, ob Jemand zu einer der unter Ziss. 1 oder der unter Ziss. 2 des § 1 des Geseges ausgeführten Bersonen-klassen zu zählen ist, so daß u. U. dei einem 2000 Mark übersteigenden Arbeitsverdienst vermöge Anwendung der Ziss.

die Berficherungspflicht entfällt.

Sin weiteres gemeinsames Ersorderniß ist, daß die in Ziss. Ein weiteres gemeinsames Ersorderniß ist, daß die in Ziss. I bezeichneten Versonen als Arbeiter u. s. w. "beschäftigt" sein müssen (j. and die §§ 30, 140 des Gesetes). Darin liegt unter Anderem, daß sie thatsächlich Arbeit leisten, nicht nur auf Ansuchen solche leisten müßten. Demgemäß ist die zur Hofarbeit verpslichtete Ehefran eines Gutsarbeiters nur zur Holarbeit verpstichtete Ehefran eines Gutsarbeiters nur für die Wochen, in denen sie zur Arbeit kommt, zu versichern (Kev.E. 109 A. R. J. n. AB. 1892 S. 23). Jedoch steht eine ständige Dienstbereitschaft, die auch für die Kausen Unfreiheit mit sich bringt, der wirklichen Arbeit gleich, so daß z. B. ein Dienstbote oder auch ein Wäger, der täglich während gewisser Stunden an der Börse anwesend sein muß, auch während derzenigen Wochen der Versicherung untersliegen, in denen sie nicht eigentlich arbeiten (Rev.E. 773 A. R. 1890 (S. 651) 1899 S. 651).

20. Der Begriff bes Betriebsbeamten erforbert das Vorhandensein eines Betriebes und eine gewisse Stellung

innerhalb biefes Betriebes.

Ein Betrieb ift ein Inbegriff fortdauernder wirthschaftlicher Thätigkeiten; unter wirthschaftlichen sind dabei die auf Erwerb, d. h. die Erzeugung von Gütern gerichteten Thätigkeiten zu verstehen (Rev. E. 63 und 100 A. R. J. u. AB. 1891 S. 169, 1892 S. 15). Der Verwendungszweck bes erzielten Gewinns ist grundsätlich ohne Belang (Rev. E. 193 a. a. D. 1892 S. 139 - ein Drittel des Ueberschusses fam gemeinnütigen Aufgaben zu gut). Der Stellung bes Betriebsbeamten im Betriebe ift eigenthümlich ein Burucktreten der persönlichen Mitwirkung bei den Herstellungs= und Bewinnungsvorgängen, eine gewisse Betheiligung bei der Leitung, eine Aufsichtsstellung gegenüber ben nur ausführenden Arbeitern, Gesellen und Gehülfen; ein Betriebsbeamter ift demnach eine in dem Betriebe mit einer über die Thätigkeit des Arbeiters oder Gehülfen hinausgehenden, leitenden oder beaufsichtigenden Stellung betraute Berson (Rev. E. 104, 193, 326, 582 A. R. J. u. AB. 1892 S. 20, 139, 1894 S. 37, 1897 S. 352, zu vgl. § 133a der Gewerbeordnung).

Gegenüber der Unfallversicherung ergiebt sich eine erweiterte Unwendung dieses Begriffes von selbst dadurch. daß die Invalidenversicherung über den Bereich der auf Erzeugung, Be- und Berarbeitung, Bewegung ober Erhaltung förverlicher Gegenstände gerichteten Unternehmungen hingus sich auch auf nicht technische Berufszweige erstreckt. Demgemäß find als Betriebe beispielsweise angesehen worden die Geschäfte eines Rechtsanwaltsbüreaus (Rev. E. 100 A. N. 3. u. AB. 1892 S. 15), einer Privatsparkasse (Rev. E. 193 das. S. 139), von eingetragenen Genoffenschaften, insbesondere soweit sie als Vorschußvereine, Darlehnskassen, Volksbanken dem Geld- und Kreditverkehr gewidmet find (Rev. E 772 A. R.

1899 E. 649).

Dagegen bilden die Geschäfte eines Einzelhaushalts feinen Betrieb, auch nicht die Bewirthschaftung eines Saus= und Ziergartens (Rev. E. 530 A. N. 1896 S. 397). Wohl aber kann die Wirthschaftsführung eines Benfionats und ähnlicher Unstalten den Betriebsbegriff erfüllen (zu val. Rev. E. 634 A. N. 1898 S. 267). Daffelbe gilt, wenn mit der Hauswirthschaft ein gewerbliches Unternehmen — Landwirthschaft verbunden ist (Rev.E. 106, 383 A. N. J. u. NV. 1892 S. 22, 1894 S. 154, zu vgl. and Rev.E. 1643 A. N. 1897 S. 462). Um wirthschaftliche Thätigkeiten handelt es sich nicht

bei der Ausübung obrigkeitlicher Befugniffe. Demgemäß find die lediglich bei ben sogenannten regiminellen Aufgaben ber Kommunalverwaltung beschäftigten Versonen nicht Betriebs= beamte (Rev. E. 63, 104, 152, 241, 551 A. R. J. u. AV. 1891 S. 169, 1892 S. 20, 83, 1893 S. 88, 1897 S. 271), und zwar auch dann nicht, wenn sich ihrer eigentlichen Amtsverwaltung als deren untrennbares Zubehör eine wirthschaftliche Thätigkeit 3. B. auf dem Gebiet der Land- oder Forstwirthschaft oder des Bauwesens hinzugesellt (Rev. E. 240 A. N. 3. u. AV. 1893 S. 87).

Soweit aber der Staat oder die Kommunalverbände Träger eines besonderen auf Erwerb gerichteten Unternehmens sind, wie bei staatlichen Fabrifen, Berkehrsverwalt= ungen, Berg= und Süttenwerken, einem Gemeindeschlachthaus, einer städtischen Brauerei, Gasanstalt, bei Gemeindeforsten u. f. w., ist auch ein Betrieb im Sinne bes Gesetzes gegeben. Unter Diesem Gesichtspunkt ist u. A. der Rendant, Kontroleur oder Rechnungsführer einer städtischen Sparkasse als Betriebs= beamter anzusehen (Rev. E. 150 A. N. J. u. AB. 1892 S. 81). Aehnlich liegt der Fall der Rev. E. 325 (A. R. J. u. AB. 1894 S. 37 — Distriftsbautechnifer).

Ein Betrieb kommt ferner nicht in Frage bei den Verwaltungen der durch die jozialpolitische Gesetzgebung geichaffenen Berbände, Berufsgenossenichaften, Beriicherungs-anstalten, Krankenkassen. Der Begriff des "Geschäftsbetriebes" in § 1 Ziff. 2a des RBG. deckt sich nicht mit dem des Be-

triebes nach dem 3BG.

Hinsichtlich der Frage, ob für den Betriebsbeamtenbegriff wesentliche Stellung innerhalb des Betriebes gegeben sei, ist zu verweisen auf die Rev.E. 326 (A. N. J. u. AB. 1894 S. 37 — Verwalter eines Landguts), 531 (A. N. 1896 S. 427 — Leiter einer zu einem Bergbaubetriebe gehörigen Bergkapelle), 582 (A. N. 1897 S. 352 — Kolorijt einer Kattunfabrik, der Auffichtsbefugnisse gegenüber dem Farbtochmeister und bessen nicht unbedeutendem Personal, sowie auch anderen Arbeitern ausübt) und 676 (A. N. 1888 S. 396 — Privatsörter), andererseits 529 (A. N. 1896 S. 397 — Gutsschmied, der meist allein arbeitet und keine seitende Stellung bekleidet, nicht Betriebsbeamter sondern Gehülse).

Durch die erweiterte Fassung des § 1 Ziss. 2 des Geseschat die Unterscheidung zwischen Betriebsbeamten und sonstigen Angestellten ihre Bedeutung zum großen Theil

verloren.

21. Unter "Werkmeifter und Techniker" find dieselben Personenkreise zu verstehen wie nach der vorbildlichen Bestimmung des § 2b des RBG. in der Fassung des Reichs= gesetzes vom 10. April 1892 (RGB. S. 379, — zu vgl. auch Die Ueberschrift zu Titel VII und § 133a der Gewerbeordnung in der Fassung des Gesetzes vom 1. Juni 1891 — RGB. S. 261, sowie § 2 Abs. 2 Des Gesetes, betreffend die Gewerbegerichte vom 29. Juli 1890 — NGB. S. 141). Gine Erweiterung der Versicherungspflicht liegt darin nur bezüglich derjenigen Werkmeister und Techniker, welche bisher weder als Betriebsbeamte noch als Gehülfen angesehen werden fonnten. Zugleich ist mit der neuen Gesehgesfassung, im Wesentlichen im Sinne des Bescheides 603 (A. N. 1897 S. 418), flargestellt, daß die Versicherungspflicht namentlich der Technifer fünftig nur noch von dem Betrage ihres Sahresarbeits= verdienstes, nicht aber von der schwierigen Unterscheidung abhängt, ob die Urt ihrer Thätigkeit und ihre Lebensstellung eine geringere oder höhere ift. Insbesondere ift hierbei nach einer in dem Bericht der Reichstagskommission (Drucksachen des Reichstags, 10. Legislatur-Beriode, I. Seffion 1898 99 Nr. 270 S. 6) niedergelegten Erläuterung anzunchmen, daß ein Unterschied zwischen Technikern mit und ohne Hochschul-bisdung oder zwischen solchen, die eine bestimmte Krüfung — Diplomprüfung, Krüfung zur Erlangung der Würde als Doktor oder Doktor-Ingenieur — abgelegt haben, und den übrigen nicht zu machen ift. Mit dieser Makaabe gehören zu den Technikern beispielsweise Zeichner, namentlich Bauzeichner, Architekten in Baubetrieben, Ingenieure, Konstrukteure, Eleftrifer, Chemifer u. f. w.

Unbedenklich ift dabei mit Rücksicht auf die Einreihung

der Techniker zwischen Betriedsbeamte, Werkmeister und sonstige Angestellte, sowie mit Rücksicht auf das in den Worten "sosern sie Lohn oder Gehalt beziehen" liegende Erfordernis, daß nur die in abhängiger Stellung beschäftigten Techniker versicherungspflichtig sein sollen, nicht auch solche, die als seldständige Gewerbetreibende für einen nicht geschlossenen Kreis von Auftraggebern je nach Angebot und freiem Ermessen

thätig find.

22. Handlungsgehülfen sind nach § 59 des Handelssgesetzbuchs vom 10. Mai 1897 (NGB. S. 219) Personen, die "in einem Handelsgewerbe zur Leistung kaufmänntischer Dienste angestellt" sind. Zu den Handlungsgehülsen gehören hiernach weder die in gesindeähnlicher Stellung beschäftigten Hiernach weder die in gesindeähnlicher Stellung beschäftigten Hilfspersonen wie Hausdiener, Ausläuser, Wächter, noch auch die dei den gewerblichstechnischen Aufgaben eines Betriedes mitwirfenden Arbeitskräfte, wie Gesellen, Fadrifarbeiter, Kacker, Rollfutscher, Koch oder Kellner eines Gastwirths, Juschneider, wohl aber z. B. Bertäuser, Kassisier, Keisende, Korrespondenten, Buchhalter (zu vgl. auch Rev. E. 297 A. R. J. u. AB. 1893 S. 151 — Expeditionsgehülse einer Zeitung). Was als "Handelsgewerde" anzusehen sei, wird sich fünstig nach den gegenüber dem bisherigen Rechtszustand erheblich weitersgreisenden Vorschriften der §§ 1 dis 3 des Handelsgesestelbuchs vom 10. Mai 1897 bestimmen.

Ueber "Lehrlinge" f. Biff. 19. Ausgenommen find die

in Apotheken beschäftigten Gehülfen und Lehrlinge.

23. Sonstige Angestellte. Die Klasse "sonstige Angestellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hugeschellte, deren dienstliche Beschäftigung ihren Hugesches hinzugesigt worden, um Ungleichheiten zu beseitigen, welche dadurch erwuchsen, daß Personen in zwar abhängiger, aber doch die der eigentlichen Arbeiter u. s. w. überragender Stellung versicherungsrechtlich verschieden beurtheilt werden nutzen, je nachdem, ob sie einem "Betriebe" in dem unter 3iff. 20 erörterten Sinne angehörten oder nicht. Der Grund hiervon aber lag wesentlich darin, daß für den Begriff des Betriebes das Merkmal der Richtung auf den Erwerb aufzustellen war. Beachtet man ferner den namentlich auf das Bort "Betrieb" zurückweisenden Jusak "sonstige" zu "Au-

gestellte" (ein früherer Borschlag lautete: Betriebs-, Haus-und sonstige Beamte), sowie den herkömmlichen Sinn des Ausdrucks "dienstlich", so gelangt man zu dem Ergebniß, daß als Angestellter nicht etwa zu gelten hat Jeder, der eine "Anstellung" irgend welcher Art besitzt — also z. B. ein Geistsicher, ein Syndikus, ein Anstaltsarzt, ein Kreisthierarzt, ein Assistent an einer wissenschaftlichen Anstalt, ein Schauspieler oder Sänger, eine Bezirkshebamme u. f. w. , sondern daß nur solche Personen getroffen werden sollen, die innerhalb eines nicht unter die Bezeichnung "Betrieb" sallenden aber ähnlichgearteten Inbegriffs von Geschäften eine von deffen Leitung abhängige und durch fie näher bestimmte Stellung einnehmen, gleichwohl nach der Art ihrer Thätigkeit nicht mehr zur Klasse der niederen, lediglich ausführenden Hilfs-arbeiter gezählt werden können. Hierher gehören somit hauptfächlich die Beamten mittlerer Stufe in öffentlichen ober privaten Verwaltungen und Geschäftsbetrieben jeder Art, sowie im Haushalt, also in ersterer Beziehung das eigentliche Büreaupersonal (Expedienten, Registratoren, Kalkulatoren), die Gemeindeschreiber, Gemeinderechner, Kirchenrechner, Küster, Kaffenbeamten, Erheber, Fleischbeschauer in einem städtischen Fleischschauamt, Sekretare u. f. w. der Berufsgenoffenschaften, Krankenkassen, Versicherungsanskalten, der Rechtsanwälte und der Notare, Verwalter bei gemeinnützigen Stiftungen, Hansväter von Wohlthätigkeitsanstalten, Nettungshäusern u. j. w., in letterer Beziehung (j. auch § 622 des Bürgerlichen Gesetsbuchs) Privatsekretäre, Gesellschafterinnen, Repräsentantinnen, Hausbamen u. s. w. Diese und ähnlich beschäftigte Personen werden insbesondere auch dann fünftig als "Angestellte" zu behandeln sein, wenn sie bisher als "Gehülfen" für ver-sicherungspflichtig erachtet worden sind (zu vgl. oben Zisf. 19 und Rev. C. 64 A. R. J. 11. AB. 1891 S. 170 — Stadtschreiber, Rev. C. 384 a. a. D. 1894 S. 155 — Gemeindeschreiber, Rev. C. 95 a. a. D. 1892 S. 11 — Stadtrechner, Rev. C. 243 a. a. D. 1893 S. 90 — Hofrechnungsführer, Rev. E. 242 a. a. D. 1893 S. 89 — Hilfsarbeiter eines statistischen Bürraus, Rev.= E. 241 a. a. D. 1893 S. 88 — Fleischbeschauer in einem städtischen Fleischschauamt, Besch. 3 sowie Rev. E. 54 und 153 a. a. D. 1891 S. 53, 162, 1892 S. 84 — Küster, Rev. E. 72

a. a. D. 1891 S. 177 — Landrathsgehülfe ohne Beamteneigensichaft).

Durch die Beifügung der Worte "deren dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet" soll die Anwendung des Gesetes in weiterem Umsange, als es vermöge der Bundes-rathsvorschriften über vorübergehende Dienstleistungen geschehen könnte, für solche Angestellte ausgeschlossen werden, die ihre Stellung nur nebenanntlich versehen (3. B. Gewerdeteibende, die nebendei die Geschäfte des Gemeindeschreibers wahrnehmen). Inwieweit dei Angestellten, die Beante sind, die Ruhegehaltsanwartschaft die Bersicherungspflicht beseitigt,

s. unter Ziff. 9.

24. "Lehrer und Erzieher". Nach der Entstehungsgeschichte soll hiermit nicht jede irgendwie geartete Lehrthätigkeit in die Bersicherung einbezogen werden, sondern in erster Linie nur die Ertheilung eines der geistigen Entwickelung auf dem Gebiet der Wissenschaften und schönen Künste dienenden Unterrichts, sowie die auf Bildung des Charafters und des Gemiths gerichtete Erzieherthätigseit. In der letzteren muß jedoch in gewissen Umfange auch die Unterweisung in mancherlei förperlichen Uebungen und Fertigfeiten (Turnen, Schwimmen, Neiten, Zeichnen, Handarbeiten, Kochen u. s. w.) gerechnet werden, soweit sie dem Erziehungszweck untergeordnet wird. Dies ist namenklich da anzunehmen, wo dergleichen Unterrichtsgegenstände in den Lehrplan einer Erziehungsanstalt ausgenommen worden sind.

Dagegen gehört der von dem Erziehungszweck losgelöste und überwiegend nach gewerblichen Gesichtspunkten
betriebene Unterricht in allerhand körperlichen und mechanischen
Fertigkeiten nicht hierher. Einen gesetzlichen Anhalt für diese

— freisich im Einzelnen schwierige — Unterscheidung bietet
die Gewerbeordnung, indem sie im § 6 die Erziehung von
Kindern gegen Entgelt und das Unterrichtswesen dem
Gestungsbereich des Gewerberechts entzieht, dagegen im § 35
"die Ertheilung von Tand-, Turn- und Schwimmunterricht
als Gewerbe" regelt. Zu den in das rein gewerbliche Gebiet
fallenden Unterrichtszweigen werden ebenso z. B. der als
Gewerbe betriebene Keit-, Fecht-, Kabsahrunterricht und
Nehnliches gerechnet werden missen, serner aber auch der

von einer Schneiderin oder von einem Traiteur ertheilte

Schneider= oder Rochunterricht und dgl. mehr.

Hiernach unterliegt eine an einer Schule oder Lehrsanftalt mit der Ertheilung des Turns oder Schwimms oder Tanzs u. s. w. Unterrichts beschäftigte Person als Lehrer oder Erzieher der Bersicherungspflicht, während ein selbständiger Tanzlehrer überhaupt nicht, der Schwimmlehrer einer Bades anstalt, der Stallmeister einer Reitschule nur als Gehülse, vielleicht u. A. als "Angestellter" versicherungspflichtig sein würden.

Im Uebrigen tritt die Versicherungspflicht für Lehrer und Erzieher in gleicher Weise ein, ob fie Unerwachsene ober Erwachsene unterrichten, ob sie Lehrgegenstände ber allgemeinen Bildung oder der Kachbildung behandeln (Lehrer an einer Handelsschule, Baugewertschule, Ackerbauschule, an einem Militärpädagogium, Technikum u. f. w.), sowie ohne Unterschied hinsichtlich des Umfanges ihrer wissenschaftlichen und sonstigen Vorbildung und Befähigung. Endlich ergreift der Bersicherungszwang nicht nur angestellte Lehrer an öffentlichen oder privaten Schulen u. f. w. oder Hauslehrer, sondern (nach der im Lauf der Verhandlungen ohne Widerspruch gebliebenen Begründung des Gesetzentwurfs - Drucksachen des Reichstags, 10. Legislatur = Periode, I. Session 1898/99 Rr. 93 S. 242) auch solche Personen, die aus dem Stunden= geben bei wechselnden Auftraggebern ein Gewerbe machen (selbständige Musiklehrer, Sprachlehrer u. s. w.) und zwar nicht nur dann, wenn sie in die Häuser gehen, sondern auch, soweit sie den Unterricht in der eigenen Wohnung ertheilen. Das Gesetz will in diesen Fällen das sogenannte Honorar als Lohn, benjenigen, ber die Leiftungen des Lehrers in Unspruch nimmt, als den Arbeitgeber behandelt wissen, wenn auch theoretisch ein solcher Lehrer als selbständig erwerbs= thätia zu erachten sein mag.

Dagegen schließt die in § 1 Ziff. 2 des Gesetzes enthaltene Beschränkung, "soweit sie Lohn oder Gehalt beziehen", solche Lehrer und Erzieher, welche Inhaber einer Lehranstalt sind (Privatschulvorstecher), bezüglich des an ihrer eigenen Unstalt ertheilten Unterrichts vom Versicherungszwange aus. Der für sie von dem erhobenen Schulgelde nach Abzug aller Untosten verbleibende Betrag läst sich nicht als Lohn oder Gehalt bezeichnen. Db Personen, die noch nicht schulpslichtigen oder geistig zurückgebliebenen Kindern Unterweisung in mehr äußerlicher Weise zu Theil werden lassen, als Lehrer oder Erzicher im Sinne der Ziff. 2 oder als Angestellte oder lediglich als Gehülfen im Sinne der Ziff. 1 (die Unterscheidung kann für die Bestimmung der Lohnklasse wichtig werden, § 34 des Geseges Abs. 2 a. E.) zu gelten haben, ist nur nach Lage der jeweiligen Umstände zu entscheiden; jedensalls wird ein Theil dersenigen Personen, welche schon bisher, weil es sich nicht um einen eigentlichen planmäßigen Unterricht handelte, als Gehülsen für versicherungspflichtig erachtet wurden, künftig den Lehrern und Erziehern zugerechnet werden müssen (zu vgl. Kev.E. 106, 478 A. R. J. u. AV. 1892 S. 22, 1895 S. 286 — Hausvater eines Kettungshauses, Lehrer an einer Unstaat für fallsüchtige Kinder).

Durch die Sondervorschriften des § 5 Abs. 1 und 3 sind von der Bersicherung ausgenommen Personen, welche an öffentlichen Schulen oder Anstalten lediglich zur Ausbildung für ihren zukünstigen Beruf als Lehrer oder Erzieher beschäftigt werden, oder welche während der wissenschaftlichen Ausbildung für ihren künstigen Lebensberuf Unterricht ertheilen, also insbesondere Studirende aller Kächer, nicht nur des Lehrefachs. Inwieweit der Besits einer Kuhegehaltsanwartschaft

Die Befreiung begründet, f. unter Biff. 9.

25. Unterscheidung zwischen höherer, mehr geistiger und anderer Thätigkeit. Der für die Auslegung des J. n. ABG. leitend gewesene Sat, daß diejenigen Versonen von der Zwangsversicherung frei bleiben, welche nicht mit ausssührenden Arbeiten vorwiegend materieller Art, sondern mit einer ihrer Natur nach höheren mehr geistigen (wissenschaftlichen, künstlerischen u. s. w.) Thätigkeit beichäftigt sind und durch ihre Lebensstellung sich über den Personenstreis erheben, der nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch und vom Standpunkt wirthschaftlicher Auffassung dem Arbeitersoder niederen Betriebsbeamtenstande angehört, ist durch die Borschriften des neuen Gesess mehrsach durchbrochen und eingeschränkt worden. Durchbrochen wird jener Grundsatzunächst insoweit, als die in die Klasse der Techniker oder

die Klasse der Lehrer und Erzieher gehörigen Versonen nach der flaren Absicht des Gesetzes ohne Rücksicht auf die vielleicht rein geistige und wissenschaftliche Art ihrer Leistungen und ohne Rücksicht auf ihre Vorbisdung schlechthin der Versicherung unterworfen sind (Ziff. 21 und 24). Sine weitere Sin-ichränkung jenes Grundsages ergiebt sich daraus, daß zahl-reiche Beschäftigte, für die bisher nur der Gehülsenbegriff mit seiner vergleichsweise engen Abgrenzung anwendbar war, nunmehr als "Angestellte" allgemein für versicherungspflichtig erklärt sind, somit kunftig nur bei einem 2000 Mark über-steigenden Jahresarbeitsberdienst sich über den Kreis der Bersicherten erheben. Dabei ift jedoch andererseits zu beachten, einmal, daß nach Ziff. 23 der Angestelltenbegriff nur gewisse mittlere Schichten von Beschäftigten umfaßt und serner, daß dieser Begriff nicht auf allen Gebieten anwendbar ist. bleiben hiernach, von den Technifern, Lehrern und Erziehern abgesehen, auch fünftig von der Zwangsversicherung frei die= jenigen Personen, welche nach der Art ihrer Stellung nicht zu aussührender, sondern zu selbständiger wissenschaftlicher oder gleichwerthiger Thätigkeit berufen sind, dazu übrigens regelmäßig mit einer entsprechenden, insbesondere einer auf Hochschulen erworbenen Vorbildung ausgestattet sein müssen. Unter Anderem läßt sich nicht voraussetzen, daß die Zwangs= versicherung habe auf Hausgeistliche, ihrem Bildungsgange gemäß beschäftigte Asserven (z. B. im Dienst von Anwälten, Bantgeschäften), Krantenhausärzte, Assisten bei wissen-ichaftlichen Sammlungen und dgl. ausgedehnt werden sollen. Daffelbe gilt für Personen in leitender Stellung mit felb= ttändiger Verantwortlichteit, 3. B. Vürgermeister, Magistrats-mitglieder, Gemeindevorsteher, oder in ähnlicher Weise bei ihrer Dienstführung unabhängige Einzelbeamte, z. B. Standes= beamte, kommissarische Amtsvorsteher und dgl. Ferner vers bleibt es bei der von der bisherigen Rechtsübung herauss gebildeten Unterscheidung auch künftig auf den Gebieten, für welche nicht der Angestellten-, sondern nur der Gehülsen-begriff in Betracht kommt. Beispielsweise würde es nicht angängig sein, judische Kultusbeamte kleiner Gemeinden bei einem hinter 2000 Mark zurückbleibenden Diensteinkommen als Angestellte für versicherungspflichtig zu erklären, sie bleiben

vielmehr wie bisher versicherungsfrei, wenn sie als Leiter des Gottesdienstes, Borbeter, Borsänger eine über die Gehülsendeinste hervorragende Thätigkeit ausüben (zu vgl. Nev.E. 251, 382 A. N. J. u. AV. 1893 S. 100, 1894 S. 153). Ebenso wirde der Verwalter einer wissenschaftlichen Beobachtungsstelle von der Art des in der Nev.E. 381 (A. N. J. u. AV. 1894 S. 153) behandelten Signalisten der Seewarte auch nach dem 3BG. nicht versicherungspflichtig sein. Aehnlich verhält es sich mit gewissen freien Berufen, namentlich der Thätigkeit von Musikern und Bilhnenklinftlern. Hier bewendet es bei der durch die bisherige Spruchubung gebilligten Anwendung der auf dem Gebiet der Gewerbepolizei erheblichen Unterscheidung zwischen Vorstellungen, bei denen ein höheres Interesse ber Kunft oder Wiffenschaft obwaltet, und der rein gewerblichen Berufs= ausibung (zu vgl. § 32, 33a, 33b, 55 Ziff. 4 der Gewerbe-ordnung und die Rev.C. 149, 249, 385, 492, 531 A. N. J. u. UV. 1892 S. 80, 1893 S. 94, 1894 S. 155, 1896 S. 252, 427). Dabei entscheidet lediglich das Gesammtwesen des Unternehmens, nicht die Vorbildung und Leistungsfähigkeit des einzelnen fünftlerisch Mitwirkenden (Drchestermitgliedes, Schauipielers, Sängers, Tänzers u. f. w.). Hiernach ist ber Chor-fänger einer größeren Oper versicherungsfrei (Rev.E. 249), ein Schauspieler an einem sogenannten Rauchtheater versicherungspflichtig (Rev.E. 385). 26. Sonstige gemeinsame Gesichtspunkte für

26. Sonstige gemeinsame Gesichtspunkte für die Klassen des § 1 Ziff. 2 (Verdienstgrenze). Für die Alassenm der Ziff. 2 des § 1 ist nicht ohne Bedeutung, daß die Fasung nicht wie in Ziff. 1 lautet: Personen, welche als Betriebsbeamte u. s. w. beschäftigt werden, sondern: Betriebsbeamte u. s. w. Nach dem Bortlaut känen also nur Personen in Betracht, welche der Thätigkeit als Betriebsbeamter, Techniker, Lehrer u. s. w. berufsmäßig obliegen, so daß 3. B. ein Borarbeiter, der vorübergehend den Werfmeister vertritt, ein Mechaniker, dem eine einzelne technische Ausgabe höherer Art übertragen wird, ein Künstler, der gelegentlich Stunden giebt, nicht unter Ziff. 2 fallen würden. Indessensiels zu beachten, daß nur für die "Ausgestellten" eine ausdrückliche Beschränkung dahin vorgesehen ist, daß die dienstliche Beschäftigung den Hauptberuf bilden müsse.

Gemeinsam für alle unter Biff. 2 bes § 1 aufgeführten Klaffen von Bersicherten gilt ferner die Beschränkung, daß ber "regelmäßige" Jahresarbeitsverdienst nicht mehr als 2000 Mark betragen barf, wenn die Zwangsversicherung Plat greifen foll. Wie schon bisher bezüglich der Betriebsbeamten, Sandlungsgehülfen und Lehrlinge (zu val. Rev. E. 150 Al. N. 3. u. AV. 1892 S. 81 und Besch. 603 A. R. 1897 S. 418) fommt neben dieser Abgrenzung nach dem Arbeitsverdienst eine weitere Unterscheidung nach der höheren oder geringeren Art der Beschäftigung nicht in Frage (f. Ziff. 25). Wegen der Begriffe "Lohn" und "Gehalt" s. Ziff. 13

bis 17. Gemäß § 3 Abs. 1 gelangen auch Tantiemen zum Unfat, die ein Angestellter eine Reihe von Sahren hindurch in einer gewissen gleichmäßigen Söhe bezogen hat, ober auf die er, von besonderen Zufällen abgesehen, mit Bestimmtheit rechnen fann (Besch. 28 UR. J. u. UB. 1891 S. 148).

Nicht nach den schwankenden Bezügen eines einzelnen Sahres, sondern möglichst nur nach dem ständigen oder Durchschnittsbetrage soll sich entscheiden, ob Versicherungs-pslicht vorliegt (Rev.E. 482 AN. 1896 S. 174). Selbstverständlich können dabei, wenn die Berficherungspflicht für einen bestimmten Zeitpunkt geprüft wird, nur die, von da aus gerechnet, in der Vergangenheit liegenden Umstände in Betracht gezogen werden. Dies ist folgerichtig auch dann entsprechend zu beobachten, wenn es sich um die Versicherungs= pflicht in zurudliegenden Zeiträumen, wie für die Jahre 1888, 1889 und 1890 handelt (Beispiel: Jemand war 1888 als Buchhalter mit 200 Mark Monatsgehalt fest angestellt, wurde aber 1889 plöglich stellungslos, so daß der Jahresarbeits= verdienst für die 3 vorgesetlichen Jahre unter 2000 Mark geblieben ist: gleichwohl war iene Stellung keine versicherungs= pflichtige).

Einkünfte aus anderen Quellen als der Lohnarbeit bleiben bei der Berechnung des Jahresarbeitsverdienstes ohne Berücksichtigung (ein Werkmeister mit 1800 Mark Arbeitsund 300 Mark Jinseinkommen ist versicherungspslichtig). Wohl aber ist eine Zusammenrechnung geboten, wenn dieselbe Berfon mehrere unter Biff. 2 des § 1 fallende Stellungen versieht (ein für zwei Firmen beschäftigter Sandlungsgehülfe, der aus jeder Anstellung 1200 Mark bezieht, ist nicht ver-

sicherungspflichtig).

27. Schiffsbesatzung. Nach Ziff. 3 des § 1 unterstiegen der Versicherungspflicht die Personen der Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge und von Fahrzeugen der Binnenschiffahrt. Abweichend vom Seeslusch. wird kein Unterschied nach der Größe oder der Zweckbestimmung der

Fahrzeuge gemacht.

Bei Seeschiffen werden nach § 481 des Handelsgesetsbuchs zur Schiffsbesatung gerechnet der Schiffer, die Schiffsmannschaft, sowie alle übrigen auf dem Schiffe angestellten Versonen. In § 1 Ziss. 1 des See-UVG. vom 13. Juli 1887 werden ausgesührt: Personen, welche "als Schiffer, Personen der Schiffsmannschaft, Maschinisten, Aufwärter oder in anderer Sigenschaft zur Schiffsbesatung gehören (Seeleute)". Hiernach ist "Schiffsmannschaft", worunter lediglich der seemannische Theil der Bezatung mit Ausnahme des Schiffers verstanden wird. Jedoch gehören Personen, welche, ohne für den Schiffsdienst verpslichtet zu sein, nur zu vorübergehenden Verrichtungen an Bord gehen, nicht zur Schiffsbesatung (zu vgl. Reu. S. 587 AN. 1897 S. 380 — Handwerter, der zur Vornahme einer Ausbesserung auf ein im Hafen liegendes Schiff gerusen wird, Ret. E. 1742 AN. 1899 S. 226).

Bei Binnenschiffen gehören nach § 3 Abs. 2 des Reichsgesess, betreffend die privatrechtlichen Verhältnisse der Binnenschiffahrt vom 15. Juni 1895 (RGB. S. 301/688), zur Schiffsbesatung der Schiffer, die Schiffsmannschaft und alle übrigen auf dem Schiffer, die Schiffsmannschaft und alle übrigen auf dem Schiffe angestellten Personen mit Ausnahme der Zwangslootsen. Die Schiffsmannschaft wird nach § 21 gebildet durch die zum Schiffsmannschaft wird nach § 21 gebildet durch die zum Schiffsbesitzen Bersonen der Schiffsbesatung, mit Ausnahme des Schiffers, insbesondere Steuerleute, Bootsseute, Matrosen, Schiffskechte, Schiffsjungen, Maschinisten und Heizer.

Einen Unterschied nach der Art der Beschäftigung fennt das Geset bei Personen der Schissbesatung nicht, die Bersicherungspflicht ersaßt also den Schisser, die Schissers, den Kohlenzieher,

den Aufwärter und andere untergeordnete Bedienstete. Jedoch sind Schisssssührer von der Zwangsversicherung srei, wenn ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder

Gehalt 2000 Mark übersteigt (zu vgl. Ziff. 26).

28. Unfelbständigfeit. Allgemeines. Mit einer unter Biff. 24 erwähnten Ausnahme erstreckt sich die Bersicherungspflicht nur auf Beschäftigte in abhängiger Stellung, nicht dagegen auf felbständig Erwerbsthätige. Die wenigen Anhaltspunkte, die das Gesetz selbst für die Tragweite dieses durchgreifenden Gegensages bietet, beschränken sich auf den Sinn, den der Sprachgebrauch mit den Bezeichnungen "Arsbeiter", "Gehülfen" u. s. w. verbindet, auf die Bedeutung der Worte "Lohn oder Gehalt" im Gegensatz zu Ginnahmen anderer Art (Preis, Gewinn), die Bedeutung des Ausdrucks "beschäftigt werden" in § 1 Ziff. 1 im Bergleich mit einer freien Thätigkeit, sowie auf den Umstand, daß der Gesetzgeber selbst gewisse Gruppen von selbständigen Gewerbetreibenden ın § 2 des Gesets ausdrücklich als solche anführt, auf die der Bersicherungszwang nur ausgedehnt werden kann, also an sich keine Anwendung findet. Eine Begriffsbestimmung hat das Geset weder für die Lohnarbeit noch für die selbständige Erwerbsthätigkeit gegeben. Auch läßt sich für den Gegensatz beider eine allgemeine Formel, die allen Erscheinungen des Wirthschaftslebens gerecht würde, nicht wohl auffinden. In allgemeinster Fassung läßt sich nur sagen, daß die Versicherungspflicht eintritt, wo ein Verhältniß wirthsichaftlicher und persönlicher Abhängigkeit des Arbeitenden von einem Arbeitgeber nachweisbar ift. Für dieje Feststellung fommt eine große Anzahl verschiedener Ginzelumstände mehr oder weniger durchgreifend in Betracht, derart, daß die Entscheidung oft nur mittelft eines sorgfältigen Abwägens der verschiedenen Thatbestandsmerkmale gegen einander geswonnen, nicht aber im Wege zwingender Schlußfolgerung aus einer scharfen Begriffsbestimmung abgeleitet werden fann.

29. Verhältniß zum bürgerlichen Recht. Ift das eigentliche Wefen der Lohnarbeiterstellung in dem Verhältniß persönlicher und wirthschaftlicher Abhängigkeit zu einem Arbeitgeber zu suchen, so ergeben sich nothwendig in einzelnen Beziehungen Abweichungen von einer rein civil-

rechtlichen Betrachtungsweise.

Zunächst bedarf es im Allgemeinen keines im Sinne des bürgerlichen Rechts gultigen und auf gewisse Zeit bindenden Dienste oder Arbeitsvertrages (zu vgl. Nev.C. 254 A. N. J. u. AB. 1893 S. 102 und Nev.C. 563 A. N. 1897 S. 289 — Kiefernzapsenpslücken auf Grund eines Erlaubnißicheins mit der einzigen Pflicht zur Ablieferung des Gefammelten als Lohnarbeit), also auch nicht voller Verfügungs-fähigkeit des Arbeitenden (Rev.E. 76 und 311 A. N. J. u. AB. 1891 S. 180, 1893 S. 165, zu vgl. auch Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band 27 S. 345).

Andererseits erzeugt auch nicht jedes eine Arbeitspflicht einschließende Rechtsverhältniß, insbesondere nicht jedes Unstellungsverhältniß die Versicherungspflicht. Darüber, daß im Allgemeinen nur wirkliche Arbeit, nicht schon das Bestehen der Verpslichtung dazu den Bersicherungszwang hers vorruft, s. Ziff. 19 a. E. Ferner giebt es eine nicht kleine Angahl von Bersonen, die von Gemeinde- und anderen Behörden zur sachgemäßen Leistung gewisser Dienste öffentlich bestellt und verpflichtet werden, dessen ungeachtet aber als selbständig erwerbsthätig zu bezeichnen find, weil fie von den Weifungen der sie anstellenden Behörde unabhängig sind und nicht deren Geschäfte besorgen, übrigens auch den privaten Auftraggebern vei gegenüberstehen, wie die öffentlichen Wäger (Rev.C. 158 A. N. J. u. AK. 1892 S. 113), die Hedaumen (Rev.C. 73 das. 1891 S. 178), die Fleischbeschauer (Rev.C. 128 und 607 das. 1892 S. 37, 1897 S. 471), die Leichenfrauen (Rev.C. 276 A. N. J. u. AK. 1893 S. 128 ff. Fall 2). Dagegen kann eine äußerlich gleichartige Thätigkeit sehr wohl versicherungspslichtig werden, wenn der dazu Bestellte als Glied eines Betriebes, also als ausführende Sülfstraft unter fremder Leitung und Beaufsichtigung beschäftigt ift, somit in personlicher und wirthschaftlicher Abhängigkeit wirkt, wie ein von der Wägergilde zugezogener Reservewäger oder ein in einem behördlich ausgestalteten Wägeramt beschäftigter Wäger (Rev.C. 449, 773 A. R. J. 11. AV. 1895 S. 241, 1899 S. 651), ein Fleisch-beschauer in einem städtischen Fleischschauant (Rev.C. 241 A. R. J. 11. AV. 1893 S. 88), die Leichenfrauen in einem

von der Stadt unternommenen Beerdigungsbetrieb (Rev. E. 639 A. R. 1898 S. 270).

Auch auf rein gewerblichem Gebiete macht fich derselbe Unterschied geltend: ein Gewerbetreibender fann fehr wohl in ein festes Vertragsverhältniß zu einzelnen Auftraggebern treten, jogar ihnen ausschließlich seine Thätigkeit widmen, ohne daß damit ein Verhältniß persönlicher Abhängigkeit zu bestehen braucht (zu val. A. N. J. u. UV. 1893 E. 102 für eine Brandversicherungsfammer thätiger Sachverständiger. sogenannter Erpert, Rev. E. 160 a. a. D. 1892 S. 115 — Goldichmied, der gegen Jahresgehalt von einer Leihanstalt als Schätzer angenommen ift, Rev. E. 192, 386 a. a. D. 1892 S. 138, 1894 S. 157 - Gemeindeschmiede, f. 3. 42); er fann aber auch sich einem fremden Betriebe unter Aufgabe seiner Un= abhängigkeit einordnen (Rev. E. 529 A. R. 1896 S. 397 —

Gutsschmied als Gehülfe).

30. Fortjegung (Form ber Pacht und bgl.). Geichäftliche Beziehungen, die nach ihrer rechtlichen Einkleidung und Benennung sich äußerlich nicht als Arbeitsverhältnisse darstellen, begründen gleichwohl die Versicherungspflicht, wenn unter der gewählten Form sich ein Lohnarbeitsverhältniß in dem vorstehend bezeichneten Ginn verbirgt. Beisviele bieten die Rev. E. 161 A. N. J. u. AB. 1892 S. 115 (Forftarbeiter, dem ein Theil eines ländlichen Anwesens pachtweise über= laffen wird, wogegen er verpflichtet ist, mit seinem Zugvieh und unter Hilfe eines Knechts Schlagholz thalwärts zu befördern; die Pacht kommt nur als Mittel für die Durchführung der Waldarbeit in entlegenen Bezirken und für die Gewährung eines angemessenen Entgelts in Betracht), 315 M. N. J. u. AB. 1893 S. 171 (Latrinenwärterin auf einem Bahnhof, deren Berhättniß zur Bahnverwaltung in Form eines Pachtvertrages geordnet, die aber in der That eine Arbeiterin im Betrieb der Gisenbahn ift), 720 A. N. 1899 3. 437 (Gärtner, bem gegen bie Berpflichtung gur Untershaftung eines herrschaftlichen Gutsgartens und zur Leistung einzelner Wirthschaftsdienste gewisse Gartennukungen, unter Auferlegung einer Geldachlung jum Ausgleich, überwiesen worden sind), 220 und 450 A. R. J. u. UB. 1893 S. 65, 1895 S. 241 (sogenannte Schiffspächter zu den versicherungs=

pflichtigen Personen der Schiffsbesatzung gehörig — zu vgl. Besch. 209 A. A. 1886 S. 230 für das Gebiet der Unfalsversicherung, Entscheidungen des preußischen Oberverwaltungsserichts Band 20 S. 382 für das Gebiet der Krankenversicherung), serner Rek. 1539 A. A. 1896 S. 385 (Droschkenstutscher, die einen Wagen von dem Fuhrherrn für einen bestimmten Betrag zur Benutzung übernehmen und den verdienten Ueberschuß behalten, gleichwohl nur Lohnarbeiter des Fuhrwerksbesitzers — zu vgl. Entscheidungen des preußischen

Dberverwaltungsgerichts Bb. 30 S. 360).

31. Akkfordanken. In weiterem Umfange als im Sinne des bürgerlichen Rechts ist ferner ein Arbeitsverhältniß zu unterstellen bei den Akkordanten. Unbedenklich ist zunächst die Versicherungspsicht meist da begründet — übrigens auch im Sinne des bürgersichen Rechts im Allgemeinen lediglich ein Arbeitsvertrag gegeben — wo der Unterschied gegenüber gewöhnlichen Tagelöhnern im Grunde nur in der Lohnsorm - Affordiohn fratt Zeitschern im Statio nit in der Lögigerin in Affordiohn fratt Zeitschen – liegt (Rev. C. 272, 370, 371 – A. N. J. 1893 S. 118, 1894 S. 144, 145 – Steinflopfer, Steinbrecher, Schlackenschläger im Afford, die alle allein arbeiteten und nur eine freiere Bewegung bei der Einsachen arbeiteten und nur eine freiere theilung der Arbeitszeit und dgl. genossen, weil die Einfach-heit der Arbeit und der aus der Rüchsicht auf ihren eigenen Vortheil entspringende Antrieb die strenge Ueberwachung der Arbeit entbehrlich machte). Wohl aber sind Zweisel möglich, wenn Jemand von einem Unternehmer einen größeren Theil eines Werks, 3. B. einer Bauausführung ober die Arbeiten eines einzelnen Betriebszweiges 3. B. einer Gutsziegelei, ins-besondere gegen einen Pauschbetrag übertragen erhält, die übernommenen Arbeiten in gewissem Umfange selbst leitet und zu ihrer Ausführung seinerseits bezahlte Hülfskräfte heranzieht. Derartige Versonen stehen den selbständigen Gewerbetreibenden jedenfalls nahe, und es läßt sich nur nach den Umständen des einzelnen Falles entscheben, ob noch ein versicherungspflichtiges Arbeitsverhältniß angenommen werden 

zu einem fremden Betriebe gehören, oder ob er für eigene Rechnung thätig ift, ob ihm nach den getroffenen Vereinsbarungen eine geringere oder größere Selbständigkeit bezüglich der Leitung, der Arbeitsausführung sowie der Verwerthung etwaiger Betriebserzeugnisse jufommit, welches Maß eigener Berantwortlichkeit und geschäftlicher Gefahr er trägt, ob er ferner felbst mitarbeitet, nur eine dem üblichen Arbeitslohn entsprechende Vergütung bezieht oder einen Unternehmergewinn zu erzielen in der Lage ist, welche Lebensstellung er sonst einnimmt und dgl. mehr (zu vgl. die Red.E. 124 A. N. J. u. AB. 1892 S. 35 — Ziegler, der für je tausend fertige Biegel einen festen Betrag erhalt, die Bulfstrafte selbst beschafft, 247 A. N. J. u. AB. 1893 S. 94 — berufsmäßiger Lohn-arbeiter, ber zeitweilig einen kleineren Straßenbau unter Beranziehung der nöthigen Sulfsfrafte, jedoch unter Oberleitung der auftraggebenden Behörde ausführt, 457 a. a. D. 1895 S. 249 — landwirthschaftlicher Arbeiter, der ohne fachmäßige Vorbildung Kulturarbeiten geringeren Umfanges im Afford übernimmt und die Mitarbeiter auf eigene Rechnung stellt. In allen drei Fällen war die Versicherungspflicht anzuerkennen). Es entspräche nicht den Absichten der Ber= ficherungsgesetzgebung, wenn es dem größeren und wirthschaftlich fräftigeren Unternehmer freistände, die Lasten der Versicherung mittels vertragsmäßiger Einräumung einer icheinbaren Selbständiakeit willkürlich auf schwächere Schultern abzuwälzen.

32. Mittelbare Arbeitsverhältniffe. Schwergewicht der wirthschaftlichen und thatsächlichen gegenüber den civilrechtlichen und formalen Gesichtspunkten macht sich endlich auch bei der Beantwortung der Frage geltend, wer als Arbeitgeber anzusehen sei. Es handelt sich dabei nicht nur um die weitere Durchführung der Bersicherung, namentlich die Beitragslast, sondern u. U. auch um die Ver-

ficherungspflicht felbit.

Als der Arbeitgeber der sogenannten Hofganger (Scharwerker), die von dem sie zunächst annehmenden Instmann (Rathenmann, Beifossäthen, Freimann) fraft der in dem Bertrage mit dem Gutsherrn begründeten Verpflichtung zur Butsarbeit gestellt werben, und für die der Instmann den

Lohn als Theil des seinigen mitempfängt, ist der Gutsherr anzusehen, in dessen Betriebe und nach dessen Weisungen sie beschäftigt werden, und dem das Ergebnis ihrer Thätigkeit zu gute kommt (Besch. 14 und Rev.E. 223 A. N. J. u. UB. 1891 S. 124, 1893 S. 68). Unter diesem Gesichtspunkt ist die Versicherungspflicht des Hofgängers auch dann gegeben, wenn er von dem Instmann nur den freien Unterhalt

bezieht.

Sierher gehören ferner Beschäftigungsverhältniffe, bei denen Dritte, namentsich Familienangehörige des Arbeit-nehmers, einen Theil der Arbeiten ausführen — sei es neymers, einen Theil ver Arbeiten ausgugen — jet es unterstückend, sei es stellvertretend —, ohne daß mit ihnen eine unmittelbare Abmachung getroffen, oder eine besondere Bergütung für ihre Leistungen ausgeworsen wäre. Beispiels-weise ist die Bersicherungspflicht einer Chefrau als Gehülsin der Verwaltung eines Rettungshauses auerkannt worden, obwohl ein Vertrag nur mit ihrem als Hausvater derfelben Unstalt angenommenen Chemann abgeschlossen war und das neben dem Unterhalt beider Ehegatten gezahlte Gehalt nur dem Ehemann gewährt wurde (Nev.E. 411 A. N. J. u. AB. 1895 S. 108, f. auch Rev.E. 759 A. N. 1899 S. 625). Müßte man in einem derartigen Falle, wie er bei der Beschäftigung von Cheleuten in demfelben Betriebe nicht felten vorkommt, vie Chefrau als eine lediglich für Rechnung des Chemannsthätige Hülfsarbeiterin ansehen, so wäre die Versicherungspilicht zu verneinen (f. Z. 18b). Indessen stände eine solche Aufsassung regelmäßig mit der thatsächlichen Lage der Dinge nicht in Einklang; häufig wird von vornherein, auch ohne ausdrückliche Erklärung, auf die Mitwirkung der Gefrau gerechnet und der Lohn danach bemessen zu. B. ein Guts-besitzer sucht einen verheiratheten Verwalter — die Ehefrau joll jelbstverständlich die Geschäfte der "Virthin" besorgen, ein Hauseigenthümer einen berheiratheten Pförtner — es wird als felbstverständlich erwartet, daß die Chefrau die Hausreinigung übernimmt).

In ähnlicher Art kommen mittelbare Arbeitsverhältnisse vor, wenn solche Akkordanten, die versicherungsrechtlich nicht als Unternehmer, sondern als Arbeiter zu gelten haben (zu vgl. Z. 31), ihrerseits Hussefreite beschäftigen, welche äußerlich betrachtet zu dem eigentlichen Betriebsherrn in feiner Beziehung stehen, von dem Akkordanten angenommen, entlassen und entsohnt werden (zu vogl. u. A. die Rev.E. 124, 125, 203 a.E. A. R. J. u. A. 3. u. A. 1892 S. 35, 36, 1893 S. 3).

33. Lohnarbeit und Hausgewerbe. Eine Mittels

stellung zwischen ben Lohnarbeitern und ben selbständigen Gewerbetreibenden im eigentlichen Ginne nehmen die Sausgewerbetreibenden ein. Das Geset selbst (§ 2 Abs. 1 Biff. 2) bezeichnet sie

a) zwar als selbständige Gewerbetreibende, führt sie aber doch wieder als eine besondere Gruppe dieser Klasse auf

und fügt als weitere Merkmale hinzu, b) daß sie in eigenen Betriebsstätten,

e) daß sie im Auftrag und für Rechnung anderer Gewerbe-treibenden mit der Herstellung oder Bearbeitung gewerb-

licher Erzeugnisse beschäftigt werden.

Der Zufah, in Klammern "(Hausgewerbetreibende)" deutet an, daß damit keine strenge Begriffsbestimmung ges geben sein soll. In der That ist die Abgrenzung des Ge-bietes des Hausgewerbes ebenso nach der Seite des sonstigen selbständigen Gewerbebetriebs wie nach der Seite der Lohnarbeit nicht wohl mittelst einer einfachen, allgemein guttigen Formel zu vollziehen, der Uebergang ist hier wie dort ein unmerklicher, so daß die Unterscheidung nur für den einzelnen Fall mit Sicherheit getroffen werden kann.

Die Anwendbarkeit des Begriffs des Hausgewerbes ist auf das Gebiet der gewerblichen Hervordringung beschränkt (Nev.E. 502 und 577 A. R. 1896 S. 270, 1897

S. 334).

Im Uebrigen ergiebt sich aus den obigen Merkmalen, daß kein Hausgewerbe, sondern ein unabhängiger Gewerbesbetrieb vorliegt, wenn Jemand nicht im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden sondern unmittelbar Stechning Anberet Gebervertverweit in internation für die Verbraucher, auf Bestellung oder auf Vorrath, Waaren herstellt (Nev. E. 423, 483, 682 A. N. J. u. AN 1895 S. 214, 1896 S. 175, 1898 S. 563). Außerdem treffen die Merkmale des Hausgewerbebegriffs auch im Falle der Waarenerzeugung für bestimmte gewerbliche Unternehmer dann nicht mehr zu, wenn Jemand nicht persönlich mit der eigentlichen Herstellungsarbeit beschäftigt ist, sondern sich ausschließlich oder überwiegend mit der Leitung eines mit entsprechend zahlreichen Hilfskräften und nicht unerheblichem Kapital-aufwand geführten Betriebes befaßt (Unnahme und Vertheilung der Aufträge, Aufsicht, Abnahme und Ablieserung der Baaren, zu vgl. Rev. 456, 489 A. R. J. u. AB. 1895 S. 247, 1896 S. 220). Bezüglich der Abgrenzung gegen die Vohnarbeit aber solgt aus dem Nebeneinanderstellen der beiden Merkmale: "selbständige Gewerbetreibende" und "ineigenen Betriedsstätten", daß das Geset in eigener Betriedsstätten, der das Geset in eigener Betriedsstätten und beschung beschäftigte Personen kennt, welche nicht selbständige Gewerbetreibende sondern Lohnarbeiter (Außenarbeiter, Heindrichten Lohnarbeiter (Außenarbeiter, Heindrichten Fassung gesunden hatte.

Zwischen Fassung ausdrücklich Erwähnung gesunden hatte.

Zwischen diesen beiden letzteren Gruppen, einerseits der Heinarbeiter, andererseits der ausschließlich für bestimmte größere Geschäfte liesernden aber selbständigen Betriebe mitts

lerer Stufe stehen die Hausgewerbetreibenden. In der großen Mehrzahl der Fälle läßt sich das eigenthümliche Wesen ihrer Stellung unschwer feunzeichnen (zu voll. hierüber die Rev.C. 77, 133, 525, 545, 616, 768, 769 A. N. J. u. UN. 1891 S. 181, 1892 S. 45, 1896 S. 361, 1897 S. 184, 590, 1899 S. 640, 641). Sie haben die wirthschaftliche Abhängigkeit mit dem Lohnarbeiter, die persönliche Selbständigkeit mit dem Gewerbetreibenden gemein. Erstere zeigt sich darin, daß fie von einem anderen Gewerbetreibenden (Kaufmann, Fabrifanten, Fabriffaufmann u. j. w., auch einem Hausgewerbe-treibenden nach den Rev.E. 678, 764 A. N. 1898 S. 559, 1899 S. 635) "beschäftigt werden", daß sie auf Rechnung eines Dritten arbeiten, der einerseits die geschäftliche Gesahr trägt, andererseits aber ihnen die Wöglichkeit eigner Berwerthung ihrer Erzeugnisse und damit der Erzielung eines Unternehmergewinns nimmt, ihnen vielmehr nur eine nach dem Stück bemessen Rergütung zahlt, die sich wirthschaftlich wesentlich als Arbeitsentgelt darstellt. Dies Verhältnis versichiebt sich auch dann nur wenig, wenn der Hausgewerbetreibende die Rohstosse selbst beschaft und in dem für die abgelieferte Waare gezahlten Preise auch den Stosswerth ers

stattet erhält (Sausindustrie auf Grundlage des Raufsnstems). Die Thätigkeit für fremde Rechnung bringt es weiter mit sich, daß der im Allgemeinen wirthschaftlich mächtigere Alif-traggeber die Art der Herstellung, die Lieserzeiten und ionstige Bedingungen einseitig vorzuschreiben in die Lage gesett wird.

Der hieraus entspringenden, oft recht empfindlichen wirthschaftlichen Abhängigkeit steht jedoch die persönliche Selbständigkeit gegenüber, welche der in der eigenen Betriebsfratte Thätige im Bergleich mit der Stellung des Fabrit-arbeiters u. j. w. genießt. In der eigenen Werkstatt ist der Beschäftigte alleiniger Herr, er bestimmt Beginn und Ende, Umfang und Reihenfolge ber Arbeit und ist einer Leitung, Disziplin ober Beaufsichtigung nicht unterworfen. Dem Auftraggeber kann es im Allgemeinen gleichgültig sein, wer Die Arbeit verrichtet, namentlich im Bereich der gewerblichen Maffenherstellung, dem bevorzugten Gebiet des Sausgewerbebetriebs. Demgemäß bleibt bem Sausgewerbetreibenden die Heranziehung von Hulfsträften überlassen. Dieser behält die Geschlossenheit des Familienlebens und damit die Möglichfeit, seine Angehörigen, namentlich auch solche mit beschränkter Urbeitstraft wie Rinder und alte Leute, bei der Ausführung der übernommenen Aufträge zu betheiligen. Auch ift er im Allgemeinen nicht gehindert, Aufträge von verschiedenen Seiten entgegenzunehmen. Ferner sind die Bestellungen in der Regel nur Einzelaufträge, nach ihrer Erledigung ist keine der Geschäftsparteien gehalten, das Verhältniß fortzusegen oder wieder aufzunehmen, es besteht kein sester Vertrag und feine Kündigungsfrist, wenn sich auch thatsächlich nicht selten dauernde Beziehungen herausbilden.

In dem lettgedachten Punkte zeigt fich ein wichtiger grundfäglicher Unterschied im Bergleich mit der Stellung eines Affordaußenarbeiters. Auch bei diesem kann, wenn auch weniger aus Gründen, die im Wesen seines Arbeitsverhältnisse liegen, als wegen zufälliger äußerer Umstände, die Ginwirfung des Arbeitgebers hinsichtlich der Arbeitsausführung ähnlich wie bei bem Hausgewerbetreibenden gang zurückreten. Gleichwohl bleibt er von seinem Arbeitgeber regelmäßig insosern persönlich abhängig, als dieser gegen ihn

den rechtlichen Anspruch auf weitere Arbeitsleiftungen, übrisgens auch die Befugniß besitzt, jederzeit in die Arbeitsaussführung einzugreisen (zu vgl. die angeführte Rev.E. 133).

Für die Abgrenzung gegenüber der unselbständigen Lußenarbeit handelt es sich darum, inwieweit alle diese in den Regelfällen gegebenen Umstände die Bedeutung begriffswesentlicher Merkmale haben. Dies läßt sich nicht allgemein bestimmen, immerhin kann es z. B. nicht ausschlaggebend sein, ob thatfächlich Hulfsträfte beschäftigt werden, ob keinerlei Aufsicht stattfindet, ob die hausgewerbliche Beschäftigung in einem einzelnen Gewerbe verbreitet ist und dal, mehr. Liegen im Uebrigen die gesetslichen Sauptmerkmale der Thätigkeit in eigner Betriebaftätte und der Beschäftigung für Rechnung eines anderen Gewerbetreibenden vor, jo wird der Regel nach auch die persönliche Selbständigkeit gegeben und damit der Begriff des Hausgewerbes erfüllt sein. Hiervon ausgehend hat die Rechtsprechung im Allgemeinen nur für die= jenigen Fälle die Annahme eines verficherungspflichtigen Heimarbeitsverhältnisses zugelassen, in denen das Arbeiten in eigener Betriebsstätte auf mehr zufällige und vorübergehende Gründe zurückzuführen war (Raummangel, z. B. in Folge unerwarteter Ausdehnung des Betriebes, Behinderung des Arbeiters durch perfönliche Umstände wie Krankheit). Beispielsweise wurden als Heimarbeiter für versicherungspflichtig erachtet ein Schlosser. Der zeitweise wegen eines Kukleidens zu haus mit ausnahmsweise von der Fabrit geliefertem Werkzeug arbeiten durfte, vorher und nachher aber Kabrifarbeiter war, und ein Schneider, ber von feinem Meister im Tagelohn und nur deshalb zu Haus beschäftigt wurde, weil er nicht mit den jugendlichen Arbeitern des Geschäftsherrn zusammenkommen mochte. Der Umstand, daß ber Arbeitgeber sich gelegentlich von dem ordnungsmäßigen Gange der Arbeit überzeugt, oder daß der Beschäftigte ab und zu einzelne Arbeiten, zu benen ihm die Ginrichtungen fehlen, bei dem Auftraggeber vornimmt, reicht im Allgemeinen nicht aus, um ein Heimarbeiterverhältniß festzustellen (Rev. C. 761 A. N. 1899 S. 641).

34. Lohnarbeit und selbständige Erwerbsthätigkeit. Unter den mannigsaltigen Gesichtspunkten, welche je nach Lage des Falles für die Unterscheidung zwischen Lohnarbeit und selbständiger Erwerbsthätigfeit in Betracht kommen, find namentlich die folgenden von all=

gemeinerer Bedeutung:

a. Wer sich einem fremden Betrieb, Saushalt u. f. w. derart einordnet, daß er Thätigkeiten verrichtet, die nach der berkömmlichen Auffasiung zu den nothwendigen Geschäften jenes Betriebes u. f. w. gehören, ift damit im Allgemeinen unselbständiger Arbeiter; er begiebt sich unvermeidlich seiner Bewegungsfreiheit, unterwirft sich vorhandenen Betriebs= einrichtungen, überläßt es Anderen, seine Arbeit zu regeln und über ihr Ergebniß zu verfügen.

Berfonen, die mit eigenem Gefpann Laften befördern, find regelmäßig selbständige Gewerbetreibende, gliedern sie sich aber im Einzelfalle vollständig einem fremden Unternehmen, 3. B. Bergwerksbetriebe, fo fann Berficherungspflicht eintreten (Rev. E. 333 A. N. J. u. AB. 1894 S. 82). Leichenfrauen sind selbständig, dagegen versichert, wenn sie in einem Beerdigungsbetriebe angestellt find (Rev. E. 276 A. N. J. u. AB. 1893 S. 128 Kall 2 und Rev. E. 639 A. R. 1898 S. 270). Dieselbe Erwägung spricht für die Versicherungspflicht der äußerlich ziemlich unabhängigen Winzer, Bauweingärtner, Baumwarte, die einen größeren Theil eines fremden land= wirthschaftlichen Betriebes versehen (Rev.E. 125, 203, 269 A. R. J. u. UB. 1892 S. 36, 1893 S. 3, 116). Dagegen beforgen z. B. Biehschneider -- Rev. E. 271 A. N. J. n. AV. 1893 S. 118 —, Biehwäscher — Rev. 640 A. N. 1898 S. 272 —, fleine Handwerfer auf dem Lande — Rev. 96, 236 A. N. J. u. AV. 1892 S. 12, 1893 S. 81 —, einzelne abgegrenzte Leistungen besonderer Art, die nicht eigentlich zur Wirthschaft des Kunden gehören, sondern im Allgemeinen als Gegenstand eines selbständigen Gewerbebetriebes angesehen merden.

b. Besteht die übernommene Leistung nicht nur in der Verrichtung von Arbeiten, sondern zu einem erheblichen Theile zugleich in einer Lieferung, deren Beschaffung nach eigenem Ermeffen dem Beichäftigten obliegt, oder wenigstens in der Verhaltung werthvollerer Gegenstände oder Einricht= ungen (3. B. Baugerüste, Brunnengestänge und Rohre, Fuhr=

werk), so liegt regelmäßig nicht mehr Lohnarbeit, sondern ein mit Kapital ausgestatteter selbständiger Betrieb vor, die Vergütung ist dann nicht bloß Lohn, sondern enthält auch Kapitalersat, Zins und Unternehmergewinn. Während also eine Frau. Die als Gutsarbeiterin von dem Dienstherrn über Tag mit der Beaufsichtigung der Kinder der auf Arbeit abwesenden Gutsleute beauftragt worden ift, als Lohnarbeiterin der Versicherungspflicht unterliegt (Rev. E. 760 A. N. 1899 S. 625), hat eine Frau, die gegen feste Vergütung die völlige Vervilegung von Ortsarmen in ihrem Hauswesen besorgt. als Unternehmerin zu gelten (Rev. E. 118 A. R. J. u. AB. 1892 S. 30). Weitere Anwendungsfälle unter Ziff. 36 (Baumwart), 37 (Gärtner), 47 (Kasinowirthin), 53 (Kochfrauen).

c. Auch außerhalb des Gebietes des Hausgewerbes (Biff. 33) kommt dem Umstande, ob Jemand in eigener Betriebsstätte oder Wohnung, also äußerlich losgelöft von dem Betriebe oder der Wirthschaft des Auftraggebers, unbeengt durch unmittelbare Einwirfung, mit der Möglichkeit freier Regelung der Dauer, Reihenfolge und Gintheilung der Arbeiten, oder aber bei dem Auftraggeber unter dessen Augen thätig ift, Bedeutung für die Entscheidung der Frage zu, ob ein Berhältniß persönlicher Abhängigkeit gegeben ist. Namentlich gilt dies bei Thätigkeiten, die nicht (wie z. B. bauliche Ausbesserungen, Andrehen am Webstuhl) örtlich gebunden sind, vielmehr an sich ebensowohl bei dem Besteller wie bei dem Uebernehmer ftattfinden können (zu vgl. Rev. E. 236 A. N. J. u. UB. 1893 G. 81 — Bajcherinnen, Platterinnen, Näherinnen versicherungspflichtig hinsichtlich der Arbeit bei den Kunden, dagegen Unternehmer hinfichtlich häuslicher Besichäftigung, Rev. E. 78 a. a. D. 1891 S. 183 — Spinnen in eigener Behaufung nicht versicherungspflichtig, insbesondere für wechselnde Arbeitgeber). Immerhin bedarf es, zumal eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die Betonung des Arbeitsortes fehlt, im einzelnen Fall der Prüfung, ob nicht trot der häustichen Beschäftigung eine persönliche Gebundenheit obwaltet (Rev. E. 502 A. N. 1896 S. 270 — Schreiberin eines Notars versicherungspflichtig trot Beschäftigung in der eigenen Wohnung, weitere Fälle Ziff. 39, 44 a. E.). d. Einen besonders sichtbaren Ausdruck findet die

persönliche Abhängigkeit da, wo der Auftraggeber bei der Arbeitsausführung im Ginzelnen mit leitenden Weisungen, Neberwachung, Regelung der Arbeitszeit, der Arbeitsfolge, des anzuwendenden Verfahrens unmittelbar eingreift. Trifft Derartiges zu, so wird bemgemäß fast stets Lohnarbeit festzustellen sein. Indeffen ift zweierlei zu beachten. Ginmal dürfen nähere Bedingungen, wie sie der Besteller einer ge= werblichen Leistung auch mit unzweifelhaft selbständigen Unternehmern vereinbart, nicht mit Anordnungen verwechselt werden, die der Dienst- oder Arbeitsherr kraft dieser seiner Stellung einseitig ertheilt (zu vgl. Rev. G. 681 A. N. 1898 S. 562). Sodann aber darf die persönliche Abhangiakeit auch nicht etwa deshalb allein verneint werden, weil eine so augenfällige Unterordnung fehlt, wie sie vermöge dauernder persönlicher Berührung bei einem Dienstboten, einem in der Werkstatt thätigen Gesellen, einem Unterbeamten zu Tage tritt. Bielmehr kann u. U., namentlich durch räumliche Trennung, die Möglichfeit der persönlichen Einwirtung auf ein äußerst geringes Maß herabgesetzt werden; dies sind jedoch mehr zufällige Umstände, die das Wesen der Sache nicht beeinträchtigen (zu vgl. die Rev. E. 125 A. R. J. u. AB. 1892 S. 36 — Binzer eines abwesenden Weinbergbesitzers versicherungspflichtig, 296 a. a. D. 1893 S. 150 - Ausschlaften nann in der Marich, der die Vieh- und Weidewirthschaft eines entsernt wohnenden Besitzers leitet, als Gehülfe, 293 a. a. D. 1893 S. 147 — Handlungsreifender, 220 a. a. D. 1893 S. 65 — Schiffsführer).

e. Hiermit hangt zusammen, daß es für die Frage der Versicherungspflicht wichtig wird, ob eine Beschäftigung besondere Kenntnisse und Fertigkeiten erfordert oder nicht. Während gemeine Handarbeiten, die nur Körperkraft erwayrend gemeine Handarbeiten, die nur Körperkraft er-heischen, von Federmann beaufsichtigt werden können, dem-nach regelmäßig in der Form der abhängigen Lohnarbeit erscheinen (zu vgl. Rev.E. 68, 272, 370 A. R. J. u. UB. 1891 S. 173, 1893 S. 118, 1894 S. 144 — Straßenkehrer, Stein-klopfer, Steinbrecher), entzieht sich die Leistung des Fach-arbeiters, wenn er nicht im Betriebe eines Gewerbeunter-nehmers, sondern für private Kunden arbeitet, mehr oder weniger der Beaufsichtigung und Einwirkung des Auftraggebers. Er fann daher wesentsich nur einen Arbeitsersolg vertreten, während die Ausführung des Austrages im Einzelnen seinem Ermessen auf eigene Verantwortung überlassen bleibt. Diese Erwägung spricht namentlich für die Verneinung der Versicherungspflicht der Kleinmeister im Handswert, die zwar keine Rohstoffe liefern, keine Gehülfen halten, häusig keine Werkstatt besitzen und ganz oder überwiegend bei den Kunden auf Tagelohn arbeiten, aber gleichwohl in dem bezeichneten Punkte sich wesentlich von den Lohnarbeistern unterscheiden Kunkte sich wesentlich von den Lohnarbeistern unterscheiden Kunkte sich verentlich von den Lohnarbeistern unterscheiden Kunkte sich verentlich von den Lohnarbeistern unterscheiden Kunkte sich verentlich von den Lohnarbeistern unterscheiden Kunkte sich verschlich von der Verlagen von der Verla

f. Obwohl ein bindendes Vertragsverhältnis nicht unserläßlich ift (Ziff. 29), spricht es doch unter sonft gleichen Umfländen mehr für Unselbständigkeit, wenn eine seste Vereindarung mit zeitlicher Erstreckung in irgend welcher Art vorliegt, dagegen für Unternehmerstellung, wenn das Gegentheil der Fall, insbesondere nur eine Kette einzelner Aufsträge nachweisdar ist. Beispielsweise ist es dei der Beurtheilung der Stellung von Brotausträgerinnen, Geschäftsreisenden und ähnlichen Hilfspersonen von Bedeutung, obsie mit Kündigung angenommen, oder ihre Beziehungen jederzeit lösdar sind (Kev. E. 282, 294 A. R. A. u. A. R. 1893

S. 135, 148).

g. Im Bergleich mit der Stellung desjenigen, der seine Dienste ausschließlich einer Person zur Verfügung stellt, ergiedt sich naturgemäß eine gewisse Unabhängigkeit, die Möglichkeit der Ausübung eines eigenen Ermessens, sobald Jemand zugleich für eine Mehrzahl von Austraggebern thätig wird, wenn also die mehreren Beschäftigungsverhältnisse nebeneinander herlausen, und es der freien Entschließung des Beschäftigten anheimgestellt werden muß, wie er den verschiedenen Ansprüchen hinsichtlich der Eintheilung seiner Zeit u. s. w. am besten genügt. Beispielsweise ist eine Botenfrau, die von Haus zu Haus Austräge für Eine Botenfrau, die von Haus zu Haus Austräge für Einen and anderen Ortschaften sammelt, selbständige Unternehmerin (New. E. 69 U. N. J. u. 200. 1891 S. 173), dagegen eine Person, die aussichließlich oder überwiegend nur für einen oder zwei Auftraggeber Botengänge besorgt, versicherungspflichtig (New. E.

316 a. a. D. 1893 S. 172). Aehnlich ist ein Kommis und Geschäftsreisender, der zu derselben Zeit immer nur für eine Firma thätig ist und daneben nicht für andere Geschäfte wirfen darf, ein versicherungspflichtiger Handlungsgehülse, dagegen ein gleichzeitig für eine ganze Anzahl von Kaufeleuten beschäftigter Stadtreisender selbständiger Agent (Rev. E. 293 A. N. J. u. UN. 1893 S. 147). Weitere Beispiele in 3iff. 37 (Gradpslegerin), Ziff. 49 (Leistung von Fuhren), 3iff. 36 (Aufsichtsmänner) u. s. w. s.

Andererseits kommt jedoch, namentlich bei gewöhnlichen Handarbeitern, dem Umstande allein, daß die Arbeitsstelle häufig gewechselt wird, also nacheinander, nicht nebeneinander, eine größere Zahl von Anstraggebern vorhanden ist, im Allsgemeinen eine wechselnde Bedeutung für die Frage der Versischern gehöftlich nicht zu (Rev. 68 A. R. J. u. UV. 1891 S. 173 — Straßenkehrer für eine Anzahl von Hausbesitzern, 448 a. a. D. 1895 S. 240 — Kehrtrau, 233 a. a. D. 1893 S. 79 Fall 1 — Weißen, Ofenreinigen u. s. w. sür wechselnde Arbeitgeber). Dies gilt u. A. insbesondere für unständige landwirtschaftliche Arbeiter, Hafenarbeiter und das.

h. Ver die übernommenen Arbeiten nicht perfönlich zu verrichten braucht, also mehr den wirthschaftlichen Ersolg zu vertreten als eigene Leistungen herzugeben hat, wird eher als Unternehmer, wie als Lohnarbeiter zu gelten haben (Nev. 296 U. N. J. n. UV. 1893 S. 150 — Aufsichtsmänner mit größerem Betrieb, s. ziss. 36, Nev. 446 a. a. D. 1895 S. 238 — Kasinowirthin bezüglich der von ihr übernommenen

gewöhnlichen Arbeiten).

i. Art und Bemessung der Vergütung sind für die Unterscheidung zwischen Lohnarbeit und selbständiger Erwerds-thätigkeit grundsätlich nicht ausschlaggebend (Ziss. 13, 14), es giebt Gewerbetreibende, die Tagesohn erhalten (Rev. S. 8, 96, 236 A. N. J. u. UV. 1892 S. 2, 12, 1893 S. 81), und Lohnarbeiter, deren Verdiensst äußerlich dem eines Untersnehmers ähnlich sieht (Nev. T. 71, 220, 221, 412, 480, 532 A. N. J. u. UV. 1891 S. 176, 1893 S. 65, 66, 1895 S. 108, 1896 S. 173, 428). Immerhin steht auch die Form des Entzgelts mit dem Wesen des Veschäftigungsverhältnisses in einem gewissen inneren Zusammenhange, so daß in sonst zweisels

haften Fällen der Umstand, daß Zeitschn gewährt wird, für die Versicherungspsicht, der Umstand, daß eine dem Unternehmergewinn sich nähernde Art der Bezahlung gewählt worden ist, entgegengesett verwertset werden darf. In letzterer Beziehung ist namentlich wichtig, ob der Vertrag der Gegenleistung sich innerhalb sester, dem üblichen Arbeitsschnentsprechender Grenzen hält oder einem Schwanken nach der Lage des Marktes und dgl. ausgesetzt ist, od also der Bezschäftigte einerseits eine Gesahr trägt, andererseits die Möglichsteit eines Gewinnes hat. Z. B. ist ein Schisssischer, der zwar in Gestalt eines Frachtantheils, aus dem er Löhne und Abgaden bestreiten nuß, bezahlt wird, aber davon im gewöhnlichen Lauf der Dinge nur einen den üblichen Tagelohn kaum überseigenden Betrag ertörigt, versicherungspssischtig (Ned. E. 220 a. a. D. s. ziss.), nicht aber ein Roder, der das gerodete Landstück auf Lebenszeit zur Autzung sieren Rechnung übersommt (Red. 369 A. R. J. u. AR. 1894 S. 143 Fall 2), oder ein Fastor, der den Unterschied zwischen den ihm von der Fabrik bewilligten und den von ihm selbständig mit den einzelnen Webern vereinbarten Preisen verdient und die Gesahr für die Güte der Arbeit trägt (Red. 337 a. a. D. 1894 S. 90).

k. Ver regelmäßig gelohnte Hilfskräfte beschäftigt, demgemäß über gewisse Betriebsmittel, häusig auch ständige Betriebseinrichtungen verfügen muß, ferner wenigstens einen Theil seiner eigenen Arbeitskraft den Geschäften der Leitung zu widmen genöthigt wird, steht damit unter sonst gleichen Umständen der Klasse der selbständigen Gewerbetreibenden wesentlich näher als derzenige, der nur allein arbeitet (zu vgl. u. U. Ziss. 36 — Baumvart, Ziss. 44 — Näherinnen u. s. w.).

1. Personen, die als unparteissche Sachverständige zur Schlichtung oder Verbütung von Streitfällen mitzuwirfen

1. Personen, die als unparteissche Sachverständige zur Schlichtung oder Verhütung von Streitsällen mitzuwirfen haben, können im Allgemeinen als abhängige Gehülsen der Betheiligten nicht angesehen werden (Rev.E. 253 und 550 U. N. J. u. UV. 1893 S. 102, 1897 S. 271 — Expert einer Vrandversicherungsanstalt, Kreistarator nicht versicherungspssischen Sinne auch die in § 36 der Gewerbeordnung bezeichneten Wäger, Wesser u. s. w. (i. Ziss. 48).

m. Einheitliche Beschäftigungsverhaltniffe durfen aus rechtlichen und praktischen Gründen, soweit irgend thunlich, auch bezüglich der Berficherungspflicht nur einheitlich behandelt werden. Während bespielsweise das berufsmäßige Maulwurffangen eine selbständige Erwerbsthätigkeit ist, unterliegt ein landwirthschaftlicher Tagelöhner, der den Fang nur ge-legentlich und im Anschluß an seine Lohnarbeit betreibt, auch insoweit der Versicherungspflicht (Rev. E. 89 und 247 A. R. J. u. AB. 1892 S. 3, 1893 S. 93); während die gewerbsmäßige Gräberpflege der Versicherungspflicht nicht unterfällt (Rev. E. 88 A. N. J. u. AB. 1892 S. 2), ift es nicht angängig, bei einem Todtengraber, der im Unichluß an seine Hauptbeschäftigung Die Pflege von Gräbern für Private übernimmt, diesen Theil feiner Thätigkeit als nicht versicherungspflichtig auszuscheiden (Rev. E. 280 A. R. R. u. AB, 1893 S. 132). Umgekehrt ift ein Bieh- und Getreidemakler durchweg als Gewerbetreibender anzusehen, wenn er auch für seine Auftraggeber gewöhnliche Dienstleistungen, wie ben Abtrieb bes Biehs, die Leitung der Bersendung, das Ausbessern von Gaden mit übernimmt (Rev. E. 295 a. a. D. 1893 S. 149).

Derfelbe Gesichtspunkt führt aber in weitergehender Un= wendung auch dazu, daß u. U. andere Beschäftigungsverhältniffe berfelben Verson herangezogen werden. Wenn auch die grundfähliche Berknüpfung ber Berficherungspflicht mit ben einzelnen Arbeitsverhältnissen als solchen unvermeidlich zur Folge hat, daß dieselbe Person je nach dem Wechsel ihrer Thätigkeit bald der Zwangsversicherung untersteht, bald nicht, jo läßt sich doch nicht verkennen, daß zahlreiche Thätigkeiten, die ebensowohl in der Form der Lohnarbeit wie in der eines Unternehmens ausgeübt werden können, ein verschiedenes Befen annehmen, je nachbem ob ein berufsmäßiger Lohn-arbeiter ober ein jonft gewerblich Selbständiger in Betracht fommt. Dieser Erwägung gemäß hat die Praxis vielfach in fonft zweifelhaften Fällen Gewicht barauf gelegt, welche Lebens= und wirthschaftliche Stellung der Arbeitende im Uebrigen einnahm (zu vgl. die Rev.E. 235, 269, 296, A. N. J. u. AB. 1893 S. 81, 116, 150 — selbständige Landwirthe meist auch als Handwerker, Baumwarte, Aufsichtsmänner nicht versicherungspflichtig: andererseits Rev. E. 248 a. a. D. 1893 S. 94 — Tagelöhner als Straßenbauakfordant, 369 a. a. D. 1894 S. 143 — Rober, jonft landwirthschaftlicher Tagelöhner, 457 a. a. D. 1895 S. 249 — Uebernehmer von Aulturarbeiten, jonft Tagelöhner, 532 A. N. 1896 S. 428 — Tabakpflanzerin, im Winter Fabrikarbeiterin, 564 A. N. 1897 S. 289 — Forst-

arbeiter als Wildhauer, sämmtlich versichert).

35. Lohnarbeit und Mitunternehmerschaft. Mis Gegensatz zu der dem Lohnarbeitsverhältniß eigenthum= lichen Unterordnung kommt nicht nur der Fall in Betracht, daß mehrere Personen als gleichberechtigt einander gegenüber stehen sondern auch der Fall der gemeinsamen Betheitigung bei demselben Unternehmen. Die Grenze zwischen Lohnarbeit und Mitunternehmerschaft ist jedoch nicht selten ver-wischt. Im Fall der Rev.E. 149 (A. A. J. u. AB. 1892 S. 80, ähnlich Rev.E. 492 A. A. 1896 S. 252) handelte es sich um eine genoffenschaftlich gestaltete städtische Musikkapelle. In rein musitalischen Angelegenheiten entschied ber Direktor allein. in geschäftlichen der Direktor und drei gewählte Mitglieder als Kollegium; es wurde auf Theilung gespielt, jedoch der Direktor bei der Theilung bevorzugt; es bestand eine General-versammlung, die u. A. die Austösung beschließen konnte. Hiernach konnten die Mitglieder nicht als Gehülfen des Direktors sondern nur als gleichberechtigte Mitunternehmer angesehen werden, so daß die Versicherungspflicht nicht Plat griff. Aehnlich verhielt es sich mit der Kornmesser-Kompagnie der Rev. E. 299 (A. N. J. u. AB. 1893 S. 153), der Wäger= genoffenschaft der Rev. E. 300 (das. S. 155), dem Dienstmännerverein der Rev.E. 637 (A. N. 1898 S. 269), wo überall nur ein geschäftlicher Leiter gewisse Vorrechte zum Vortheil einer ordnungsmäßigen Erledigung der gemeinsamen Angelegenheiten ausübte, jedoch nicht der Arbeitgeber sondern nur der Erste unter Gleichen war.

In einer anderen Richtung können Zweisel entstehen, wenn Jemand, der bei einem Gesammtunternehmen betheiligt ist, für eben dies Unternehmen Arbeiten verrichtet, so daß eine theilweise Bersoneneinheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorzuliegen scheint. Rechtlich steht in solchen Fällen der Festsellung eines versicherungspsichtstigen Arbeitsverhältnisses nichts entgegen, weil eben nicht das einzelne

Mitglied sondern die Gesammtheit als solche, zusammensgesätt als besonderes Rechtssubjekt, Träger der Arbeitgebers ichaft ist (Rev. E. 572 A. R. 1897 S. 318 — Gewerke als Häuer für seine Gewertschaft, Rev. E. 193 A. R. J. u. AB. 1892 S. 139 - Direktionsmitglied einer Privatsparkaffe Betriebs= beamter, obwohl zugleich Garant, zu vgl. auch Rek. E. 1555 U. N. 1896 S. 464, wo jedoch nach Lage der Umstände die Umwandlung eines privaten Unternehmens in eine Aftien= gesellschaft als eine an dem thatsächlichen Sachverhalt nichts ändernde, daher versicherungsrechtlich gleichgültige Form erachtet würde, ferner in Betreff der Möglichkeit, daß ein Mitrheder auf einem feiner Rhederei gehörigen Schiff als Berjon der Schiffsbesatung — Schiffer — fährt, Rek.E. 1512 A. N. 1896 S. 286). Insbesondere wird die rechtliche Möglichkeit eines folden Beichäftigungsverhältnisses auch dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Beschäftigte zugleich Vorstandsmitglied ift, wie z. B. der Kaffirer einer eingetragenen Genoffen= schaft, der Mitglied des Vorstandes ist. Er ist dann zwar nicht als gesetzlicher Vertreter und Mitleiter versicherungs= pstichtig, kann bies aber als ausführender Betriebsbeamter oder Angestellter sein (Rev.E. 772 A. N. 1899 S. 649).

Unbedenklich ist endlich, daß Jemand dadurch noch nicht zum Mitunternehmer wird, daß er an dem Ertrage seiner Thätigkeit mitbetheiligt ist (zu vgl. § 3 Abs. 1 des Gesebes

und Biff. 13, 14).

## Heberficht, betreffend die Unterscheidung zwischen Johnarbeit und selbständiger Erwerbsthätigkeit.

36. A. Landwirthschaft im Allgemeinen (alpha=

betische Ordnung).

Ackerbestellung mit eigenem Gespann. Personen, die für wechselnde Auftraggeber mit eigenem Gespann landwirthsichaftliche Arbeiten verrichten, sind regelmäßig elehständige Gewerbetreibende, ebenso wie Fuhrunternehmer (Biss. 49), insbesondere, wenn sie sonst selbständige Landwirthe sind oder auch Fuhren anderer Art aussühren.

Administrator f. Berwalter.

Aufsichtsmänner. Ein Aufsichtsmann in Schleswig-Holstein, der seit einer Reihe von Jahren für denselben Hof thätig war, und bessen Aufgabe darin bestand, als Weide benutete Marschländereien in gutem Zustande zu erhalten, das aufgetriebene Bieh zu beaufsichtigen, Gräben und Hecken zu bessern, Maulwurfshügel einzuebnen, Disteln zu mähen, Dünger zu breiten, Tränkstellen zu versehen u. s. w., ist für versicherungspflichtig erachtet worden, Rev.E. 296 A. R. J. verligteringspiritzig etatister ibbroen, Aer.E. 298 A. A. J. 1. AB. 1893 S. 150. Dabei ist jedoch offen gesassen, daß andere derartige Aufsichtsmänner, insbesondere wenn sie selbst sonst nicht dem Arbeiterstande angehören, sondern ansässig sind, die niederen Arbeiten nicht selbst versehen, für eine größere Anzahl von Austraggebern nur die Oberaufsicht

führen, als selbständige Unternehmer gelten müßten.
Baumwart. Ein Vaumwart (in Württemberg), der für mehrere ländliche Besüger die jährlich wiederkehrenden Arbeiten in ihren Obstgärten ausführt, also nur in fremden Betrieben als Hüssarbeiter thätig ist, der keine eigene Wirtsichaft besügt, keine Kohstosse u. j. w. liesert, keine Gehülsen hält, und sonft landwirthschaftliche Tagelohnarbeiten verrichtet, ist versicherungspssichtig, Rev. E. 269 A. R. J. u. AV. 1893 S. 116.

Bauweingärtner (Winger). Gin Bauweingärtner in Burttemberg, bessen Beichäftigung in fremden Weingarten in entsprechender Beise wie die des ebenerwähnten Baumwarts stattsand, ist ebenso beurtheilt worden in der Rev.E. 203 A. N. J. n. UB. 1893 S. 3. S. and Winzer.

Gärtner f. Biff. 37.

Cichorienbrenner, die, theils in eigener Wohnung, theils bei den Auftraggebern im Umberziehen mit eigenem Dfen arbeitend, aus dem Brennen von Cichorien ein Gewerbe machen, sind im Allgemeinen selbständig und nicht versicherungspflichtig.

Hamsterfänger wie Maulwurffänger. Heuerlinge. Das Heuerlingsverhältniß, wie es sich namentlich in gewissen Bezirken der preußischen Provinz Hannover, aber auch in Gegenden Westfalens und Oldenburgs entwickelt hat, besteht im Allgemeinen darin, daß der eine Theil, Heuermann, Heuerling, von dem andern Theil, Rolon ober Heiterherrn, durch längeren, regelmäßig vom Vater auf den Sohn übergehenden Vertrag Grundstüde mit Wohnhaus

und Zubehör zur Nutung (häusig mit Anspruch auf Leistung von Spanndiensten durch den Heuerherrn) erhält, mit der Berpslichtung, jährlich eine mäßige Pachtsumme baar zu entrichten und ferner in gewissem Umsange für den Betrieb des Kolonen landwirthschaftliche Arbeiten zu einem meist unter dem üblichen Sage bleibenden Tagelohn zu leisten, wobei dann eine Berrechnung der gegenseitigen Geldverwobei dann eine Verrechnung der gegenseitigen Geldverspsichtungen stattsindet. Die Heurlinge sind hinsichtlich der dem Kolon zu leistenden Lohnarbeit an sich versicherungsspsichtig (Rev. 364 A. A. J. n. LA. 1894 S. 137). Die Versätung für ihre Arbeiten ist außer in dem Tagelohn auch n. A. darin zu sinden, daß der Pachtzins ausnahmsweise niedrig bemeisen ist, und die Leistung von Spanndiensten seitens des Kolonen zu besonders günstigen Bedingungen ersolgt. Die Versicherungspssicht greift aber nur sur die dem Kolon in dessen Landwirthschaft geleisteten Dienste Platz, nicht für die Bearkeitung des überlasseum Krundstücks nicht für die Bearbeitung des überlassenen Grundstücks (Rev.E. 364). Die Versicherungspflicht besteht auch nicht ständig wie bei dem Gefinde, sondern nur für die Wochen, in denen thatsächlich gearbeitet wird, so daß nicht selten nur vorübergehende Dienstleistungen im Sinne des § 4 Abs. 1 des Gefetes vorliegen.

Birten f. Biff. 39.

Küfer. In der Rev. G. 626 A. R. 1898 S. 180 handelte es sich um einen kleinen sogenannten Rufer, der in einer weinbautreibenden Gegend bei einer großen Angahl von ländlichen Besitzern im Tagelohn die Behandlung des von ihnen gewonnenen Weines (hauptsächlich Umfüllen) be-jorgte, Gefäße dazu herrichtete und ausbesserte, auch kleinere — meift bei den Arbeitgebern — aufertigte, eine eigene Wertstatt, Gehülfen oder Lehrlinge nicht besah, zudem vielsiach für dieselben Arbeitgeber landwirthschaftliche Tagelohnarbeiten verrichtete. Er ist für versicherungspslichtig erachtet worden, namentlich unter Hinweis darauf, daß er innerhalb fremder Betriebe unter Leitung des Betriebsherrn einzelne dem Erzeugungshergange angehörige Verrichtungen über-nehme und daher in persönlicher Abhängigkeit thätig sei. S. auch Biff. 42.

Rulturarbeiter. Bei einem Wiesenarbeiter, der

ohne eine Vorbildung als Feldmesser zu besitzen, Kulturarbeiten geringeren Umfanges einschließlich Beschaffung der nöthigen Hüsseräfte im Aktord übernahm, in gleicher Weise wie die übrigen Arbeiter mit Hand anlegte, einen Unternehmergewinn nicht erzielte, Materialien nicht lieferte und im Uebrigen landwirthschaftliche Tagelohnarbeiten verrichtete, ist in der Rev. E. 457 A. R. J. u. UV. 1895 S. 249 die Verssicherungspflicht bejaht worden.

Maulwurffänger. Ein berufsmäßiger Maulwurfsfänger, der gegen eine Pauschjumme für eine Anzahl von Gemeinden die Vertilgung der Maulwürfe übernommen hat, ist vermöge seiner unabhängigen Stellung dei der Arbeitsausführung selbständiger Gewerbetreibender, Kev. E. 89, A. R. J. n. AB. 1892 S. 3. Unders ist die Fangthätigkeit zu beurtheilen, wenn sie von einem berufsmäßigen landwirthsichaftlichen Tagelöhner nur gelegentlich der gewöhnlichen Arbeit betrieben wird, Kev. E. 247 A. R. J. u. AB. 1893 S 93.

Rober. Personen, die das Roben eines Landstückes sür den Besiger übernehmen, stehen nach der Natur der Leistung bei der Ausstührung der Arbeit häussig so unabhängig da, daß die Feststellung einer unselbständigen Beschäftigung nicht mehr angängig ist. Die Rev.E. 369 A. R. J. u. AB. 1894 S. 142 behandelt zwei verschierungspflicht besaht, weil der Roder, der im Uebrigen dem Stande der ländlichen Tagelöhner angehörte, seine weitere Unabhängigkeit als jeder Affordarbeiter genoß, lediglich das Holz und einen nach der Vsäche berechneten Alfordlohn bezog, also seinen Unternehmergewinn erzielen konnte, und das freigelegte Grundstück selbst alsbald wieder dem Eigenthümer überlassen mußte. In dem weiten Fall war dem Kläger das zu rodende Land zugleich zur Rugung auf Lebenszeit überwiesen, auch sonst, abgesehen von einer Borschrift, wie tief gerodet werden solle, seine von einer Borschische Einschräumsstührung, gesett worden. Hier var die Bersicherungspflicht zu verneinen.

Tabakpflanzerin. Gine berufsmäßige Lohnarbeiterin (im Winter Fabrikarbeiterin), die von einem eine ganze Reihe von Pflanzern beschäftigenden Besitzer in Schwedt a. D. im Frühjahr ein bestimmtes Lanbstück mit der Maßgabe überwiesen erhält, daß sie darauf Tabakpflangen für den Auftraggeber zu ziehen hat, die dieser dann nach der Aberntung in Empfang nimmt, in seinen Speichern verstaufsfertig macht und ohne jede Mitbestimmung der Pflanzer, aber unter Abgabe des halben Erlöses an sie nach seinem Ermessen verwerthet, ist versicherungspflichtig, Rev.E. 532 N. N. 1896 S. 428.

Berwalter. Gin Gutsverwalter in Privatdienften ift in der Rev. E. 326 A. N. J. u. AB. 1894 S. 37 als Betriebsbeamter angesehen worden. Berwalter in diesem Sinne ist aber selbstverständlich nicht, wer ein Grundstück nur gegen Bahlung der Zinsen und Abgaben auf eigene Rechnung bewirthschaftet. Ein gerichtlicher Grundstücksverwalter ist vermöge seines amtlichen Auftrages berartig unabhängig von Anordnungen der Betheiligten, daß er nicht zu den versicherungspflichtigen Personen gerechnet werden kann, Rev. E. 550 A. N. 1896 S. 271.

Wiesenarbeiter f. Rulturarbeiter.

Winger. Einem Winger war von der außerhalb wohnenden Besitzerin die Bewirthschaftung mehrerer Weinberge gegen freie Wohnung, Rutung einiger Landstücke und Baarlohn übertragen. Obwohl eine eingehende Ueberwachung seitens der abwesenden Eigenthümerin nicht ausgeübt werden fonnte, wurde unter Hinweis darauf, daß dies nicht im Besen des Berhältnisses sondern in mehr zufälligen Umständen seinen Grund hatte, sowie auf die Beurtheilung der Stellung eines Gutsverwalters — zu vgl. Rev. E. 326 A. R. J. u. AB. 1894 S. 37 — die Versicherungspflicht anerkannt (Rev. E. 125 A. R. J. u. AB. 1892 S. 36). Als versicherungs= pflichtig ist auch angesehen ein sogenannter "Binzermeister", der für eine größere Anzahl von Weinbergbesigern die Instandhaltung ihrer Gärten gegen festen Tagelohn übernahm, die erforderlichen Arbeitskräfte beschaffte, deren Lohn in Rechnung stellte und nicht der Arbeitgeber der herangezogenen Arbeiter sondern lediglich Mittelsperson und Vorarbeiter war (Rev. E. 203 A. R. J. u. AB. 1893 S. 3 a. E.).

37. Gartnerei. Daß die Gartnerei, fofern fie bon einer gewerblich selbständigen Berson, zumal mit Sulfafraften. unter Uebernahme eines Nisikos für das Gedeihen der Pflanzen und insbesondere unter Lieferung der Erzeugnisse eines besonderen Betriebes auf eigenem oder erpachtetem Boden, ausgeübt wird, ein dem Versicherungszwange nicht untersliegendes Unternehmen bildet, ist auch insoweit unbedenklich, als dazu eine Thätigkeit in sremdem Betriebe oder fremdem Birthschaftskreise, z. B. bei der Instandhaltung von Gärten, gehört (zu vgl. die Gründe der Rev.E. 203 A. A. J. u. AB 1893 S. 3, sowie Rek.E. 1767 A. N. 1899 S. 583). Dagegen war der bereits in z. 30 erwähnte Gärtner eines Kitterzutes (Rev.E. 720 A. N. 1899 S. 437), obwohl er gewisse Autungen des Schloßgartens zog und dafür eine pachtähnliche Übgabe zahlte, sediglich Arbeiter oder Gehülfe in einem fremden Großbetriebe, wirthschaftlich und persönlich von dem Gutssherrn abhängig und deshab versicherungspflichtig.

Dem eigentlichen Gärtnerberuse sehr nahe steht die Thätigkeit der in der Rev.E. 88 A. N. J. u. AV. 1892 S. 2 (s. a. Rev.E. 280 a. a. D. 1893 S. 132) behandelten, sir nicht versicherungspflichtig erachteten Grabpslegerin. Sie übernahm gegen einen sesten Betrag für eine größere Anzahl von Auftraggebern die gärtnerische Pflege (Begießen, Unkrautroden, Versehn von Pflanzen, Schuß gegen Frost u. dgl.) von Gräbern. Wenn sie auch nichts lieserte, keinen Gehüssen hatte und eine im Allgemeinen einsachere Arbeit verrichtete, so war sie doch dei ihrer Thätigkeit selbst einer Beaufslichtigung und Anweisung seitens der Auftraggeber entzogen, die Eintheilung ihrer Zeit, die Reihenfolge der Besorgungen

u. f. w. ihrem eigenen Ermeffen überlaffen.

Das Sammeln von Feldblumen und dgl. (3. B. Rojenwildlinge für Gärtner) zum Berkauf ist keine Lohnarbeit.

38. Forstwirthschaft. Bei gewissen sorstwirthschaftlichen Aberntungsthätigkeiten tritt die Einwirkung des Betriebsleiters so wenig durch Aufsicht und das. äußerlich in die Erscheinung, daß Zweisel entstehen können, ob nicht eine selbständige Erwerbsthätigkeit vorliegt. Die Rechtsprechung hat jedoch im Allgemeinen die Bersicherungspflicht dann anserkannt, wenn Arbeiten der bezeichneten Art unmittelbar aus Rücksichen der Waldwirthschaft veranlaßt, also innerhalb des Forstbetriebes vorgenommen wurden, und sich demgemäß eine

wenn auch geringe Gebundenheit des Arbeitenden nachweisen ließ, zu vgl. die Rev. G. 563 A. R. 1897 S. 289 (Riefern= zapfenjammler mit Erlaubnißidein, aber der Berpflichtung dur Ablieferung des Gesammelten gegen Lohn — j. auch Rek.E. 853 A. N. 1890 S. 492, andererseits Ref. E. 1699 A. N. 1898 S. 244, wo das Zapsensammeln zum Zwecke eignen Erwerbes und Handels als selbständige Beschäftigung angesehen worden ist) und 564 A. N. 1897 S. 289 (Wildheuer, d. h. berufs-mäßige Forstarbeiter, die während einer bestimmten Zeit von der Forstverwaltung zur Einerntung des im Walde wild wachsenden Grases verwendet und mit einem Untheil an dem gewonnenen Seu gelöhnt werden).

Die mit eigenem Gespann betriebene Solzabfuhr ift, auch wenn sie überwiegend nur für einen oder wenige Auftraggeber vorgenommen wird, im Allgemeinen als nicht verficherungspflichtiger Gewerbebetrieb anzusehen (Rev.E. 333 21. N. J. u. AB. 1894 S. 82). Ueber den anders zu beur= theilenden eigenartigen Fall ber Rev. E. 161 vgl. oben Biff 30.

39. Thier gucht. Die Beschäftigung eines Birten ift ihrer Natur nach eine untergeordnete und abhängige, daher allgemein versicherungspflichtig. Wo die Gemeinde als solche das Hitewesen als gemeinsame Angelegenheit in eigene Verswaltung nimmt, kommt ein versicherungspflichtiges Diensts verhältniß zwischen der Gemeinde und dem Hirten in Be-tracht, Rev.E. 117 A. N. J. u. AB. 1892 S. 29. Hier hatte Die Gemeinde den gemeinsamen Weideplat angekauft, den Sirten angestellt, seinen Dienst geordnet und überwacht, die von den Gemeindemitgliedern unmittelbar an den Sirten zu gewährende Bergütung festgesett.

Ein landwirthschaftlicher Tagelöhner und Bienenpfleger ist auch hinsichtlich der letteren Thätigkeit, die im Betriebe der Auftraggeber und unter ihrer Aufsicht verrichtet wird, versicherungspflichtig, Rev. E. 270 A. N. J. u. AB 1893 S. 117. Die Bersicherungspflicht erstreckt sich auch auf das Anfertigen von Geräthen für die Bienenpflege in der eigenen Behaufung, da diefe Beschäftigung von dem sonstigen Arbeits-

verhältniß nicht losgelöst werden fann.

Der Grenze zum Gebiete der gewerblichen Thätigkeit im engeren Sinne nahe stehen die Hausschlächter, Wollkammer und Wollspinner auf dem Lande. Die Versicherungspflicht derartiger Personen ist im Allgemeinen dann zu besahen, wenn sie verhältnißmäßig einsache Verrichtungen besorgen, die zur Verarbeitung landwirthschaftlicher Erzeugnisse gehören und sich noch auf der landwirthschaftlichen Betriebsstätte vollziehen, und wenn sie für die Zeit ihrer Thätigfeit in die Hausgemeinschaft des Austraggebers eintreten, zudem sonst Lohnarbeiten leisten, Nev. S. 364 A. N. J. u. AB. 1894 S. 37 Fall 2 (Hausschlächter und Tagelöhner), Nev. G. 476 das. 1895 S. 285 (Wollfämmer und Hausschlächter). Dagegen ist z. B. ein berufsmäßiger Schlächter, der einen Laden hält, auch insoweit nicht versicherungspflichtig, als er bei Landwirthen u. s. w. schlachtet.

Als selbständige Gewerbetreibende sind angesehen worden die Viehkastrirer, weil sie bei ihrer Thätigkeit, die von ihnen mit freier Wahl bezüglich der Arbeitszeit und des Arbeitsvorts ausgesibt wird und gewisse besondere Kenntnisse und Fertigkeiten ersordert, den Anordnungen und der Aussicht ver Auftraggeber nicht unterstehen, Rev. E. 271 A. N. J. u. AV. 1893 S. 118, serner Personen, die aus der Behandlung erskraften oder trächtigen Viehs ein Gewerbe machen sedoch sind Ausnahmen, aus ähnlichen Rücksichten wie bei den Maulwurssängern (ziss. 36), nicht ausgeschlossen, su vol. Ref. E. 1769 A. N. 1899 S. 585). Dieselbe Beurtheilung wurde einem Viehwäscher zu Theil, der gegen Entgelt sür besliedige Ausendung Ersahrung und sachverkändige Kenntnis voraussiehte, zum großen Theil auch (Arsenik) von der Behörde verbindlich geregelt war, Kev. E. 640 A. N. 1898 S. 672.

40. Fischerei. Gin medlenburgischer Fischermaat, der weder an der Fischereiberechtigung, noch an dem Fahrzeug oder an dem Geräth einen Antheil hat, jedoch nach altem Herfommen ein Drittel des aus dem jeweiligen Fang erzielten Erlöses erhält, ist nach der Rev. E. 221 A. R. J. u. AB. 1.893 S. 66 mit Rücksicht auf das im Uebrigen nachsweisdare Verhältniß persönlicher Unterordnung versicherungspflichtiger Lohnarbeiter des Fischeres; ebenso ist beurtheilt die Stellung eines Parts (Antheilss) Fischers in Oftpreußen.

41. B. Bergbau und Buttenwesen, Industrie,

Baumesen. Auf Diesem Gebiete erwachsen Zweifel hinsichtlich der Unterscheidung zwischen abhängiger und selbstän= diger Thätigkeit theils darüber, ob eigenes Unternehmen oder Arbeit in dem gewerblichen Betriebe eines Anderen vorliegt, theils darüber, wieweit Jemand, der nicht Gewerbe-gehülfe und dgl. ift, Lohnarbeiter seiner einzelnen Auftraggeber wird. In ersterer Beziehung sind zu erwähnen: Rev.E. 370 A. R. J. u. AB. 1894 S. 144: Ein ehe=

maliger Feldhüter hatte von der Gemeinde das Brechen und Berkaufen der Steine aus einem ihr gehörigen Steinbruch gegen einen nach dem Gewicht der abgefahrenen Steine bemessenen Affordsohn übernommen. Die Versicherungspflicht

murde anerfaunt.

Rev. E. 272 A. N. J. u. AB. 1893 S. 118: Ein Stein= flopfer arbeitete für verschiedene Versonen im Afford, wobei er einer Aufsicht nur in geringem Mage ausgesett, an be= stimmte Arbeitszeiten nicht gebunden war. Er führte jedoch feine Lieferungen aus, konnte keinen Unternehmergewinn erzielen und befand sich auch sonst nicht in einer die Lohnsarbeiterschaft überragenden Stellung, war daher versicherungspflichtia.

Nev.E. 371 A. N. J. u. AB. 1894 S. 145: Ebenjo wurde die Versicherungspsicht anerkannt bei einem Schlackenichläger, früheren Hüttenarbeiter derselben Hütte, der das Zerkleinern und den Absatz der nicht für den Betrieb verwendeten Schlacke gegen einen nach der verausgabten Menge sich bestimmenden Lohn besorgte. Aehnlich lag der Fall einer Kotesucherin; sie wurde in einem großen Fabrikbetriebe damit beichäftigt, daß sie aus der ausgesahrenen Ajche noch brauchsbare Kokestückhen auszulesen und zwecks abermaliger Vers feuerung zu sammeln hatte, wofür sie nach der Menge des Gesammelten bezahlt wurde. Im Falle großen Aedeurst wurden auch Lehrlinge der Fabrif zu derselben Arbeit verwendet. Die Versicherungspflicht ist anerkannt worden.
Rev. E. 244 A. N. J. u. AV. 1893 S. 91: Ein Schmiede-

gejelle, der bei gutem Geschäftsgang zu seinem festen Lohn eine entiprechende wechselnde Zulage erhält, ist gleichwohl nur Gewerbegehülfe, nicht Mitunternehmer.

Rev. E. 610 und 681 A. R. 1897 S. 517, 1898 S. 562:

Andreher, d. h. Personen, die das Verbinden der Fäden einer neuen Kette mit den noch auf dem Webstuhl besindlichen Restssähen der aufgebrauchten Kette für wechselnde Arbeitgeber (Hausweber) in deren Betriebsstätten aussühren, sind selbständige Gewerbetreibende (wie Handwerker).

Neber einen Ziegler im Afford (Rev. C. 124) vgl. Ziff. 32. Kommissionswerkmeister oder Kommissionsfabrikanten in der Tabakindustrie, die in eigenen Betriebsräumen für Rechnung eines größeren Unternehmens Eigarren sertigen lassen, sind nach den Ausführungen des Rundschreibens vom 5. Juli 1899 (A. 1899 S. 633) regelmäßig nicht Beamte in einem fremden Betrieb, sondern selbständige Gewerbes

treibende oder doch Hausgewerbetreibende.

42. Sandwerfer im Berhältniß zu ihren Runden. Kleinmeifter im Sandwert. Bu benjenigen gewerblich thätigen Personen, bei denen nicht ein Arbeits= verhältniß zu einem gewerblichen Unternehmer als Grundlage der Versicherungspflicht in Betracht kommt, sondern nur die Beziehungen zu ihren einzelnen privaten Auftraggebern, gehören die Kleinmeister im Sandwerk und verwandten Gewerbezweigen. Die versicherungsrechtlich zweifelhaften Fälle ergeben sich hier bei den mannigfachen Uebergangsstufen, die das gewerbliche Leben zwischen dem in eigener Werkstatt thätigen und unbedenklich nicht versicherungspflichtigen Meister und dem Ausbesserungen einfachster Art bei dem Auftraggeber gegen Tagelohn ausführenden Handarbeiter zeigt. Die Entscheidung kann häufig nur für den einzelnen Fall nach seinen besonderen Umftanden getroffen werden. Die Braris in Revisionssachen hat in erster Linie darauf Gewicht gelegt, ob die Thätigkeit des Handwerkers, was zunächst von der Bedeutsamkeit der Aufgaben abhängt, ein foldes Mag von besonderer Sachkenntniß und berufsmäßiger Schulung erfordert, daß er dem Auftraggeber nur für einen bestimmten Erfolg verantwortlich sein kann, bei der Arbeit selbst aber nur nach eigenem sachverständigen Ermessen zu verfahren hat. Die maggebenden Grundfate, die auch für alle anderen Kacharbeiter derfelben Klaffe (3. B. Binder, Böttcher, Drechsler, Glaser, Kahnbauer, Keffelflicker, Klempner, Korbflechter, Küfer, Mühlarate - Rev. E. 774 A. R. 1899 S. 652 -, Riemer,

Sattler, Schuhmacher, Stellmacher, Tapezierer, Uhrmacher, Wagner u. f. w.) entsprechend Anwendung finden, sind in den

folgenden Rev.E. aufgestellt worden:

Bumpenmacher (Brunnenbauer). Bei einem Bumvenmacher, der im Besitze eines Gewerbepatents an seinem Wohnort und in benachbarten Gemeinden ohne Gehülfen hauptsächlich Ausbesserungen vornahm, meist Tagelohn emving und die Materialien nicht lieferte, ist gleichwohl unter Sinweis auf die technischen Kenntnisse und die handwerks= mäßige Fertigfeit, die seine Arbeiten voraussetten, die Bersicherungspflicht verneint worden, Rev. E. 96 A. R. J. u. AB. 1892 S. 12.

Schmied. Schmiedearbeit muß naturgemäß im Allgemeinen in der Werkstatt verrichtet werden und kennzeichnet sich schon damit als selbständige Handwerksthätigkeit. Zweisel find jedoch darüber möglich, ob Gemeindeschmiede etwa in einem Arbeitsverhältniß zur politischen Gemeinde oder der Gemeinschaft der Besitzer stehen. Dies wird in den Rev. E. 192 und 386 A. N. J. u. AB. 1892 S. 138, 1894 S. 157 im Allgemeinen verneint. In dem ersteren Falle war der Schmied vermöge einer auf seinem Grundstück haftenden Last ben landlichen Besitzern gegen ein festes Entgelt zur Leiftung aller in fein Fach schlagenden Ausbesserungen verpflichtet. Er war aber auch befugt, für beliebige Auftraggeber zu arbeiten, und bei der Arbeitsausführung felbst unabhängig. In dem zweiten Falle hatte der Schmied die Gemeinde= ichmiede gepachtet und vertragsmäßig eine ähnliche Verpflichtung übernommen, wie sie in dem ersten Fall bestand. Dagegen ift ein Gutsschmied abhängiger Gehülfe (Rev. E. 529 U. N. 1896 S. 397).

Schneiber. Sie find auch, wenn fie nicht gang ober überwiegend in eigener Betriebsstätte arbeiten, sondern als jogenannte Sausschneider von einem Kunden zum andern gehen (auf ber Stör arbeiten), in ber grundlegenden Rev. G. 236 A. N. J. u. AB. 1893 S. 81 für nicht versicherungs= pstichtig erklärt worden, jedoch unter Beschränkung auf männliche Gewerbetreibende dieser Art (wegen der Schneiderinnen und Näherinnen vgl. Ziff. 44). Der entscheibende Grund ist auch hier, daß die Arbeit des Schneiders, sei er

auch überwiegend nur Flickschneider, nach der herkömmlichen Auffassung nicht eine Hüssthätigkeit in der Hauswirthschaft des Auftraggebers, sondern eine eigenartige gewerbliche Leistung darstellt, die Fachkenntnisse vorausseht und sich einer Einwirkung der Auftraggeber im Einzelnen entzieht. Als eigentliche handwerksmäßige Leistung gilt dabei im Allgemeinen auch schon z. B. das Herstellen von Kinderkleidern aus getragenen Sachen Erwachsener. Ausnahmen sind nur vereinzelt da zugelassen worden, wo der Uebergang in die gewöhnliche Handarbeit völlig verwischt war, wie beispielsweise bei einem Flickschneider, der für dieselben Austraggeber je nach deren Begehr durcheinander Scheiderarbeit einsachser Urt und Tagelöhnerdienste in der Landwirthschaft leistet.

Tischser. Ein Tischer und Maurer, der einen großen Theil des Jahres in eigener Betriebsstätte arbeitete und während des Sommers gegen Tagelohn einsache Ausbesserungen an Geräthen und Gebäuben und zwar, wie dies vielsach durch die Natur der Arbeit von selbst geboten war, an Ort und Stelle besorgte, ist auch insoweit als selbständiger Gewerbetreibender angesehen worden, Rev. E. 235 A. N. J. 1. AB. 1893 S. 81. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, daß ein Tischer, z. B. wenn er ohne eigene Werkstatt nur in den Huscher der Kunden mit unbedeutenden, eine eigentstiche Fachbisdung nicht ersordernden Ausbesserungsarbeiten beschäftigt wird und auch gewöhnliche Lohnarbeiten verrichtet, der Versicherungspsticht unterliegt.

43. Bauhandwerker und Bauarbeiter.

Auf dem Gebiete des Baugewerbes handelt es sich zum Theil, nämlich soweit über die Zugehörigkeit einer Person zu einem gewerdsmäßigen Baubetriede zu eutscheiden ist, im Wesenklichen um dieselben Fragen, welche bezüglich der Akfordanten und dgl. in Ziss. 21 erörtert worden sind. Anders hinslichtlich des Verhältnisses zu privaten Auftraggebern. Diese nehmen, sosern sie Bauarbeiten nicht unter Dazwischentritt eines gewerdsmäßigen Bauunternehmers, sondern unmittelbar auf eigene Rechnung aussühren sassen, nach hergebrachter Anschaung, die auch in dem BUVG. von 11. Just 1887 (§§ 1 Abs. 4, 3 ziss. 2, 4 ziss. 4) Ausdendgefunden hat, in gewissen Umsgang gegenüber den von ihnen

Beschäftigten dieselbe Stellung ein, wie ein Unternehmer gegenüber den Angehörigen seines Betriebes. Das Bedürfniß. auch hier die rechtliche Beurtheilung bezüglich der Unfallversicherung und der Invaliditäts= und Altersversicherung möglichst in Einklang zu halten, hat zu Berhandlungen zwijchen den betheiligten Dienstitellen und weiterhin zur Ausstellung gemeinsamer Unterscheidungsmerkmale zwischen ielbständigen Baugewerbetreibenden und Baugrbeitern für beide Nechtsgebiete geführt. Die einschlägige Aufstellung, die durch Rundschreiben des RVA. vom 29. Juni 1895 — U. N. J. u. UB. 1895 S. 226/7 — bekannt gegeben worden ift, lautet dabin:

"Als unselbständige versicherungspflichtige Bauarbeiter im Sinne des § 1 des BUBG. und des § 1 des J. u. ABG.

find im Zweifel anzusehen:

1. Die im Bauhandwerk beschäftigten Gesellen und Behülfen, sowie die sonstigen ständigen Arbeiter, welche regelmäßig in Betrieben gewerbsmäßiger Bauunternehmer be-

ichäftigt werden:

2. Die in der Regel in Betrieben gewerbsmäßiger Bauunternehmer, in anderen (landwirthschaftlichen u. s. w.) Betrieben oder sonstwie berufsmäßig als Lohnarbeiter beichäftigten Personen, auch soweit sie nebenher gelegentlich ober in regelmäßiger Wiederkehr Bauarbeiten unmittelbar für die Bauherrn ausführen:

3. Die das ganze Jahr oder den größten Theil des Jahres hindurch mit Bauarbeiten für nicht gewerbsmäßige Bauunternehmer (Bauherrn) beschäftigten Personen, sofern

fie in der Regel

a) nur geringfügige, eine besondere handwerksmäßige Borbildung nicht erfordernde Bauarbeiten, insbesondere Aus-

befferungs= (Flick=) Arbeiten ausführen und

b) ohne eigentliches Betriebskapital gegen einen den Lohn eines Bauarbeiters nicht oder nicht erheblich übersteigenden Lohn arbeiten. Ein Betriebskapital wird insbesondere als vorhanden anzunehmen fein bei Berwendung größerer Betriebsgeräthe (Werkstattseinrichtungen, Gerüfte u. f. w.) oder bei Lieferung von Baumaterialien oder bei regelmäßiger Gestellung anderer Arbeiter."

Die übrigen bei Bauten beschäftigten Personen sollen, vorbehaltlich von Ausnahmen, insbesondere bei Aktordanten, im Allgemeinen als selbständige Baugewerbetreibende gelten. Im Uebrigen ergiebt die allgemeinen Gesichtspunkte namentlich die Rev.E. 233 A.N. J. u. AB. 1893 S. 79.

In den beiden Fällen der Rev.E. 233 wurde die Bersicherungspsicht bejaht. In dem ersten handelte es sich um einen früher als Geselle thätigen Maurer, der nicht größere Bauten, sondern nur Ausbesserungen im Hause, Weißen, Dsenreinigen und dgl. besorgte, in dem zweiten um einen Jimmermann, der überwiegend Zäune, Hosthore, Fußböden u. s. w. in Stand setzte, dafür einen den Verdientst gewöhnlicher Hand rette und siersteisstunden einhielt und für dieselben Arbeitzgeber auch landwirtsschaftliche Dienste verrichtete. Aehnlich ist beurtheilt worden ein verussnäßiger Lohnarbeiter, der im Sommer auf dem Lande als Anstreicher (Tüncher) Arbeiten einfachster Art aussichtete

Dagegen ist ein sachmäßig vorgebildeter Zimmermann, der zwar die Materialien von den Kunden erhält und meist im Taglohn arbeitet, sedoch nicht nur einsache Ausbesserungen an Häusern, Ställen und Brücken, sondern auch ganze Brunnensleitungen, Holzbrücken, Dachstühle und andere Neubauten ausssührt, ferner zu einem erheblichen Theil in eigener Wersstatt mit eigenem Geräth, Tröge, Mulden, Tische, Stühle, Särge u. s. w. ansertigt, endlich einen Sohn als Lehrling bezw. Gehülsen beschäftigt, selbständiger Handwerfer.

In der Rev.E. 234 A. N. J. u. AB. 1893 S. 80 ift das von einem Käthner ausgeführte Decken von Strohdächern in ländlichen Ortschaften für versicherungspslichtig erklärt worden. Si wird erwogen, daß diese Arbeit, bei der es sich nur noch selten um völlige Reudeckungen zu handeln pslege, eine verhältnißmäßig einsache gewesen sei, besondere technische Fähigkeiten und Kenntnisse nicht erfordere und vielsach von den Besitzern und ihren Leuten allein ausgeführt werde, so daß es auch an einer Leitung und leberwachung der Arbeit im Einzelnen nicht fehle.

Dagegen ist die Ausübung des eigentlichen Dachdecker=

handwerks (Schiefer= und Ziegeldachdecker) regelmäßig als

nicht versicherungspflichtig anerkannt worden.

Ueber eine für versicherungspflichtig erachtete fleinere Straßenbauausführung im Afford (Rev.E. 248 A. R. J. 11. NB. 1893 S. 94) vgl. Ziff. 31. In einem andern Falle hatte ein früherer land= und forstwirthschaftlicher Tagelöhner im Wege des Submissionsversahrens die Verrichtungen als Bemeindestraßenwärter übernommen. Da er an feste Bor= ichriften gebunden, der Aufsicht von Gemeindebeamten unterstellt war, keinen Unternehmergewinn erzielte, sondern nur den Durchschnittswerth seiner Arbeit erhielt, auch ausschließlich persönlich thätig war, wurde Lohnarbeit angenommen. Ber= sicherungspflichtig ist ferner laut Rev. E. 103 A. R. J. u. AB. 1892 S. 29 ein Diftriftsftragenwärter in Bayern. Aehnliche Verhältnisse kommen bei der Verdingung von Deichbauarbeiten vor. Zu val. ferner auf dem Gebiet der Unfallversicherung Ref. E. 1302 A. R. 1893 S. 448 (Straßenunterhaltung für einen Ginheitsfat übernommen; verschiedene Beurtheilung des Verhältnisses, wenn ein Wegewärter ober ein Ritterguts= besitzer aktordirt), Rek E. 1303 A. N. 1893 S. 449 (Klein= affordant von Erdausschachtungsarbeiten).

44. Wäscherinnen, Plätterinnen, Schneibe = rinnen, Näherinnen u. j. w. Unter dem 27. Robember 1890 hat der Bundesrath beschlossen, die Bundesregierungen

zu ersuchen, ihre Behörden anzuweisen,

1. daß folche Bersonen, welche als Wäscherinnen oder Blätterinnen (Büglerinnen), Schneiderinnen oder Näherinnen Wäsche oder Kleidungsstücke bearbeiten oder herstellen, sofern sie diese Arbeiten in den Wohnungen ihrer Kunden verrichten und nicht regelmäßig wenigstens einen Lohn= arbeiter beschäftigen, als versicherungspflichtig behandelt werben:

2. daß die felbständigen Dienstmänner, Rofferträger, Frembenführer, Stiefelputer und ähnliche Gewerbetreibende, fowie selbständige Bascherinnen, Platterinnen (Buglerinnen), Schneiderinnen und ähnliche Personen, soweit fie nicht unter Biff. 1 fallen, als Betriebsunternehmer behandelt werden.

Ueber Dienstmänner u. s. w. s. unten Ziff. 51. Was

die Wäscherinnen, Plätterinnen, Schneiberinnen und Näherinnen anbetrifft, so sind die von dem Bundesrath aufge-ftellten Grundsäge im Allgemeinen auch vom Reichs-Bersicherungsamt als zutressend anerkannt worden, zu vogl. Rev. S. 236 A. N. J. 11. AB. 1893 S. 81, Rev. S. 688 A. N. 1898 S. 628. Bei ihrer Anwendung im Einzelnen ist jedoch zu beachten, einmal, daß sie nur von weiblichen, nicht auch von männlichen Beschäftigten der in Rede stehenden Art handeln (Rev. E. 236 a. a. D., von Haus zu Haus gehende Schneider grundfätlich nicht versicherungspflichtig, f. Biff. 42), und zweitens, daß danach weder die in eigener Häuslichkeit ober Betriebsstätte thätigen Wäscherinnen u. s. w. unter allen Umständen nicht versicherungspflichtig, noch auch die bei den Kunden arbeitenden Frauen unter allen Umftänden ver-sicherungspflichtig find. Es kommt vielmehr auch noch darauf an, ob gewerbliche "Selbständigkeit" vorhanden ist. Daß selbständige Erwerbsthätigkeit vorliegt, wenn für

wechselnde Kunden nur in eigener Wohnung Nah- und Flickarbeit verrichtet wird, ist unbedenklich (zu vgl. Rev. E. 78 A. R. J. u AB. 1891 S. 183).

Das regelmäßige Beschäftigen eines Lohnarbeiters fann auch darin bestehen, daß Lehrlinge oder Lehrmädchen gehalten werden. Solche sind auch dann, wenn sie nur den steien Unterhalt (ohne Zahlung eines entsprechenden Lehrzelbes) empfangen, Lohnarbeiter im Sinne des Gesetzes und des Ersuchens des Bundesraths, Rev. E. 687 und 688 U.R. 1898 S. 627, 628.

Im Wefentlichen die gleichen Grundfage wie für die Näherinnen, Bascherinnen u. s. w. gelten auch für eine Reihe anderer einfacher Verrichtungen, die keine eigentliche Fachbildung voraussetzen und keinem der herkömmlichen abge-

grenzten Sandwerkszweige angehören.

Den praktisch besonders wichtigen Fall des Spinnens in eigener Behausung, wie es in großem Umsange in länd-lichen Gegenden während des Winters betrieben wird, behandelt Rev. E. 78 A. N. J. u. AV. 1891 S. 183. In diesem Fall kam neben der perfönlichen Unabhängigkeit — keine Gebundenheit bezüglich Beginn und Ende der Arbeit, feine Beschränkung auf einen Arbeitgeber, keine Aufsicht bei der

Arbeitsausführung, Möglichkeit der Heranziehung Dritter zur Vertretung oder Mithülfe — auch noch in Betracht, daß das Spinnen in dieser Weise längere Zeit hindurch für wechselnde Auftraggeber betrieben worden war, wonnt die gewerbliche Selbständigkeit außer Zweisel gestellt wurde. Im Allgemeinen genügt aber auch schon das Arbeiten zu haus allein (also auch für einzelne bestimmte Auftraggeber), um die Versicherungspslicht auszuschließen. Aehnliche Arbeiten sind 3. B. Stricken, Federreißen, Flachshechen, Flechten von Körben und Kiepen, Besendinden und Topsbinden u. s. w. (zu vgl. aber auch für die llebergangszeit § 191 Ziss. 3 des Gesekes).

Uls Ausnahmefälle, in denen trot häuslicher Arbeit die persönliche Abhängigkeit vom Arbeitgeber festgestellt werden konnte, demnach Versicherungspslicht bestand, sind zu nennen der der Kev. E. 246 A. N. J. u. AN. 1893 S. 93, wo ein ktändiger Gutsarbeiter im Rahmen dieses sesten Verhältnisses dem Ersaf für andere Arbeit mit dem Binden von Besen beichäftigt wurde, und der der Rev. E. 577 A. N. 1897 S. 334, wo eine Deputantenfrau an Stelle der früheren Hauss und Gartenarbeit das Flicken der Säcke für das Mühlengut der Herrschaft gegen Stücklohn übertragen erhielt und diese Arbeit

in dem Infthause besorgte.

45. C. Handel und Verkehr. Makler, Agenten, Handlungsgehülfen. Makler und Agenten sind selbständige Gewerbetreibende. Den Unterschied beider sindet die Rev.E. 295 A. R. J. u. AV. 1893 S. 149 darin, daß die Nakler beim Geschäftsabschluß unparteissch für beide Besteiligte wirken, während die Agenten dabei nur für einen bestimmten Auftraggeber thätig sind. Die Agenten ihrerseits unterscheiden sich von den Handlungsgehülfen dadurch, daß sie zu dem Geschäftsherrn nur in einem freien Vertragsvershältnisse, stehen (zu vgl. §§ 59 st., 84 st., 93 st. des Handlußgeschus).

In der angeführten Rev.E. 295 handelte es sich um einen Bieh- und Getreidemakler in Schleswig-Holftein. Er brachte für Landwirthe Bieheinstellungen zum Abschluß, wobei er von beiden Seiten Aufträge annahm und Vergütungen empfing, übrigens auch den Zu- und Abtrieb bewirkte und die Ueberwachung während der Ginstellung besorgte. Ferner führte er im Auftrage von Landwirthen und Gewerbetreibenden Anfäufe von Bieh und Getreibe aus, indem er die Berträge für Rechnung der Auftraggeber abschloß. Für eine der betheiligten Firmen übernahm er zugleich Verladung, Zahlung, Säckeflicken und Vertheilung der Säcke. Es wurde theils Maklers, theils Agententhätigkeit angenommen, hinsichtlich letterer Gewicht darauf gelegt, daß der Kläger für eine ganze Reihe von Personen, aber stets nur auf Grund besonderen Auftrages, nicht vermöge dauernder Anstellung in Wirksamkeit trat; die Vereinbarung einer Kündigung ftand dabei der Feststellung gewerblicher Selbständigkeit nicht ents gegen. Als selbständiger Vermittler von Handelsgeschäften war auch anzusehen der Torfmakler der Rev.E. 97 A. R. J. u. NB. 1892 S. 12, der, in einer Seeftadt angestellt, an Dienstanweisung und Gebührentarif gebunden ist und gewerbs-mäßig Verkäuse von Torf zwischen den Torsschiffern und dem Publikum zu Stande bringt, sowie ein für Privatkundschaft arbeitender Zuschneider, der für ein Garderobengeschäft nach Belieben mit Stoffproben ausgeht, um Waarenbestellungen aufzusuchen, ohne daß eine bestimmte Dauer oder eine Kündigung für diefes Berhältniß vereinbart ift (Rev. E. 294 A. R. J. u. AB. 1893 S. 148).

Dagegen würde 3. B. versicherungspflichtig sein ein für ein bestimmtes Geschäft thätiger Viehaufkäufer, der für andere Firmen keine Abschlüsse machen darf, die Bedingungen vorgeschrieben erhält und regelmäßig Rechnung legt.

Neber die versicherungsrechtliche Stellung von Provisionsreisenden spricht sich die Rev.E. 293 A. N. J. u. AV. 1893 S. 147 dahin aus, daß die Art der Thätigkeit und die Form der Löhnung mittelst Provision der Annahme eines versicherungspflichtigen Dienstverhältnisses nicht entgegenstehe, daß es aber immerhin auf die Gestaltung der Vertragsbestimmungen im einzelnen ankomme, damit entschieden werden könne, ob der Reisende Agent beziehungsweise Kommissionär oder Handlungsgehüsse sie. In dem Falle der Rev.E. 293 war der Kläger stets nur bei einer Firma zu derselben Zeit thätig gewesen, ohne jemals für eigene Rednung Handelsgeschäfte zu betreiben; er wurde für versicherungs-pslichtig erachtet und zwar auch in Betreff einer Zeit, wäh-rend deren er nur ungarantirte Provision, kein sestes Gehalt

bezogen hatte.

In anderen Fällen ift namentlich Gewicht darauf gelegt worden, ob die Preise und sonstige Bedingungen vorsgeschrieben sind, ob regelmäßige Berichterstattung und Absrechnung zu ersolgen hat. Selbständiger Gewerbebetrieb ist festgestellt bei einem Stadtreisenden, der von 7 Firmen gleich zeitig gegen Provision beschäftigt wurden und weitgehende Freiheiten bezüglich des Aufsuchens von Abnehmern und der Bestimmung des Preises genoß, Rev. E. 293 a. a. D. Fall 2.

Unteragenten von Versicherungsunternehmungen unterliegen gleichfalls einer verschiedenen Beurtheilung je nach der Gestaltung ihrer Beziehungen zu der sie beschäftigenden Gesellsichaft. Im Falle der Rev.E. 291 A. N. J. u. AV. 1893 S. 145 wurde die Versicherungspflicht anerkannt und dabei Gewicht darauf gelegt, daß der Agent, der früher Malergehülfe gewesen war und nebenher Zeitungen austrug, vertragsmäßig verpflichtet war, die vereinnahmten Gelder stets gesondert vorräthig zu halten und nach Vorschrift der Haubtagentur abzuliefern, auch sich jederzeit einer Revision zu unterwersen, daß er ferner keinerlei gleichartige Versicherungsgeschäfte für eigene oder fremde Rechnung besorgen, noch Versicherungsagenturen ohne Erlaubniß annehmen durfte, übrigens ohne felbst Bertrage abzuschließen nur untergeordnete Geschäfte zu versehen hatte. Dagegen erklärt die Rev. E. 292 a. a. D. S. 147 einen Ugenten, der für mehrere Versicherungsgesellschaften und ein Auswanderungsunternehmen thätig war, und mit Ausnahme von Konkurrenzgeschäften auch anderen beliedigen Austraggebern sich widmen durfte, für gewerblich felbständig.

Agenturartige Verhältnisse kommen auch bei den sogenannten Faktoren vor. Go ift der Faktor einer Weberei, ber von diefer jeweisig eine bestimmte Angahl von Retten in's haus erhielt, um fie von beliebigen hauswebern weiter verarbeiten zu lassen, und lediglich dafür zu sorgen hatte, daß die Webstücke zu bestimmter Zeit fehlerfrei an die Fabrif zurückgelangten, wobei sein Berdienst in dem Unterschied zwischen dem ihm bewilligten und den von ihm gezahlten Preise bestand, als ein selbständiger Vermittler und demgemäß als nicht versicherungspstlichtig angesehen worden, Rev.E. 337 A. A. n. UV. 1894 S. 90. In dem Falle der Rev.E. 491 A. N. 1896 S. 222 wurde dagegen versicherungspstlichtige Gehülfenthätigkeit angenommen, weil der Aläger als Faktor keine Gesahr trug und keinen Unternehmergewinn erzielen konnte, die Löhne auß Vorschüssen zahlte, übrigens auf Geheiß des Fadrikanten jederzeit sich bei diesem einsinden mußte, um Veisungen entgegen zu nehmen und Geschäftsgänge außzusühren.

46. Waarenausträger. Backwaarenausträger und dgl. (3. B. Fleischausträger, Verkäuser von Gartenfrüchten, von Wild und Fischen mittelst Haustrens). Ob diese Persionen Gewerbegehülsen oder selbst (Haustrens)Gewerbetreibende sind, ist nur nach Lage des Einzessalles zu entscheiden.

Ueber die Bachwaarenausträger enthalten die unter Biff. 282 A. N. J. u. AV. 1893 S. 135 veröffentlichten vier Rev.E. eine Reihe von Gesichtspunkten, welche in fast allen derartigen Fällen in Betracht kommen. Danach spricht es für das Vorliegen eines versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisses, wenn eine Gebundenheit an Weisungen des Auftraggebers, insbesondere bezüglich der zu besuchenden Kunden, der Zeit und Reihenfolge der Gänge, des Preises der Baare besteht, wenn eine Ueberwachung stattfindet, die Annahme von Hülfspersonen nicht dem Belieben des Austrägers überlaffen ift, wenn eine Rücknahmepflicht hinfichtlich des nicht Verkauften Plat greift, das Eigenthum der Waare dem Bäcker-meister verbleibt, ihn auch die Gefahr für Verluste trifft, wenn seine Beförderungsmittel (Sandwagen, Körbe, Tücher) benutzt werden, von dem Austräger gewöhnliche Lohnarbeit, insbesondere für den ihn beschäftigenden Bäckermeister verrichtet, wenn ein festes Bertragsverhältniß auf bestimmte Zeit ober mit Kündigungsvorbehalt eingegangen, die Thätigsteit für Andere unterjagt wird, und dem Anstrager die Stellung eines Vertreters in Behinderungsfällen obliegt (nicht nur thatsächlich aus dem eigenen Interesse des Austrägers heraus üblich ist). Selbständiger Gewerbebetrieb ift dagegen anzunehmen, wenn der Austräger frei von Aufsicht und Leitung sich seinen Kundenkreis, obwohl vielleicht in vereinbarter Beichränkung auf einen bestimmten Bezirk, selbst bilbet, hin-sichtlich der Zeit und Reihenfolge der Gänge unabhängig ist, die Preise selbst bestimmt, nicht verkaufte Waare selbst verwerthen muß, ebenjo für Berlufte, insbesondere durch Stundung des Preises, selbst auffommt, also Käuser für eigene Rechnung ist, eigene Körbe, Tücher und dgl. mehr benutt, jederzeit die

Beschäftigung abbrechen barf.

Daneben ift es felbstverständlich auch von Werth, fest= zustellen, ob der Austräger zur Gewerbesteuer veranlagt, und ob er zur Krankenversicherung herangezogen worden ift. Unter den aufgezählten Umftänden kann als hervorragend wichtig bezeichnet werden, ob eine Verpflichtung zur Burücknahme nicht abgesetzter Waare sestzustellen ist. Indessen ist auch dies Merkmal allein nicht unbedingt ausschlaggebend, überdies ist zu prüfen, ob die thatsächlich erfolgte Zurück-nahme auf einer rechtlichen Verpstichtung beruht oder nur aus geschäftlichen oder Billigkeitsrücksichten freiwillig zuge=

standen wird.

47. Beherbergung und Erquidung. Im Falle der Rev. E. 445 A. R. J. u. AV. 1895 S. 238 hatte der Kläger die einem Brauereibesitzer gehörige Wirthschaft nebst Ein-richtung pachtweise zur eigenen Rutzung übernommen, wobei er das Bier von dem Berpächter zu beziehen verpflichtet war. Da er im Uebrigen unabhängig war, ein geschäftliches Risito trug, andererseits die Aussicht auf Unternehmergewinn durch Verkauf von Speisen, Cigarren u. s. w. hatte, lag ein selbständiger Gewerbebetrieb auf eigne Rechnung vor. Aehnlich war die Stellung einer Rasinowirthin, Rev. E. 446 a. a. D., die auf Grund eines mit der Kafinogesellichaft geschlossenen Bertrages die Wirthschaft in den Kasinoräumen führte, dabei Speifen und Getrante lieferte und Festessen für einen Bejammtpreis beforgte. Wenn sie auch vertraglich Reinigung und Fustandhaltung der Räume, Auswartung und Boten-dienste zu leisten hatte, so war sie doch weder dabei unselb-ständig thätig noch auch nur gehalten, diese Verrichtungen personlich auszuführen. Sie hatte jene Leiftungen nur auf ihre Koften unter eigener Verantwortung zu beschaffen, wo-für sie einen festen Betrag von der Gesellschaft empfing. Selbständig ift auch eine Frau, die in ihrer Wohnung einen Kosttisch für eine Anzahl wechselnder Theilnehmer derart hält, daß sie die Mahlzeiten bereitet, Geschirr, Feuerung und gewisse Küchenvorräthe (Gemüse und dgl.) liefert, während jonst die Eswaaren auf Kosten der Gäste beschafft werden (Rev. E. 761 A. N. 1899 S. 626).

Darüber, daß Kellner und ähnliche Angestellte, wenn sie auch lediglich auf Trinkgelber angewiesen sind, doch Lohnsarbeiter des Wirths bleiben, vgl. Ziss. 16. Dasselbe gilt auch insoweit, als sie mit Genehmigung des Geschäftsinhabers Cigarren, Photographien u. dgl. auf eigene Rechnung verstaufen, Rev.E. 71 A. R. J. u. AB. 1891 S. 176 (in den Gründen).

Dem gewerbsmäßigen Gasthausbetriebe verwandt ist die Erwerbsthätigseit derjenigen, die gegen Entgelt Ortsarmen oder Waisenkindern Unterkunft und Verpstegung auf Erund eines mit der Armenverwaltung oder den Behörden der Waisenpslege geschlossenen Vertrages gewähren. Negelemäßig ist auch hier keine Versicherungspsticht begründet, weil die Vergütung nicht nur Arbeitslohn sondern auch Unternehmergewinn darstellt, überdies die Arbeitsthätigkeit sich in der eigenen Hauswirthschaft nach freiem Ermessen vollzieht (Nev. E. 118 A. R. J. n. AV. 1892 S. 30). Dasselbe gilt im Allgemeinen auch von der Uebernahme der Pssege von Kindern oder Kranken gegenüber privaten Auftraggebern.

48. Hilfsgewerbe des Handels. Hierher gehören namentlich die in § 36 der Reichs-Gewerbeordnung bezeichenten Personen, welche im Allgemeinen als selbständige Unternehmer anzusehen sind, und zwar auch dann, wenn sie hauptsächlich von einer oder wenigen Firmen beschäftigt

werden. Im Einzelnen find zu nennen:

Fruchtmeffer in Banern, von der Gemeinde bestellt und vereidigt, Rev. E. 53 A. R. J. u. AB. 1891 S. 161;

Holzarker, von der Gemeinde eidlich verpstichtet, um das geschlagene Holz ordnungsmäßig und maßgebend aufzusehen und abzumessen (Bahern);

Konnmesser, beeidet und Mitglied einer Konnmesser, Kompagnie in einer Stadt in Hannover, Rev. C. 299 A. R. J. u. AB. 1893 S. 153 (vgl. Ziff. 35);

Tallymänner (in Hamburg), die die Löschung oder

Beladung von Schiffen übernehmen bezw. beauffichtigen und dabei über Art, Gewicht, Menge und Verpackung der Waaren Buch führen, Rev. E. 301 A. N. J. u. AB. 1893 E. 155. Ohne Belang ift dabei, ob die Tallymänner das ganze Geschäft gegen eine feste Summe besorgen oder Tagelohn (in dem entichiedenen Falle übrigens daneben eine "Provision" von den angenommenen Arbeitern) erhalten. Zu vgl. für das Gebiet der Unfallversicherung Handbuch der Unfallversicherung Unm. 2 zu § 1 des See-Unfallversicherungsgesetes.

Taxatoren. Der Taxator eines Leibhauses gegen jährliches Gehalt, der im Uebrigen das Gewerbe als Goldsichnied betreibt, ist nicht versicherungspslichtig, Rev.E. 160 A. R. J. u. AB. 1892 S. 115; zu vgl. auch Rev.E. 550 A. R. 1896 S. 271 (Tagator von Grundstüden) und Rev.E. 253 A. R. J. u. AB. 1893 S. 102 (Tagator für Feuerversicherung)

und Biff. 341.

Wäger. In ber Rev. E. 158 A. N. J. u. AB. 1892 S. 113 handelte es sich um einen angestellten und beeibeten Wäger in Olbenburg, der bei dem Umfat von Waaren als unparteiischer Sachverständiger zur Verhütung oder Schlicht-ung von Streitigkeiten mitzuwirken hatte; seine Selbständigfeit wurde anerkannt, ohwohl er fast ausschließlich für ein Sandlungshaus, beffen Arbeiter er gewesen, in beffen Räumen und mit deffen Geräthen und Hulfstraften thätig war, für diese Firma auch Speicherarbeiten gewöhnlicher Art in ge-ringem Umfange ausführte. Aehnlich war die Stellung eines Hulfsmägers in Riel, Rev. E. 300 A. N. J. u. AB. 1893 S. 155, anders aber war ein sogenannter Reservewäger ebendaselbst zu beurtheilen, Rev. E. 449 A. R. J. u. AB. 1895 S. 241, der nicht zu der aus dem Stadtwäger und sieben Hulfswägern bestehenden Wägergisbe gehörte, daher auch an ihren Ein-nahmen keinen Antheil hatte, sondern aus der Kasse nach Vereinbarung gelohnt wurde, so oft seine Heranziehung zur Lushülse ersorderlich war. Er wurde als versicherungspflichtiger Gehülfe der Genoffenschaft angeseben. Ebenso ift versicherungspflichtig ein in dem Wägeramt einer kaufmänniichen Körperschaft in abhängiger Stellung beschäftigter Wäger (Rev. E. 773 A. N. 1899 S. 651).

49. Leiftung von Fuhren. Bei der Beforderung

von Lasten tritt neben der persönlichen Arbeitsleiftung die Vorbehaltung der Zugfraft und des Beforderungsgeräthes (Wagen u. f. w.) in den Vordergrund; die selbständige Leistung von Fuhren gegen Entgelt überschreitet daher regel-mäßig den Begriff der Lohnarbeit. Insbesondere sind Lohnfuhrwerker, die für wechselnde Auftraggeber Fuhren besorgen, jelbständige Gewerbetreibende (zu vgl. § 425 des Handelssegesehuchs, § 37 der Gewerbeurdnung, § 1 Ziff. 3 des Ges setes über die Ausdehnung der Unfall- und Krankenversicherung vom 28. Mai 1885), und zwar auch, wenn sie nach Zeit, bezw. im Tagelohn bezahlt werden, Rev.E. 333 A. A. J. u. AB. 1894 S. 82 Fall 1. Daffelbe ist in dem zweiten ber unter Biff. 333 abgedruckten Urtheile angenommen bei einem Lohnfuhrmann, der zwar hauptfächlich nur für vier Unternehmer gufolge festen Bertrages Fuhren leistete, aber auch befugt war, für beliebige Andere thätig zu sein. Sier wurde betont, daß von dem Kläger nicht eigene Arbeitsleistung, sondern nur die Hergabe von Fuhrwerk und Fuhrmann verlangt wurde, der Kläger auch einen Knecht hielt, durch den er sich mehr und mehr vertreten ließ. Jedoch ist es nicht ausgeschlossen, daß im einzelnen Falle gleichwohl ein Verhältniß personlicher Abhängigkeit zwischen dem Fuhrmann und bestimmten Auftraggebern besteht und demnach versicherungspflichtige Lohnarbeit vorliegt (Rev. E. 333 Fall 3, Rek. E. 1740 A. N. 1899 S. 224). Zu val. auch Rev. E. 161 A. N. J. u. UV. 1892 S. 115 (Näheres Ziff. 30).

Ueber Ackerbestellung mit eigenem Gespann j. Ziff. 36, über Drojchkenkutscher, die für den Betrieb eines Drojchkenbesitzers arbeiten und einen bestimmten Betrag für die Be-

nugung des Gespanns abliefern muffen, Biff. 30.

50. Schiffahrt. Ein Mitrheber kann trot seiner Betheiligung an der Unternehmerschaft auf einem Schiffe seiner Rhederei in versicherungspflichtiger Weise, insbesondere als Schiffer beschäftigt werden, Kek. 1512 A. N. 1896 S. 286, vgl. Ziff. 35. Seelootsen unterliegen der Versicherungspflicht nicht, sondern sind im Allgemeinen, soweit sie nicht als Beamte unter § 5 Abs. 1 des Gesetzes kallen, als selbständige Gewerbetreibende anzusehen. Dasselbe ist unter lebertragung der auf dem Gebiete der Unfallversicherung

angenommenen Grundfäte — Besch. 401 A. R. 1887 S. 213 auch für Binnensootsen (Rittmänner, Haupter) bezüglich der Anvaliditäts- und Altersversicherung ausgesprochen worden, Rev.E. 191 A. N. J. u. AB. 1892 S. 138.

Bei einem Angestellten des Schiffseigners wird die Bersicherungspflicht dadurch nicht beseitigt, daß Ersterer in Gestalt eines Antheils von der verdienten Fracht bezahlt wird, davon auch den Lohn von Mannschaften, die Abgaben und dgl. bestreiten muß, insbesondere sind auch die so-genannten Schiffspächter im Allgemeinen nicht als selbständige Gewerbetreibende anzusehen, Rev. E. 220 und 450 A. N. J. u. 218. 1893 S. 65, 1895 S. 241. Im ersteren Falle machte es nichts aus, daß der Lohn nach Maßgabe der Menge der beförderten Güter berechnet wurde, der Schiffer alfo am Bewinn betheiligt war, und daß er Leute zur Unterstützung selbständig annahm und lohnte, dagegen war entscheidend, daß der Kläger nur auf fremdem Fahrzeug nach den Unsweisungen des Eigners thätig war; auch fonnte festgestellt werden, daß der Verdienst den üblichen Tagelohn kaum überstieg, ein Unternehmergewinn bei dem im Wesentlichen unveränderlichen Betrage der Ausgaben nicht in Frage fam, der Kläger auch gewöhnliche Taglöhnerdienste neben der Schiffahrt verrichtet hatte. In dem zweiten Falle handelte es sich um einen Schiffspächter, der noch wesentlich freier dastand, Frachtverträge abschloß, die nöthigen Schisistnechte annahm und lohnte, seine Bergütung in Form eines Gewinnantheils bezog. Gleichwohl ist auch hier unter Bezugnahme auf die Praxis in Unfallversicherungssachen — Besch. 209 U. N. 1886 S. 230 - und in Krankenversicherungsiachen -Urtheil des preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 27. November 1890, Entich. Band XX S. 382 — der wirthschaftlichen Sachlage gemäß nicht der Pächter, sondern der Schiffseigenthümer als der Unternehmer des Betriebes angesehen worden.

51. In das Gebiet der Berkehrsgewerbe gehören ferner die Beschäftigungen der Boten, Dienstmänner, Lohndiener, Fremdenführer, Kofferträger und ähnlicher

Berfonen.

Auf Boten beziehen fich folgende Urtheile: Rev. E. 69 M. N. J. u. AB. 1891 C. 173: Gine Botenfrau, die an zwei Wochentagen von haus zu haus Aufträge einsammelt, um Diese bei ihrem nächsten Gange nach der Stadt auszuführen, Die also ihre Arbeitstraft allgemein dem Bublifum gur Berfügung stellt, ist eine selbständige Gewerbetreibende. Rev. G. 157 A. R. J. u. AB. 1892 S. 112: Der Kläger verrichtete Botendienste für sechs verschiedene Bereine, nahm auch sonst Aufträge mancherlei Art an (Gefangenen-Transporte, Austragung von Einladungen für Künstlertruppen, Musterkoffer= tragen für Handlungsreisende); die Bersicherungspflicht wurde ebenfalls verneint. Rev. E. 254 A. R. J. u. UV. 1893 S. 102: Ein früherer Streckenarbeiter wurde von der Bahnverwaltung ständig, wenn auch ohne Vertrag, zum Austragen von Benachrichtigungsschreiben über angekommene Güter verwendet, wofür er das Entgelt von den Empfängern zu fordern hatte; hier wurde angenommen, daß der Kläger im Betriebe der Eisenbahnverwaltung eine Dieser obliegende Thätiakeit verrichte und auch ohne vertragsmäßige Verpflicht= ung zu fortdauernden Dienstleistungen versicherungspflichtig iei. Rev. E. 316 A. N. J. u. UB. 1893 S. 172: Der Kläger verrichtete seit Jahren für zwei bestimmte Versonen regelmäßig an zwei Bochentagen im Tagelohn Botendienste; die Berficherungspflicht wurde bejaht.

Dienstmänner sind nicht versicherungspflichtig, wenn sie nicht als Angestellte eines Unternehmers, sondern selbständig thätig sind. Einen Fall der Versicherungspflicht (Dienstmannsinstitut auf Rechnung eines Unternehmers) des handelt die Rev.E. 159 A. N. J. u. AV. 1892 S. 114, einen Fall der Selbständigkeit, die auch durch Einordnung in eine genossensichaftliche Vereinigung nicht beseitigt wurde, die Rev.E. 637 A. N. 1898 S. 269 (vgl. auch Ziff. 35). In dem ersteren Falle waren die Dienstmänner des Instituts an die Anweisungen des Inhabers bezüglich des Standplages u. s. w. gebunden; er gab die Ausrüstung her und haftete den Auftraggebern für etwaige Verluste, wie er auch den Gewinn des gerluste.

Selbständige Kofferträger, Lohndiener, Fremdenführer

find nicht versicherungspflichtig.

Botendienste thun auch Zeitungsausträger. Im Dienste eines bestimmten Unternehmers sind sie grundsätlich verssicherungspflichtig, vorbehaltlich § 4 Abs. 1 des Gesetzes.

52. Begrabnifimefen. Gine Gruppe in ber Berufsabtheilung des Berkehrs bildet ichlieflich das Begräbnißwesen. Die große Verschiedenheit der für die 3wecke der Bestattung in den einzelnen Bundesstaaten oder Provinzen porhandenen Einrichtungen und Verwaltungsvorschriften macht es schwer, über die versicherungsrechtliche Beurtheilung der vom Tode bis zur Beisetzung in ausführender Stellung thätigen Versonen allgemeingültige Sate aufzustellen. Um einfachsten gestaltet sich das Berhältniß dort, wo eine poli= tische oder firchliche Gemeinde das gesammte Beerdiaunas= wesen einer Ortschaft oder religiösen Gemeinschaft in eigenen Betrieb übernommen hat und alle dazu gehörigen Arbeiten auf ihre Rechnung durch Angestellte besorgen läßt. Go war es im Falle der Rev.E. 412 A. N. J. u. AB. 1895 S. 108, wo die Gemeinde die Leichenwagen u. f. w. stellte und das ganze Begräbnigwesen gegen bestimmte, für jede vorkommende Sandlung besonders festgesette Gebühr durch das von ihr angenommene Personal versah. Gin Begräbnigkommissar hatte die Beerdigungen zu leiten und alle Vorbereitungen auf Veranlassung der hinterbliebenen zu treffen, er wies die Grabstellen zu, führte die erforderlichen Liften und zog die Gebühren ein, deren Festsetzung der Nachprüfung des Magistrats unterlag. Der Begräbnigkommiffar war als Gehülfe der Stadtverwaltung versicherungspflichtig. Auch im Falle der Rev. E. 279 A. N. J. u. AB. 1893 E. 131 hatte die Stadtgemeinde in Westfalen, von der die Klägerin als vereidete Leichenbitterin angenommen worden war, hinsichtlich der städtischen Friedhöfe einen gemeindlichen Betrieb für die Beerdigungs= geschäfte eingerichtet. Auch hier wurde die Klägerin als Wehülfin der Stadtverwaltung angesehen. Der Stellung diefer Leichenbitterin ganz gleichartig war diejenige einer "Leichenfrau" (früher "Leichensägerin") in einer württembergischen Stadt, welche ebenfalls die Beerdigungen gewerbsmäßig mit einem dazu angestellten Hülfspersonal und eigenem Inventar (Wagen, Bahrtüchern, Kreuzen u. f. w.) gegen ein für allemal ieftgesette Gebühren besorgte; die Rev.E. 639 A. N. 1898 S. 270 hat die Versicherungspslicht einer in diesem Betriebe in persönlicher Abhängigkeit von der Stadtverwaltung beichäftigten Leichenfrau anerkannt.

Wesentlich unter demselben Gesichtspunkte wird in der Rev. E. 280 A. N. J. u. AB. 1893 S. 132 ein von der Gemeinde bestellter, wenn auch auf Gebühren angewiesener

Todtengräber für versicherungspflichtig erachtet.

Nicht als Glied eines wirthschaftlichen Betriebes, sondern als Gehülfe bei den obrigfeitlichen Aufgaben der Gemeinde war dagegen versicherungspflichtig ein Leichenschauer in Bürttemberg, mit dem sich der Fall 1 der Rev.C. 276 A. R. J. u. AB. 1893 S. 128 beschäftigt. Die Leichenschauer erhalten zwar auch neben sehem Gehalt Gebühren vom Publikum, werden aber nicht auf Anrussen und für die Zwecke von Privaten, sondern von Amtswegen aus Gründen der Sicherheitss und Gesundheitspolizei thätig, haben insbesondere für die Aettung Scheintodere, die Entdeckung von Todesfällen durch Berbreitung ansteckender Krankheiten u. dgl. Sorge zu tragen. Sie sind daher als Gemeindebeamte versicherungspflichtig.

Soweit die bisher erörterten Gesichtspunkte nicht zutreffen, werden die bei Beerdigungen gegen Lohn mitwirkenden Kersonen, wenn sie nicht etwa im Dienste eines Beerdigungsunternehmers stehen, als selbständig erwerbsthätig anzusehen sein. Daran ändert es insbesondere nichts, daß sie behördlich bestellt und verpslichtet werden, manchmal auch leichenpolizeisiche Aufgaben haben, einer gewissen Dienstautssicht unterliegen, auch ihre Bezüge durch Gebührentarise geregelt sind zu vgl. Rev.E. 276 A. R. J. u. AB. 1893 S. 128 Fall 2 — Leichenfrau in Württemberg, Rev.E. 277 daselbst S. 130 — Leichenfrau in Sachsen, Kev.E. 278 das

felbst S. 130 - Seelnonne in Bayern).

53. D. Hänsliche Dienste. Bei Hulfspersonen, die in einem fremden Haushalt beschäftigt werden, wird sich im Allgemeinen selten ein Zweisel erheben, ob eine selbständige

Erwerbsthätigkeit vorliegt.

Eine solche ist hinsichtlich der Köche und Kochstrauen verneint worden, wenn sie, wie es in der Regel der Fall ist, gegen eine tageweise oder nach dem Umfange der Arbeit festgesetze Vergütung die Besorgung von Mahlzeiten in der Wohnung der Auftraggeber übernehmen (Rev.E. 327, 537

U. N. J. u. AB. 1894 S. 38, 1896 S. 472). Sie find also versicherungspflichtig. Dagegen muffen nach den in der Rev. E. 327 ausgesprochenen Grundsätzen als felbständige Gewerbetreibende Diejenigen Köche und Kochfrauen gelten, die nicht lediglich Arbeit leisten, sondern ein gewisses Risito tragen und einen Unternehmergewinn erzielen, indem fie beispielsweise - ähnlich wie die Traiteure in großen Städten - für eigene Rechnung Geschirr ober Sulfspersonen stellen oder die Lieferung der Speisen oder der dazu nöthigen Waaren übernehmen (f. auch Ziff. 47).

Der Versicherungspflicht unterliegen grundsätlich auch diejenigen Versonen, die in dauerndem Dienstverhältniß zu einem oder mehreren Arbeitgebern in deren Saushalt zu gewissen Zeiten Aufwartedienste verrichten (Aufwärter, Aufwarte-, Reinmache-, Scheuerfrauen, Ausgeherinnen, Zugeherinnen, Morgenfrauen, Stundenfrauen, zu vgl. Rev. E. 36, 130, 365, A. R. J. u. AB. 1891 S. 152, 1892 S. 43, 1894 S. 138). Personen, welche solche Dienste zwar regelmäßig, aber bei unbestimmt vielen Arbeitgebern je nach Bedarf und Nachfrage verrichten, werden als gewerbliche Unternehmer in Betracht kommen können.

Ueber Näherinnen, Plätterinnen, Wäscherinnen siehe

Biff. 44, über Abreiber und dal. Biff. 55.

Als gewerbliche Unternehmer sind im Allgemeinen die Lohndiener und Tafeldecker zu behandeln, sowie Versonen, die aus dem Zutragen von Wasser für eine nicht geschlossene Unzahl von Saushaltungen ein Gewerbe machen.

Die Kammerjäger sind nach der Rev. E. 89 A. N. J. u. AV. 1892 S. 3 (in den Gründen) selbständige Gewerbetreibende.

Ueber Wochenpflegerinnen, die in Verbindung mit der Pflege der Wöchnerin und des Neugeborenen auch hauß=

wirthschaftliche Geschäfte übernehmen, f. Biff. 55.

54. Deffentlicher Dienft und freie Berufs= arten. Auf dem Bebiete der behördlichen Bermaltung, des firchlichen und bürgerlichen Beamtendienstes und der sogenannten freien Berufsarten treten naturgemäß Zweifel hinsichtlich der Selbständigkeit oder Unselbständigkeit selten zu Tage. Die bezüglich öffentlicher Angestellten etwa hier in Betracht kommenden Fälle sinden bei den Berufszweigen Erwähnung, zu denen sie nach der Art der Beschäftigung gehören (Bäger, Messer u. j. w. in Ziss. 48, Leichenschauer und dgl. in Ziss. 52, hebammen, Fleischbeichauer, Kleemeister in Ziss. 55).

Inwieweit Lehrer und Erzieher, auch wenn sie selbständig erwerbsthätig sind, gleichwohl der Bersicherungspflicht

unterliegen, f. unter 3. 24.

Personen, die aus der Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten ein Gewerbe machen (Konsulenten, Konzipienten, Prozesiagenten und dgl.) sind regelmäßig selbständig und nicht versicherungspflichtig.

55. Deffentliche und private Gefundheits=

pflege.

Personen, welche sich der Gesundheitspslege und dem Arankendienst widmen, üben in der Regel eine selbständige Erwerbsthätigkeit aus.

Im Einzelnen sind hier folgende Personen hervor-

zuheben:

Die Fleischbeschauer (Trichinenschauer) sind, auch wenn sie von einer Behörde öffentlich angestellt und verpstichtet sind, regelmäßig als selbständige Unternehmer zu betrachten (Nev. E. 128, 607 A. R. J. u. AB. 1892 S. 37, 1897 S. 471). Durch besondere Umstände kann aber die Regel ausgeschlossen werden, insbesondere dann, wenn sie in einem aus Gründen der öffentlichen Gesundheitspslege geschaffenen und von der Polizeibehörde geleiteten und beaufsichtigten Gemeindeschlachthause angestellt sind dergestalt, daß sie in persönlicher und vienstlicher Abhängigseit zu der Berwaltung des Schlachthauses stehen. In solchen Fällen sind die Fleischbeschauer versicherungspssichtig (Rev. E. 241 A. R. J. u. AB. 1893 S. 88).

Die von mürttembergischen Gemeinden angestellten und durch Gemährung eines sogenannten Wartegeldes besoldeten Kleemeister sind nach der Rev. E. 480 A. N. 1896 E. 173 regelmäßig als Gehülsen im Dienste der gemeindlichen Gesundheitspolizei versicherungspsichtig. In dem damals zu entscheidenden Falle lagen jedoch nur vorübergehende

Dienstleistungen vor.

Selbständige Gewerbetreibende sind grundsätlich die

Abreiber, Kneter, Masseure und dgl. (Nev.E. 762, 763 A. N. 1899 S. 627, 629). Die Auffeherin eines von einer Syna-gogengemeinde für rituelle Bäder der weiblichen Gemeindemitglieder gehaltenen Badehauses ist jedoch für versicherungs= pflichtig erachtet worden, weil sie zu der Gemeinde in einer den Begriff des selbständigen Gewerbebetriebes ausschließenden, perfönlichen und wirthschaftlichen Abhängigkeit stand (Rev. E. 252 A. N. J. u. AB. 1893 S. 101). Alls versicherungspflich= tiger Lohnarbeiter ist ferner eine Verson angesehen worden, welche regelmäßig als Badediener in fester, zweifellos ver-sicherungspflichtiger Stellung war und im Anschluß hieran theils gleichzeitig, theils später eine bestimmte Person gegen ein für allemal sestgesetzte Bergütung als Abreiber bediente.

Unabhängige Berufsstellungen nehmen ferner die Bersonen ein, die sich wie die Sebammen, Seildiener (Seilsgehülfen), Wundarzneidiener, Sühneraugenschneider, Blutegesseter mit der Ausübung der niederen Heistunde befassen (Rev.E. 278, 762, 763, A. R. J. u. AB. 1893 S. 130, 1899 S. 627, 629). Die Thätigkeit der Bebammen verliert auch dann nicht das Wesen des selbständigen Unternehmens, wenn sie als sogenannte Gemeindehebammen gegen eine von der Gemeindeverwaltung zu zahlende Vergütung die Verpflichtung übernommen haben, in dem ihnen zugewiesenen Bezirk ihre Thätigkeit auszuüben und dabei auch den Unbemittelten ihre Hulfe unentgeltlich oder gegen eine hinter dem üblichen Sat zurückbleibende Gebühr angedeihen zu lassen. Uebernimmt die Hebamme im Anschluß an die Entbindung auch auf einige Wochen die Wartung der Wöchnerin und des Kindes und wird sie für ihre gesammten Mühewaltungen in einer Summe entschädigt, so muß bei dem engen Zusammenhang der Wochenpflege mit dem Bebammenberuf auch die Beschäftigung als Wartefrau als Ausübung einer felbständigen Erwerbsthätigkeit angesehen werden (Rev. E. 73, 763 A. R. J. u. AB. 1891 S. 178, 1899 S. 629). In ber Rev. G. 762 ift die Bersicherungspflicht eines geprüften Bundarzneidieners verneint, der auf Erund fester, mit zwei Gemeinden abgesichsossen Verträge gegen Jahresgehalt den Ortsarmen der Gemeinden Heilgehülsendienste zu leisten hatte, der ferner als Hülfstraft der Merzte bei Operationen und chirurgischen

Hantierungen thätig war.

Endlich gehören hierher die berufsmäßigen Rrantenpslegerinnen (Krankenwärter, Barte-, Bachfrauen, Bochen-bettpflegerinnen). Diese Perjonen sind, wenn sie ihr Gewerbe auf eigene Rechnung betreiben und jedwedem ihre Dienste anbieten, der Regel nach gewerbliche Unternehmer. Verrichten fie, wie häufig die Wochenbettpflegerinnen, neben der Pflege bei demfelben Auftraggeber zugleich häusliche Dienste, fo wird ihre Thätigkeit unter Umständen als Lohnarbeit anzusehen sein. Die bloß gelegentliche, insbesondere freiwillige Betheiligung an den Saushaltungsarbeiten kann ihrer Thätigfeit diese Eigenschaft nicht geben. Wohl aber wird Lohnarbeit anzunehmen fein, wenn die Pflegerin eine besondere Berufsvorbildung nicht besitzt, auch ihren Gewerbebetrieb nicht angemeldet hat und neben der Pflege regelmäßig unter Eintritt in den Haushalt ihrer Arbeitgeber niedere hauswirthichaftliche Verrichtungen (Waschen, Reinmachen, Kochen) oder gar landwirthschaftliche Arbeiten übernimmt. Dies wird namentlich bei Pflegerinnen der Fall sein, die hauptsächlich in einfacheren Berhältnissen thätig sind (Rev.E. 763 A. N. 1899 S. 629). Als Lohnarbeit kennzeichnet sich auch die Thätigekeit solcher Krankenpslegerinnen u. j. w., die zu einzelnen Personen oder gewerblichen Unternehmungen, Bereinen oder Krankenanstalten in einem sesten Dienstverhältniß stehen (zu vgl. Besch. 39 A. N. J. u. AV. 1891 S. 153 a. E. und Rev. E. 635 A. R. 1898 S. 268).

56. Runftausübung und Schauftellungen.

Musiker, welche sich zu gewerblichen Aufführungen vereinigen und dabei einem Leiter unterordnen, geben damit noch nicht ihre Selbständigkeit auf (Rev. E. 149 A. R. J. u.

UK. 1892 S. 80 und 492, A. R. 1896 S. 252, zu vgl. Ziff. 35). Sin Modellsteher, der von einer großen Anzahl von Künstlern beschäftigt wird, ist gewerblich selbständig, anders verhält es sich mit einem an einer Kunstschule ständig und in einem festen Dienstverhältnig verwendeten Modellsteher (Rev. E. 67 A. N. J. u. AV. 1891 S. 172).

Sogenannte "Spezialitäten" (Artiften, Gymnaftifer u. j. w.) find regelmäßig felbständige Gewerbetreibende.

## II. Berficherungerecht.

57. Allgemeines. Der Versicherungspflicht steht das Berficherungsrecht gegenüber, das ift die Befugniß zur "freiwilligen Berficherung". Sinfichtlich der Abgrenzung des Kreises der Bersicherungsberechtigten gelten zunächst die allgemeinen Grundsätze Ziff. 6, 7. Eine untere Altersgrenze ist für den Beginn des Bersicherungsrechts nicht ausdrücklich vorgeschrieben. Da jedoch eine Bevorzugung der Selbstver= ficherung gegenüber der Kflichtversicherung nicht wohl beabsichtigt sein kann, ist als selbstverständlich anzunehmen, daß por der Zurücklegung des 16. Lebensjahres auch eine Gelbstversicherung nicht stattfindet. Für die Weiterversicherung erledigt sich die Frage damit, daß sie sich nur an ein früheres Pflichtversicherungsverhältniß anschließen kann. Wie die Berficherungspflicht (Biff. 8), so besteht ferner das Versicherungsrecht nur so lange, als nicht eine zum Bezuge der Invalidenrente berechtigende Erwerbsunfähigkeit vorhanden ift, zu vgl. § 146 des Gesetzes, wonach freiwillige Beiträge nach ein= getretener — dauernder oder vorübergehender — Erwerbs= unfähigkeit (§§ 15, 16) nachträglich oder für die fernere Dauer der Erwerbsunfähigkeit nicht entrichtet werden dürfen.

58. Selbstversicherung. Das Gesetz kennt eine freiwillige Versicherung in zwei verschiedenen Formen. Zu-nächst wird gewissen Bersonen während und vermöge einer von ihnen betriebenen Beschäftigung bestimmter Art gestattet, in die Versicherung freiwillig einzutreten, ohne Rücksicht darauf, ob sie der Versicherung bereits angehört haben oder nicht. In diesem Fall spricht das Gesetz von "Selbstversicherung". Die zu Grunde liegende Beschäftigung muß im Inlande stattsinden. Der im Inlande ausgeübten Thätigkeit sieht eine solche, welche im Aussande stattsinder, dann gleich, wenn sie als Aussluß eines inländischen Betriebes zu erachten ist zu vgl. Ziss. 2), serner kann die auf der Grundlage inländischer Thätigkeit begonnene Selbstversicherung allgemein gemäß § 145 des Gesetzes sortgesetzt werden, wenn der Versicherte sich demnächst in das Aussand begiebt.

Bur Selbstversicherung find im Ginzelnen befugt:

28

a. Diejenigen Personen, welche § 1 Ziff. 2 des Gesesser Versicherungspsticht unterstellt, serner Schisssührer, sammtlich sosen ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt mehr als zweitausend und nicht über deistausend Mark beträgt (zu vgl. Ziff. 20—24, 26, 27). Ausgenommen von der Selbstversicherung sind jedoch die Hand-

lungslehrlinge.

b. Gewerbetreibende und sonstige Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig mehr als zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen, sowie Hausgewerbetreibende, sämmtlich soweit nicht durch Beschlüß des Bundesraths (§ 2 Abs. 1) die Bersicherungspflicht auf sie erstreckt ist. Bon diesen Bersonen sind bisher nur die Hausgewerbetreibenden der Tabafsabrikation und gewisse Hausgewerbetreibende der Tegtileindustrie durch die Beschlüße des Bundesraths vom 16. Dezember 1891 und 1. Wärz 1894 (A. A. J. u. AB. 1892 S. 7, 1894 S. 87, 1895 S. 263) der Versicherungspflicht untersstellt worden.

Diesen Sausgewerbetreibenden ift alfo die Befugniß zur Selbstversicherung entzogen. Im Uebrigen tommen hier alle Personen in Betracht, welche selbständig erwerbsthätig sind, nicht etwa auch Personen, die aus anderen Gründen, 3. B. als ruhegehaltsberechtigte Beamte, oder nur wegen einer höheren, mehr geiftigen Beschäftigung von der Bersicherungspflicht frei sind. Wegen des Begriffs des Hausgewerbes f. Biff. 33, wegen ber näheren Bestimmung bes Bersonenfreises, der unter die Begriffe Gewerbetreibende und Betriebsunternehmer fällt, f. die Biff. 28 bis 35. Ob Jemand im Einzelnen der einen oder der anderen dieser beiden letteren Gruppen angehört, hat keine rechtliche Bedeutung. Im Allgemeinen find hiernach, abgesehen von den Sausgewerbetreibenden, zur Selbstversicherung befugt Landwirthe, Rächter, Kaufleute, Krämer, Händler, Haufirer, Gaft- und Schankwirthe, nicht in fremdem Dienst ftehende Handwerfer, nicht versicherungspflichtige Schneiderinnen, Näherinnen, Striderinnen u. f. w., Bersonen, die aus der Berrichtung von perfonlichen Diensten bei wechselnden Auftraggebern ein Gewerbe machen, 3. B. selbständige Dienstmänner, Fremden-

führer, Boten, Lohndiener, ferner auch Hebammen, felb= ftändige Lootsen, Krankenpslegerinnen, Inhaber von Privat-ichnien, Wäger, Messer u. s. w. Diese Personen können von der Selbstversicherung Gebrauch machen, wenn sie regelmäßig feinen oder einen oder höchstens zwei versicherungspflichtige Lohnarbeiter beschäftigen. Ihr Selbstversicherungsrecht wird ionach nicht schlechthin durch die Beschäftigung von mehr als zwei Lohnarbeitern ausgeschlossen. Dies ist vielmehr nur dann der Fall, wenn die Beschäftigung regelmäßig erfolgt, also eine ständige ift, und wenn die Lohnarbeiter versicherungspflichtig sind. Das Selbstversicherungsrecht wird dagegen durch eine vorübergehende, gelegentliche, ausnahmsweise Beschäftigung von mehr als zwei versicherungspflichtigen Lohnarbeitern nicht beeinträchtigt. Ferner können Lohn-arbeiter, die nicht versicherungspflichtig sind (3. B. gegen freien Unterhalt thätige Angehörige oder Lehrlinge), in ini-beschränkter Anzahl beschäftigt werden, ohne daß davon das Recht zur Gelbstversicherung berührt wird. Sierbei macht es feinen Unterschied, ob die nicht versicherungspflichtigen Lohnarbeiter allein oder ob sie neben versicherungspflichtigen Lohnarbeitern beschäftigt werden (asso ift z. B. ein Hand-werfer, der zwei Gesellen und außerdem mehrere Lehrlinge, diese aber nur gegen freien Unterhalt, beschäftigt, selbstver= ficherungsberechtigt).

c. Personen, deren Arbeitsverdienst in freiem Untershalt (s. Ziff. 15) besteht, sowie diesenigen, welche nur vorsübergehende Dienstleistungen (s. Ziff. 11) verrichten und deschalb nicht der Bersicherungspsicht unterliegen. Hier besteht die Besonderheit, daß diese Personen, wenn sie sich freiwillig von ihren Arbeitgebern die Uebernahme der halben Beiträge wie im Falle der Versicherungspsicht beanspruchen dürsen (§ 145 Abs. 2 des Gesetzes).

Der Eintritt in die Selbstversicherung ist nur vor der Bollendung des vierzigsten Lebensjahres zulässig, eine rechtszeitig begonnene Selbstversicherung kann auch später fortsgeist oder erneuert werden.

Alle Personen, die hiernach die Selbstversicherung einmal begonnen d. h. thatjächlich Beiträge geleistet haben,

fönnen bei dem Ausscheiben aus dem die Selbstversicherung begründenden Verhältniß die Selbstversicherung fortsetzen und gemäß § 46 des Gesetzes erneuern, also ohne daß es nunsmehr einer irgend wie gearteten Beschäftigung als Unters

lagé bedürfte.

59. Unter "Weiterversicherung" versteht das Gesetz die freiwillige Fortsetzung oder Erneuerung der Bersicherung seitens solcher Personen, die aus einem die Bersicherungspflicht begründenden Berhältniß ausgeschieden sind. Die Ursache des Aussicheidens ist unerheblich (zu vgl. Rev.C. 614 A. N. 1897 S. 589 Eintritt in den Staatsdienst). Berzugleich in eine zur Selbstversicherung berechtigende Beschästigung übergeht, darf sich selbstverständlich auch der Selbstversicherung bedienen, was gemäß § 29 Abs. 2 des Gesetzsfür die Erfüllung der Wartezeit für die Invalidenrente von Berth sein kann.

Die Weiterversicherung unterliegt keiner Beschränkung bezüglich des Lebensalters (zu vgl. Nev.E. 690 A. N. 1898 S. 629), sie setzt keine Beschäftigung irgend welcher Art während der Versicherung voraus. Wie die Selbstversicherung kann die Weiterversicherung auch während des Ausenthalts im Auslande bewirkt, sie kann ferner auch dort begonnen

werden.

Berlin, den 19. Dezember 1899.

Das Reichs-Versicherungsamt. Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung. Gaebel.

## Sad: und Berufsverzeichnif.

Die Zahlen verweisen auf die Ziffern (Abschnitte) ber Anleitung, die kleinen lateinischen Buchstaben auf beren Unterabschnitte.

| Ubreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Austräger 46<br>Außenarbeiter                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uhreiher 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |
| Aderbauschullehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.                                                                                                                                   |
| Aderbestellung mit Gespann . 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~.                                                                                                                                    |
| Abministrator 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Badwaarenausträgerinnen 34f, 46                                                                                                       |
| Merate 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Badeanstalt 24                                                                                                                        |
| Agenten 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Babeanstalt 24<br>Babemeister 19                                                                                                      |
| Nichamtsvorsteher 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Badewärterin 55<br>Balgentreter (Kalkant) 19                                                                                          |
| Aichmeister 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Balgentreter (Kalkant) 19                                                                                                             |
| Aftorbanten 16, 31, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ballettänger 25 Ballatsinger 25 Banarbeiter 43 Bangewertschillehrer 24 Banhandwerter 43 Banmwarte 34 a. n, 36 Banweingärtner 34 a, 36 |
| Affordaußenarbeiter 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bauarbeiter 43                                                                                                                        |
| Affordsohn 13, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Baugewerkschullehrer 24                                                                                                               |
| Almoseneinsammler 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bauhandwerker 43                                                                                                                      |
| Altersgrenze 5, 57, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Baumwarte 34 a. m., 36                                                                                                                |
| Altergrentner 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bauten im Ausland 2                                                                                                                   |
| Amtsvorsteher 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bauweingärtner 34a, 36                                                                                                                |
| Undreher 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bauzeichner 21                                                                                                                        |
| Ungestellte 22, 25, 58 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beamte, Bedienstete von B. im                                                                                                         |
| Unstreicher 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bauweingärtner 34a, <b>36</b> Bauzeichner 21 Beamte, Vedienstete von B. im Ausland                                                    |
| Untheilsfischer 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Reamte mit Rubegehaltsan=                                                                                                             |
| Unwartschaft auf Ruhegehalt . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wartschaft 9                                                                                                                          |
| Aderbeitellung init Geipann         36           Moministrator         36           Merzte         25           Agenten         45           Asgenten         45           Asgenten         45           Asgenten         49           Assential         19           Assential         31, 32           Astrobanten         16, 31, 32           Astrobandenarbeiter         33           Astrobiohn         13, 31           Assential         19           Astrobiohn         19           Astrobiohn         19           Astrobiohn         19           Astrobis         5, 57, 58           Astrobis         25           Antisorieher         25           Antisorieher         41           Antisorieher         48           Antiseider         40           Antistorieher         40           Antistorieher         40           Antistorieher         40           Antistorieher         18           Archeiter         19           Archeitersisfäufer         18           Archeiterbolonien         18           Archeiterboloni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wartschaft 9<br>Beamte während der Ausbild=                                                                                           |
| Arbeiterkolonien 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ung                                                                                                                                   |
| Arbeitshäuser 18d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beamte während der Probezeit 9                                                                                                        |
| Arbeitsvertrag 29, 34f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Beaufichtigung von Kindern . 34 b                                                                                                     |
| Architetten 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Beerdigungsmefen 52                                                                                                                   |
| Armenhauser 18 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Begleiter bon Drehorgelfpielern 19                                                                                                    |
| urmenpflege 18e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Begräbniffommiffar 13, 52                                                                                                             |
| urmenpfleger 34b, 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Begrähnismesen 52                                                                                                                     |
| unenoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Behandlung franker Thiere . 39                                                                                                        |
| Zinitenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beherbergung 47                                                                                                                       |
| auflichtsmanner 34 d. m, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beitoffathen 32                                                                                                                       |
| 0(-271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bereich, örtlicher der Versicher=                                                                                                     |
| aufloatier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ung                                                                                                                                   |
| Mulbatter, auf Schiffen 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berufsgenossenichaften 20                                                                                                             |
| Musorioungszeit dei Beamten 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |
| Aufwatter, auf Schiffen 27 Ausbildungszeit bei Beamten 9 Ausgeherinnen 53 Ausland 2, 58 Ausland 2, 58 Auslande 2, 7 Auslandsreifen 2, 7 Auslandsreifen 22 Auslander 22 Auslander 22 Auslander 32 Ausland | Befagung von Schiffen 27                                                                                                              |
| Muslander im Caland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beighäftigungsort 340 Besenbinder 44 Besperingsanstalten 183 Betrieb 20 Betriebsdamter 20, 26, 58 a                                   |
| Musicandension 2, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wallaning auftaften 193                                                                                                               |
| Musicinatellell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Watrich 20                                                                                                                            |
| Musichantnächten 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Watnighthamton 20 26 58 2                                                                                                             |
| Ausstrahlung nach dem Ausland 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Watniahamanhaniafait 24.                                                                                                              |
| anstructuring numbers anstano 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betriebszugehörigkeit 34 a                                                                                                            |

| Bienenpfleger         39           Bierverichleißer         47           Binber         42           Binnenlootien         50           Blinbenanftalten         18e           Blumenfammler         37           Blutegelieber         55           Böttcher         42           Bootsfeute         27           Boten         51, 58           Botenfrau         34g, 51           Brandberfidgerungsfammer         29           Brotausträgerinnen         34, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erheber       23         Erwerbsfähigteit       8         Erwerbsunfähigteit       8, 57         Grzieher       9, 24, 25, 26, 58         Expedienten       23         Expedienten       22         Expert       29                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biernerichleißer 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Ermerhafähigteit 8                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rinher 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grmerhaunfähigfeit 8 57                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rinnen Inntien 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Frzieher 9 9.1 25 26 58                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rlindenanitalten 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Ernehienten 22                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riumeniammier 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Friedition agentilie 22                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rintegelister 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Frient 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bättefian 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etpett 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RantaYouto 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rotan E1 E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>ᢧ</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ontaniman 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fachschusen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Observation of the control of the co | \( \text{Castons} \)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ounterstangstammer . 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gamilian anachinia 101                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brotausträgerinnen 34f, 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Familienungenorige . 186. c, 32                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stunnenoauer 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Familienjiano 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Summatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fechtlehrer 24<br>Feberreißen 44                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bunnentungtier 19, 25, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geoerreigen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bureaubeamte 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Federichleißen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strumenbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Feldblumensammler 37                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Feldhuter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>G.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Generwehrleute 19                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fincherei 40                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Chemifer 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fischerknecht 40                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chorfanger 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fischermaat 40                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chemiter       21         Chorfänger       25         Cichorienbrenner       36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Flachshecheln 44                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Flachsarbeiten 44                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fleischausträger 46                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Darlehensfassen     20       Deridarbeiter     43       Deputanten     15 c       Detadhirte Arbeiter     33       Diakonissen     18 f       Diensibbereitssen     19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rederreißen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Darlehenskassen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Flickerinnen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deicharbeiter 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flickschneider 42                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Deputanten 15 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Flurhüter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Detachirte Arbeiter 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Forstarbeiter 30, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diakonissen 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Forstwirthschaft 38                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dienstbereitschaft 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Freier Unterhalt 15, 58c                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dienstboten 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Freigebigkeit 17, 18e                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dienstmänner 51, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Freimann 32                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dienstpragmatik 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fremdenführer 51, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diplomatische Vertreter, Be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fruchtmesser 48, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| dienstete d. B. im Aus=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fuhrwerker 34a, 49                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lande 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dientifboreitischaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>G</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drechsler 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drescher 13, 15 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gärtner 30, 37                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drojchkenkutscher 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gastwirthe 47, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gebühren 16                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gefangenenauffeher 19                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gehalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chefrauen 6, 16, 18b, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gehülfe 19, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chefrauen von Beamten 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geistlicher 23, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cheleute 18b. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gemeindediener 19                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (Shrenamt 18 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Olamain Salaulkan 20                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gemeindeldtsten                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eisenbahnstation im Ausland 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gemeindepflegerinnen 18f                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ehefrauen       . 6, 16, 18 b, 32         Ehefrauen von Beamten       . 9         Eheleute       . 18 b, 32         Ehrenamt       . 18 g         Eijenbahnstation im Außland       2         Elettriter       . 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gärtner     30, 37       Gaftwirthe     47, 58       Gebühren     16       Gefangenenauffeher     19       Gehalt     13       Gehülfe     19, 25       Geriftlicher     23, 25       Gemeinbebiener     20       Gemeinbepforften     20       Gemeinbepflegerinnen     18f       Gemeinberechner     23 |

| Anl. 1. Anleitung d. RBA.s,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ven Kreis der vers. Pers. betr. 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| al-main Safety a det to and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gaithianan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gemeindeschried 20<br>Gemeindeschreiber 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Heilbiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gemeindeldmied 29, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | heilgehülfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gemeinbeschreiber 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gairan 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gemeindestraßenwärter 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deizer 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gemeindevorsteher 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deuerlinge 36 Here Thätigteit 21, 23, 24, 25 Hoffmager 32 Hoffmager 23 Hoffmager 23 Hoffmager 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Genossenschaftskafirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 556ana Thatiakait 01 02 04 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chaldent and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solicie Lightigien 21, 25, 24, 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wold fact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sofrachunget                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Geschlecht 6 Gesellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Salzahfuhr 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Hatallishaitaninnan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งับเลอย์ทเทา 38<br>เข้าใสถาร์ยา 48<br>เข้าให้การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลาย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิทยาลิย์การสาราชาวิย |
| Water phaitenfloor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sühnanguganichnaidar 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Kotroi Samaflar 24 m 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sinfictungenfunctuet 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Generic als Saver der Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Antiamager 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| markidast per oc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mason 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gellishafterinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jahresarbeitsverdienst 26<br>Joiotenanstalten 18 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Charlet hughing, studett. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chiefenanitaltan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Haupannantan 94 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gouvernanten 24, 25<br>Gouverneure, Bedienstete von<br>G. im Ausland 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carbustria 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ct im Olugians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Guaniaura 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Unahaftaaninnan 24 a 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Surana Ornatana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (dustificationer 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cularbar in Musland 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Guttatutolleli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Suitmann 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gutsfermiah 90 90 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Supalibarrantuar 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Outstainted 20, 23, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (Kutanarmaltar 20 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carron anita Itan 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gradbyflegerinnen         34 g, 37           Gradbyflegerinnen         17           Gratifikationen         17           Gutsgärtner         37           Gutsgärtner         20, 29, 42           Gutsverwalter         20, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Shouthing   Shouthing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gutsverwalter 20, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\Re.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\Re.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>R.</b><br>Rahnbauer 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>R.</b> Rahnbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>R.</b> Rahnbauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Handler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>K.</b> Rahnbauer . 42 Ralfanien . 19 Ralfulatoren . 23 Rammueriäger . 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| \$\text{Higher}\$. \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{53} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rahnbauer     42       Ralfanien     19       Ralfulatoren     23       Rammerjäger     53       Ransleibiener     19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$\text{Higher}\$. \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{53} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rahnbauer     42       Ralfanien     19       Ralfulatoren     23       Rammerjäger     53       Ransleibiener     19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| \$\text{Higher}\$. \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{53} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kahnbauer     42       Kalfanien     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kanzleibiener     19       Kanzlifi     19       Kafinowirthin     47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| \$\text{Higher}\$. \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{53} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$\hat{Rahnbauer}\$  \text{Rahnbauer}\$  \text{Raffanien}\$  \text{Raffanien}\$  \text{Palfanien}\$  \text{Rahnberinger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Rahnberinger}\$  \text{Palfanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{48}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{48}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{49}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{49}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$\text{Higher}\$. \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{53} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$\hat{Rahnbauer}\$  \text{Rahnbauer}\$  \text{Raffanien}\$  \text{Raffanien}\$  \text{Palfanien}\$  \text{Rahnberinger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Rahnberinger}\$  \text{Palfanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{48}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{48}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{49}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{49}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$\text{Higher}\$. \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{53} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$\hat{Rahnbauer}\$  \text{Rahnbauer}\$  \text{Raffanien}\$  \text{Raffanien}\$  \text{Palfanien}\$  \text{Rahnberinger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Rahnberinger}\$  \text{Palfanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{48}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{48}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{49}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{49}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$\text{Higher}\$. \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{58} \text{Higher}\$ \tag{53} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{54} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$ \tag{56} \text{Higher}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$\hat{Rahnbauer}\$  \text{Rahnbauer}\$  \text{Raffanien}\$  \text{Raffanien}\$  \text{Palfanien}\$  \text{Rahnberinger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Sammerjäger}\$  \text{Rahnberinger}\$  \text{Palfanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{47}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{48}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{48}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{49}  \text{Raffanienwirthin}\$  \text{49}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\texicr{\text{\texict{\tert{\tert{\tert{\tert{\texict{\texi{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{  | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kangleibiener     19       Kanjleibiener     19       Kanjleibiener     47       Kaljenbeaunte     23       Kaljenbeaunte     19       Kaljiere     22, 23, 35       Kalpitrer     34a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\texicr{\text{\texict{\tert{\tert{\tert{\tert{\texict{\texi{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{  | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kangleibiener     19       Kanjleibiener     19       Kanjleibiener     47       Kaljenbeaunte     23       Kaljenbeaunte     19       Kaljiere     22, 23, 35       Kalpitrer     34a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\texicr{\text{\texict{\tert{\tert{\tert{\tert{\texict{\texi{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{  | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kangleibiener     19       Kanjleibiener     19       Kanjleibiener     47       Kaljenbeaunte     23       Kaljenbeaunte     19       Kaljiere     22, 23, 35       Kalpitrer     34a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\texicr{\text{\texict{\tert{\tert{\tert{\tert{\texict{\texi{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{  | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kangleibiener     19       Kanjleibiener     19       Kanjleibiener     47       Kaljenbeaunte     23       Kaljenbeaunte     19       Kaljiere     22, 23, 35       Kalpitrer     34a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\texicr{\text{\texict{\tert{\tert{\tert{\tert{\texict{\texi{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{  | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kangleibiener     19       Kanjleibiener     19       Kanjleibiener     47       Kaljenbeaunte     23       Kaljenbeaunte     19       Kaljiere     22, 23, 35       Kalpitrer     34a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\texicr{\text{\texict{\tert{\tert{\tert{\tert{\texict{\texi{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{  | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kangleibiener     19       Kanjleibiener     19       Kanjleibiener     47       Kaljenbeaunte     23       Kaljenbeaunte     19       Kaljiere     22, 23, 35       Kalpitrer     34a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\text{\text{diabler}}\$. \tag{58} \text{\text{diabler}} \text{\text{diabler}} \text{\text{28}} \text{\text{diabler}} \text{ | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kangleibiener     19       Kanjleibiener     19       Kanjleibiener     47       Kaljenbeaunte     23       Kaljenbeaunte     19       Kaljiere     22, 23, 35       Kalpitrer     34a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\texicr{\text{\texict{\tert{\tert{\tert{\tert{\texict{\texi{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{  | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kangleibiener     19       Kanjleibiener     19       Kanjleibiener     47       Kaljenbeaunte     23       Kaljenbeaunte     19       Kaljiere     22, 23, 35       Kalpitrer     34a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\texicr{\text{\texict{\tert{\tert{\tert{\tert{\texict{\texi{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{  | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kangleibiener     19       Kanjleibiener     19       Kanjleibiener     47       Kaljenbeaunte     23       Kaljenbeaunte     19       Kaljiere     22, 23, 35       Kalpitrer     34a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\texicr{\text{\texict{\tert{\tert{\tert{\tert{\texict{\texi{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{  | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kammerjäger     53       Kangleibiener     19       Kanjleibiener     19       Kanjleibiener     47       Kaljenbeaunte     23       Kaljenbeaunte     19       Kaljiere     22, 23, 35       Kalpitrer     34a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \$\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texict{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\text{\texi{\text{\tert{\texictex{\texi{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\tert{\ter  | Kahnbauer     42       Kalfanten     19       Kalfulatoren     23       Kanmuerjäger     53       Kanzleibiener     19       Kanzlift     19       Kafienbourithin     47       Kaffenboten     23       Kaffenboten     19       Kaffuter     22, 23, 35       Kajtrirer     34 a, 39       Kathenmann     32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riempner 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leichenschauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aneter 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lieferung von Sachen 34 b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Logenichließer 13. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anchfrauen 19 47 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rohn 13_17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| On the Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Only how Dritton on Dritto 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Riempner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Leichenschauer 52 Leieferung von Sachen 34 b Logenschließer 13, 19 Lohn 13—17 Lohn von Dritten, an Dritte 16 Lohnarbeiterstellung 28 Lohnbiener 51, 58 Lohnschm 13, 341 Lohnsuhrwerter 34 a, 49 Lootsen 50, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roffertrager 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lognarveitersteuung 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rohlenzieher 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lohndiener 51, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rokesucherin 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lohnform 13, 34 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Polonieen 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lohnfuhrmerfer 34 a. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GnInrift 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Santier 50 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cammis 90 94 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2001/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mullinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kommijionsjadtnant 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rommijionswertmenter 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kommunalverwaltung 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Magistratsmitglieder 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ronstrutteure 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mafler 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Confulenten 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maichinisten 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cantuly Maxianitata han Q 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ma Saura 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auffutti, Septemplete boli st. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m-t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Montroleur eines Bergnugungs=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | marrojen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lotals 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maulwurffänger 34m, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontroleur einer Sparkasse . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maurer 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ronzipienten 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maurerpolier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Onrhilechter 49 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Messer (Fruchtmesser u f m ) 341 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carrynaffan (-Cambaania) 25 49 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mon- und Manttmächten 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Autumeller (=Mumpayme) 55, 46, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | miritansi-mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| scottespondenten 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mattatutetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nonjuln, Bedienstete von N. 3 Nontroleur eines Vergnügungs= Lotals . 19 Nontroleur einer Spartasse . 20 Nonzivienten . 54 Norbssecheter . 42, 44 Norumesser (*Kompagnie) 35, 48, 58 Norrespondenten . 22 Nostgeld 15 Nostsichgeberin 47 Nortsichgeberin                                                                                                                                                                                                                   | Weilitärmusifer 18 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rosttischgeberin 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Militärpädagogium 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aramer 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mitrheder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Granfenfassen 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mitunternehmerschaft 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oranfannifogarinnan 18 f 19 55 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mahallitahar 19 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Quantantiantan 101, 10, 55, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Manageringun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mtuiteitibuttet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | murgentunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| uriegsjatise, austanotiae 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mangarate 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rüfer 36, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mühlenflicker 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rüster 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Musiker 19, 25, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rulturarbeiter . 31, 34 m. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Musikapelle 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Quitusheamte indische 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Musitlehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Qualitandiahuna 95 25 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2200/1000/000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kofttijdigeberin     47       Krämer     58       Krantentasjen     20       Krantenpslegerinnen     18 f, 19, 55, 58       Krantenwärter     55       Kreigsschiffe, ausländische     2       Küfer     36, 42       Küfter     23       Kulturarbeiter     31, 34 m, 36       Kultursbeamte, jübische     25       Kunstausübung     25, 35, 56                                                                                                                         | Magistratēmitglieber 25 Matler 45 Matler 45 Maidinisten 27 Masiginre 55 Matvosen 27 Manser 34m, 36 Manrer 43 Manrerposier 19 Messer 19 Messer 19 Militārbiens 18 Militārbiens 24 Mitrheber 35, 50 Mitnuternehmerschaft 35 Mobelsser 19, 56 Movgensrauen 53 Mibsarte 42 Militarpies 42 Militarpies 35 Mihsarte 42 Militarpies 35 |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rachtwächter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ¥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Machtmächter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wäharinnan 24a 44 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Läuter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Material 540, 44, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Landrathsgehülfe 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maturalvezuge 14, 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Landwirthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Raturalien 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Randmirthschaft 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Octrinonmäntanin 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| O-Kana-Ytan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ofenreiniger 34 g, 43<br>Offiziere, Bedienstete von D.<br>im Ausland 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eevensuitet 5, 57, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ofenreiniger 34 g, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lehrer 9, 24, 25, 26, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Offiziere. Bedienstete von D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lehrlinge 15a, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | im Musland 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leichdornschneiber 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leichenhestattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reichenhitterin 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Raichantrau 00 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prachtnarträga 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Origination 29, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>\$.</b><br><b>Bachtverträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Q.       Landrathsgehülfe     23       Landrathsgehülfe     23       Landrathsgehülfe     23       Landrathsgehülfe     36       Latrinenwärterin     36       Latrinenwärterin     5, 57, 58       Lehrer     9, 24, 25, 26, 58       Lehrer     5, 57, 58       Lehrer     9, 24, 25, 26, 58       Lehrer     52       Leidenveridmeiber     15 a, 19       Leidenbestattung     52       Leidenfeiterin     52       Leidenfriau     29, 52       Leidenfagerin     52 | punet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Bächter         58           Bartfifder         40           Benfion         9, 10           Benfionat         20           Börtner         15 c           Blätterinnen         34 c, 44           Bolizeibiener         19           Bortier         15 c           Brivatförfer         20           Brivatförfer         24           Brivatförfer         24           Brivatförfer         24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schauspieler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bartfifcher 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schauftellungen 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Benfion 9, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schenfung 18 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Renfinat 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scheuerfrauen 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bförtner 15 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schiffahrt 2, 4, 13, 27, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Blätterinnen 34 c. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Scheuerfrauen 53<br>Schiffahrt 2, 4, 13, 27, 50<br>Schiffahrtsbetriebe, ausländische 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bolizeidiener 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schiffer 27<br>Schiffsbesatzung 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bortier 15 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schiffsbesatung 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brivatförster 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brivatlehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schiffsjungen 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Privatschulen 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schiffstnecht 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brivatfefretäre 23<br>Brobezeit von Beamten 9<br>Brovision 13<br>Brovisionsreisende 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schiffspächter 30, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Probezeit von Beamten 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schlackenschläger 31, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Provision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schlächter 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Provisionsreifende 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schmiede 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prozegagenten 54<br>Pumpenmacher 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schmiedgeselle 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pumpenmacher 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schneider 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schneiderinnen 44, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schreiber 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schreiberin 34c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Radfahrlehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schuhmacher 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rechnungsführer 20, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schulschwestern 18f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Regiebauten 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schulvorsteher 24, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Regiminelle Aufgaben 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schutzgebiete 2, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rabfahrlehrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schiffslungen 27 Schiffslungen 27 Schiffslungen 27 Schiffslungen 30, 50 Schlackenichläger 31, 41 Schlackenichläger 31, 41 Schlackenichläger 42 Schmiebe 42 Schmieberen 44 Schmeiber 44 Schneiber 19 Schreiber 19 Schreiber 19 Schreiber 24 Schulfalweitern 34 Schulfalweitern 24 Schulfalweitern 24 Schulfalweitern 24 Schulfalweitern 24 Schulfalweitern 24 Schulfalweitern 25 Schulfalweitern 20 Schulfalweitern 20 Schulfalweitern 20 Schulfalweitern 20 Schulfalweitern 20 Schulfalweitern 20 Schulfalweitern 30 |
| Reinmachefrauen 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seelnonne 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reisende 22, 34d. g, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seelootsen 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Reitlehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seeichiffe 2, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reitschule 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gefretare 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Religionsausübung 18f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gelbstandigfeit 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rendant einer Spartage 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Selbitverlicherung 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reporter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Signalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reprajentantinnen 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soldatenstand, Berjonen d. S. 18a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rejervewager 29, 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spanndienste 36<br>Spartasse 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rettungshauser 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spartage 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mitten and | Spezialitaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mitthanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spielen auf Theilung 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mover 34 c. m, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spatialitäten   20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subsection 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sprachlegrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ruhagaha (tanunganan 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Staatsangenorigien 5, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mujegenatisemplanget 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stattradurar 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stabtroisonba 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gtabtishnaihan 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sachnerständige 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stadtreisende 45 Stadtschreiber 23 Standesbeamte 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sädefliderin 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Statistischer Hulfsarbeiter 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sänger 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Steinhrecher 31 34 4 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sattler 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Steinbrecher 31, 34 e, 41<br>Steinklopfer 32, 34 e, 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Schäfer 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stellmacher 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cachverständige     341       Cädesliderin     44       Cänger     25       Cattler     42       Chäfer     14       Chäfer     29       Charmitte     47       Charmitte     47       58     47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Steuerleute 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Echantwirthe 47 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Steuerleute 27<br>Stiftungsverwalter 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schankwirthe 47, 58<br>Scharwerker 16, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Störhandwerfer 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cittyanoitette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m *** - ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stornagerin 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Versicherungsanstalten 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Strafgefangene 18d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Versicherungsrecht 57 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Störnäherin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Vertretung 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strakenkehrer 34 e. g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Berwalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Straßententrobunt 15,134m, 43         Straßentehrer       34 e. g         Straßenwärter       43         Striderinnen       44, 58         Stüdlohn       13         Stubirenbe       24         Stundenfrauen       53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rermanhtichaft 18c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strictorinnen 44 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Richauffäufer 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ctitatiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wiekkestrinen 24. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dieniuntitet 544, 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Studirende 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bienmatier 34 m, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stundenfrauen 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Biehichneider 34a, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biehwäscher 34 a, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - <b>T</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Volksbanken 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Korheter Korfänger 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tabakpflanzerin 33 m, 36<br>Tänzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Berficherungsanstalten         20           Berficherungsrecht         57 ff.           Bertretung         12           Berwalter         20, 36           Berwalthich 18c         45           Biehauftäuser         45           Biehfastriver         34 a, 39           Biehmaster         34 a, 4, 39           Biehmäscher         34 a, 39           Biehmäscher         34 a, 39           Botsbauten         20           Borbeter, Borsänger         25           Borbalten von Geräthschaften         34           Bortsbeschen         20 |
| Tänger 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vorschußverein 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Total backen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soriaja Boetetii 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tujetvettet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Iniget     25       Tafelbeder     53       Tagelohn     13       Talltymänner     48       Tantieme     14       Tanjehrer     24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Launmanner 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lantieme 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waarenaustrager 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tanzlehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wachfrauen 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tapezierer 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wächter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taschengeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wäger 19, 29, 341, 48, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tarator 29. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bägergenossenschaft 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Technifer 21, 25, 26, 58 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baicherinnen, Baichfrauen 34 c. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Technifum 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bagner 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Thierheilfundige 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Martefrauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thieraucht 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Baarenausträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tifchaeherin 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Megemärter 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tijdyler 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Meihnachtagratifitationen 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tabtengräher 34m 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Moiner 34 g 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tonfhindar 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maitarnariicharuna 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Torfmaklar 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Markmaistar 21 58 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trichinguichanan EE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wisianaphaitan 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tringer (Van                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 03:756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zimigerbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25ttbljettet 15, 54ttl, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Innzlehrer         24           Inegzierer         42           Infengelb         15 b           Infengele         15 b           Ingator         29, 48           Icchniter         21, 25, 26, 58a           Icchniten         24           Ibierzheiftunbige         39           Ibierzhuft         39           Iifigeberin         47           Iifigher         42           Iobtengräber         34m, 52           Iopfoinber         44           Iorfmafler         45           Iridinenifhauer         55           Irintgelber         16, 17           Iinder         43           Iurnlehrer         24 | ## Basser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lurniegrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wirinjajajisgejiiwe 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | asomenpliegerinnen 19, 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wohlthatigteit 18e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wollfammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uhrmacher 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wollspinner 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unfreiheit 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wundarzneidiener 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unparteiische 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unitandiae Arheit 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unterheamte 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Unterhalt freier 15 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reichensehrer 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Unübertraabarfeit 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reichner 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| uninvertitugouttett 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Paitungkaukträger 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| on .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quitung & harichteritatter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ₽.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dicharianhrannar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mantilauma ata Giatait 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Disalan 19 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beilingungsjanigieit 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stegtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Serraufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Summermann 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Berpstegungsstationen 18 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gugenerinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Topfinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Buichneider 22, 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Unlage 2.

## Bekanntmachung

des Bundesrats betreffend die Erstreckung der Berjicherungspflicht nach dem Invaliditäts. und Altersverficherungsgefeke auf die Sausgewerbetreibenden der Tabatfabritation; vom 16. Dezember 1891.

(RGB1. 1891 S. 395.)

Auf Grund ber §§ 2, 109 und 1101) bes Gesetes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, bom 22. Juni 1889 (Reichs-Gefethl. S. 97) hat der Bundesrath

beichlossen, was folat:

1. Die Versicherungspflicht nach § 1 des Gesetzes, be= treffend die Invaliditäts= und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gefethl. S. 97) wird auf folche felbständige Gewerbetreibende (Hausgewerbetreibende) erstreckt, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden (Kabrifanten, Kabriffaufleute, Sandelsleute) mit der Herstellung oder Bearbeitung von Cigarren oder anderen Tabakfabrikaten beschäftigt werden, und zwar auch dann, wenn diese Sausgewerbetreibenden die Roh- oder Hilfsstoffe selbst beschaffen, und auch für die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten.

Vorstehende Bestimmung findet keine Anwendung auf jolche Hausgewerbetreibende, welche das Geschäft regelmäßig für eigene Rechnung betreiben und nur gelegentlich von anderen Gewerbetreibenden für deren Rechnung beschäftigt

werben.

2. Die Versicherung erfolgt bei derjenigen Versicher= ungsanstalt, in deren Bezirk sich der Betriebssitz des Haus-gewerbetreibenden befindet. Die Lohnklasse, in welcher die Versicherung erfolgt, bestimmt sich nach den Vorschriften des § 222) bes Gesetze. Dies gilf auch für diejenige Zeit, während welcher die Hausgewerbetreibenden für eigene Rechnung arbeiten.

<sup>1)</sup> jest: §§ 2 u. 141—143. 2) jest: § 34.

3. Die hausgewerbetreibenden haben die Beiträge für ihre eigene Versicherung selbst dadurch zu entrichten, daß sie die den schuldigen Beiträgen entsprechenden Marken in ihre

Quittungkarten einkleben.

Für jede volle oder angefangene Kalenderwoche sind die Beiträge spätestens an bemjenigen Tage zu entrichten, an welchem die Abrechnung mit dem Fabrikanten ober, wenn die Beschäftigung für mehrere Fabrikanten stattfindet, mit einem derselben erfolgt.

Die Sausgewerbetreibenden, welche es unterlassen, die Beiträge für ihre Versicherung gemäß vorstehender Vorschrift zu entrichten, unterliegen der Strafbestimmung des § 1431)

des Gesetes.

Die versicherungspflichtigen Hausgewerbetreibenden haben auch für diejenige Zeit, während welcher sie das Geschäft auf eigene Rechnung betreiben, für ihre eigene Versicherung Zusatzmarken nicht beizubringen.2)

Bezüglich der Beiträge der Sausgewerbetreibenden für ihr Hülfspersonal (Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge) hat es bei den bestehenden allgemeinen Vorschriften sein Bewenden.

4. Die von den Hausgewerbetreibenden für sich und ihr Hülfspersonal verwendeten Marken sind sofort nach erfolgter Ginklebung nach den hiefür geltenden allgemeinen Be-

stimmungen zu entwerthen.

5. Auf bem im § 1123) des Gesetzes vorgesehenen Wege kann angeordnet werden, daß die Beiträge für die Hausgewerbetreibenden von diesen zum Einzug gebracht werden. In diesem Falle finden die Bestimmungen der Biff. 3

Abi. 1 bis 3 feine Anwendung.

6. Die Sausgewerbetreibenden find verpflichtet, über die von ihnen im Gewerbebetriebe beschäftigten versicherungs= pflichtigen Hulfspersonen Verzeichnisse zu führen, aus welchen fich insbesondere die Dauer der Beschäftigung der letteren ergiebt. Sie haben diese Verzeichnisse den fie beschäftigenden Fabrikanten 2c. auf Verlangen zur Brüfung vorzulegen. Die für den Betriebssitz des Sausgewerbetreibenden zuständige

jest: § 176.
 Dieser Absa gilt nicht mehr.
 jest § 148.

untere Verwaltungsbehörde ift befugt, Borschriften über die Kührung dieser Verzeichnisse zu erlassen und die ordnungsmäßige Führung sowie die Vorlegung der Verzeichnisse durch Gelbstrafen bis zu fünfzig Mart zu erzwingen.

7. Die Fabrifanten 2c. sind verpflichtet, den für ihre Rechnung arbeitenden Sausgewerbetreibenden bei der Abrechnung die Sälfte derjenigen Beiträge zu erstatten, welche die letteren für sich und für die von ihnen beschäftigten versicherungspflichtigen Hülfspersonen entrichtet haben.

Sind die Beiträge ohne Zustimmung des Fabrifanten in einer höheren als der gesetstich vorgeschriebenen Lohntfasse entrichtet, so bemißt sich der Erstattungsanspruch nur nach letterer Lohnklasse. Der Anspruch erstreckt sich höchstens auf die für die beiden letten Abrechnungsperioden entrichteten beziehungsweise fällig gewordenen Beitrage.

Kur die Dauer vorübergehender Beschäftigung für eigene Rechnung hat der Hausgewerbetreibende den vollen Beitrag für seine Person, beziehungsweise ben halben Beitrag

für seine Sulfspersonen selbst zu tragen.

Die Borschriften ber §§ 147 und 1481) des Gesetzes finden auf die Fabrifanten 2c. in ihrem Berhältnif zu ben

Sausgewerbetreibenden entsprechende Anwendung.

8. Waren die Sausgewerbetreibenden während der Beitragsperiode für mehrere Fabrikanten 2c. oder für eigene Rechnung und einen oder mehrere Fabrikanten beschäftigt, fo ift die dem Arbeitgeber zur Laft fallende Sälfte der Beitrage vorbehaltlich anderweiter Vereinbarung auf die fämmtlichen betheiligten Fabrikanten oder zutreffendenfalls auf diese und den Hausgewerbetreibenden nach Verhältniß der für die Herstellung oder Bearbeitung der Fabrifate erforderlich gewesenen oder für erforderlich zu erachtenden Zeit zu vertheilen.

9. Die Fabrikanten 2c. find berechtigt, die Verpflicht= ungen des Arbeitgebers für ihre Hausgewerbetreibenden und deren Hulfspersonen gang oder jum Theil selbst zu über-

nehmen.

Von der erfolgten Uebernahme hat der Fabrifant der

<sup>1)</sup> jest: §§ 180 u. 181.

unteren Verwaltungsbehörde Kenntniß zu geben, welche dem zuständigen Organe der Versicherungsanstalt und in den Källen des § 1121) des Gesetzes den mit der Einziehung der Beiträge und der Entgegennahme der Meldungen betrauten

Stellen Nachricht giebt.

Soweit es sich um die Entrichtung der Beiträge für die Sausgewerbetreibenden selbst handelt, konnen den Fabrikanten die Verpflichtungen der Arbeitgeber von der für ihren Betriebsfit zuständigen unteren Verwaltungsbehörde auferlegt werden. Sosern letteres geschieht, finden binnen zwei Wochen nach der Zustellung der die Verpslichtung aussprechenden Verfügung die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde statt; dieselbe entscheidet endgültig.

10. Streitigkeiten, welche aus Anlag vorstehender Bestimmungen zwischen ben Organen der Versicherungsanstalten einerseits und den Fabrikanten, Hausgewerbetreibenden oder deren Hulfspersonen andererseits oder zwischen den Fabrikanten und den Hausgewerbetreibenden darüber, ob und welche Beiträge zu entrichten sind, entstehen, werden nach § 122,2) Streitigkeiten über Berechnung und Anrechnung der für Sausgewerbetreibende oder deren Sulfspersonen zu entrichtenden Beiträge nach § 1243) des Gesetzes entschieden.

11. Soweit im Vorstehenden feine besonderen Bestimmungen getroffen find, erfolgt die Erhebung der Beitrage für die Hausgewerbetreibenden nach den für die Durchführung der Invaliditäts= und Altersversicherung erlaffenen all= gemeinen Vorschriften.

12. Die vorstehenden Bestimmungen treten am 4. Januar 1892 in Rraft.

<sup>1)</sup> jest: § 148.

jest: § 155. 3) jest: § 157.

Unlage 3.

### Bekanntmachung

betreffend die Juvaliditäts- und Altersversicherung von Hausgewerbetreibenden der Textilindustrie; vom 14. März 1894 und 9. November 1895.

(RGBl. 1894 S. 324 bezw. 1895 S. 452.)

Auf Grund der §§ 2, 109, 1101) des Gesetzs, bestressend die Juvaliditätssund Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichsschessels). S. 97) hat der Bundesrath nachstehende Vorschriften über die Juvaliditätssund Altersversicherung von Hausgewerbetreibenden der Textilindustrie beschlossen:

1. Die Versicherungspflicht nach § 1 des Gesetzes, bestreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Gesetzelb. S. 97) wird auf solche selbständige Gewerbetreibende (Hausgewerbetreibende) erstreckt, welche in eigenen Betriebsstätten im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibenden (Fabrikanten, Fabrikkanfsleute, Handelssleute) mit Weberei und Wirkerei beschäftigt werden, und zwar auch dann, wenn diese Hausgewerbetreibenden die Rohs oder Hisstoffe selbst beschäften, und auch sir die Zeit, während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung arbeiten. Zur Wirkerei gehört auch die Masschinensstrickerei.

Die Versicherungspflicht erstreckt sich auch

a) auf die Rebenarbeiten — Spulerei (Treiberei), Scheererei, Schlichterei u. s. w. —, welche zur Herstellung von Geweben, Gewirken und sonstigen Erzeugnissen der Textilsindustrie ersorderlich sind, sowie

b) auf die weitere Bearbeitung oder Berarbeitung — Appretirung, Konfektion u. s. w. — der Gewebe und Wirkswaaren, soweit diese Arbeiten in den Betriebsstätten der Hausweber oder Hauswirker nebenher ausgeführt werden.

Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwendung

<sup>1)</sup> jeht: §§ 2 u. 141—143. 2) Bgl Reger XV S. 65 ff., 127 ff., 142; XVI S. 7 ff., 62, 85, 136; XVII S. 2 ff., 46 ff., 78, 170; XVIII S. 99 ff., 145; XIX S. 128 ff.

a) auf Personen, welche das Geschäft regelmäßig für eigene Rechnung betreiben und nur gelegentlich von anderen Gewerbetreibenden für deren Rechnung beschäftigt werden;

b) auf Personen, welche in dem Betriebe des Hausgewerbes nur gelegentlich, oder zwar in regelmäßiger Biedertehr, aber nur nebenher und in so geringem Umfange thätig sind, daß der hieraus erzielte Verdienst zum Lebensunterhalt nicht ausreicht und zu den Versicherungsbeiträgen nicht in entsprechendem Verhältniß steht;

c) auf Personen, welche in einem anderen, die Bersicherungspflicht begründenden regelnäßigen Arbeits- oder Dienstverhältniß zu bestimmten Arbeitgebern stehen und, ohne dieses Berhältniß zu unterbrechen, das Hausgewerbe nur nebenher, sei es regelmäßig, sei es nur gelegentlich, be-

treiben.

2. Die Versicherung erfolgt bei derjenigen Versicherungsanstalt, in deren Bezirk sich der Vetriebssitz des Hausgewerbetreibenden besindet. Die Lohnklasse, in welcher die Versicherung erfolgt, bestimmt sich nach den Vorschriften des § 22¹) des Gesetzes. Dies gilt auch für diezeinige Zeit, während welcher der Hausgewerbetreibende für eigene Rechnung arbeitet.

3. Die Hausgewerbetreibenden haben die Beiträge für ihre eigene Versicherung selbst dadurch zu entrichten, daß sie den schuldigen Beiträgen entsprechenden Marken in ihre

Quittungsfarten einfleben.

Für jede volle oder angesangene Kalenderwoche, in welcher der Hausgewerbetreibende für eigene oder fremde Rechnung beschäftigt war, sind die Beiträge spätestens an demjenigen Tage zu entrichten, an welchem die nächste Absrechnung mit dem Fabrikanten oder, wenn die Beschäftigung für mehrere Fabrikanten stattsindet, mit einem derselben erfolgt.

Die Hausgewerbetreibenden, welche es unterlassen, die Beiträge für ihre Versicherung gemäß vorstehender Vorschrift zu entrichten, unterliegen der Strasbestimmung des § 1432)

des Gejeges.

<sup>1)</sup> jest: § 134. 2) jest: § 176.

Die versicherungspflichtigen Hausgewerbetreibenden haben auch für diejenige Zeit, während welcher sie das Geschäft auf eigene Rechnung betreiben, für ihre eigene Bersicherung Zusapmarken nicht beizubringen.1)

Bezüglich der Beiträge der Hausgewerbetreibenden für ihr Hulfspersonal (Gesellen, Gehülfen, Lehrlinge) hat es bei den bestehenden allgemeinen Vorschriften sein Bewenden.

4. Die von den Sausgewerbetreibenden für sich und ihr Hülfspersonal verwendeten Marken sind sofort nach erfolgter Einklebung dadurch zu entwerthen, daß auf denselben handschriftlich ober mittelft eines Stempels der Entwerthungstag in Zahlen angegeben wird (vergl. Ziff. II Rr. 3a der Bekanntmachung vom 24. Dezember 1891, Reichs-Gesehbl. S. 401).

5. Auf dem im § 1122) des Gesetes vorgesehenen Wege fann angeordnet werden, daß die Beiträge für die Sausgewerbetreibenden von diefen zum Ginzug gebracht werden. In diesem Falle finden die Bestimmungen der Biff. 3 Abf. 1 bis 3 und der Biff. 4 keine Anwendung, und find die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden Marken alsbald nach beren Ginklebung nach Maggabe ber von der Landescentralbehörde getroffenen Anordnungen zu entwerthen.

6. Die Fabrifanten u. f. w. sind verpflichtet, den für ihre Rechnung arbeitenden Hausgewerbetreibenden bei der Abrechnung die Salfte desjenigen Betrages für Beitrags= marken zu erstatten, welcher auf die zur Herstellung der Arbeit durch einen Arbeiter im Durchschnitt annähernd er-

forderliche Zeitdauer entfällt.

Bei der Berechnung des zu erstattenden Betrages wird Die Woche zu fechs Arbeitstagen, und der Arbeitstag, sofern nicht durch die für den Betriebssit des Sausgewerbetreibenden zuständige untere Verwaltungsbehörde eine andere Zeit als Arbeitsbauer allgemein festgeset wird, zu elf Arbeitsstunden gerechnet. Bruchtheile von Pfennigen werden zu Laften des Fabrifanten auf volle Pfennige nach oben abgerundet.

Die Erstattung erfolgt auch dann nach dem Werth

<sup>1)</sup> jest bedeutungslos.
2) jest: § 148.

der für den Hausgewerbetreibenden jelbst zu verwendenden Marken (§ 22 ½) des Gesetzes), wenn bei der Arbeit verssicherungspssichtigte Hülfspersonen verwendet worden sind. Eine höhere als die gesetzlich vorgeschriebene Lohnklasse (§ 22 ½) des Gesetzs ist dei der Erstattung nur dann zu Grunde zu legen, wenn der Fadrikant der Verwendung von Warken der höheren Lohnklasse ausdrücklich zugestimmt hat.

7. Bei Streitigkeiten über die bei der Erstattung (Ziff. 6) in Ansab zu bringende Arbeitsdauer entscheidet auf Antrag eines Theiles die für den Betriebssis des Hansgewerbetreibenden zuständige untere Berwaltungsbehörde end-

gültig.

Dieselbe ist besugt, einen Sachverständigen zu ernennen, welcher auf Antrag eines Theiles, auch ohne daß ein Streitssall vorliegt, den Zeitbedarf abzuschäßen hat. Die Fadrikanten u. j. w. haben bei der Abrechnung denjenigen Betrag zu erstatten, welcher auf die abgeschäßte Arbeitszeit entfällt. Wird demnächst im Streitfall eine andere durchschrichtlich Arbeitsbauer sessellt, so ist die Differenz nachträglich auszugleichen

Die Versicherungsanstalt ist besugt, für die Verechenung des vom Fabrikanten u. s. w. zu erstattenden Betrages weitere Bestimmungen zu erlassen. Dieselben bedürsen der Genehmigung des Reichs-(Landes-)Versicherungsamts.

8. Die Hausgewerbetreibenden können mit den Fabristanten u. s. w. vereinbaren, daß letztere bei der Abrechnung die Hälfte desjenigen Betrages zu erstatten haben, welchen die Hausgewerbetreibenden für sich und die von ihnen beschäftigten versicherungspslichtigen Hülfspersonen für Beitragsmarken thatsächlich entrichtet haben. Ist der Hausgewerbetreibende von mehreren Fabrikanten u. s. w. beschäftigt, so hat sich eine solche Bereindarung auch darauf zu erstrecken, wie der von ihnen zu erstattende Gesammtbetrag auf die einzelnen Fabrikanten u. s. w. zu vertheilen ist.

9. Die Fabrikanten u. j. w. sind berechtigt, die Berspsichtungen des Arbeitgebers für ihre Hausgewerbetreibenden und die von denselben beschäftigten versicherungspflichtigen Hülfspersonen ganz oder zum Theil selbst zu übernehmen.

<sup>1)</sup> jett: § 34.

Von der erfolgten Uebernahme hat der Fabrifant der unteren Berwaltungsbehörde Kenntniß zu geben, welche dem zustän-digen Organe der Versicherungsanstalt und in den Fällen des § 112°) des Gesetzes den mit der Einziehung der Bei-träge und der Entgegennahme der Meldungen betrauten Stellen Nachricht giebt.

Soweit es sich um die Entrichtung der Beiträge für die Hausgewerbetreibenden selbst handelt, fönnen den Fabrifanten u. f. w. die Berpflichtungen der Arbeitgeber von der fanten u. 1. w. die Verpflichtlungen der Arbeitgeber von der für ihren Betriedssitz zuständigen unteren Verwaltungsbehörde auserlegt werden. Gegen eine Anordnung dieser Art sindet binnen zwei Wochen nach der Zustellung die Beschwerde an die höhere Verwaltungsbehörde statt; dieselbe entscheidet endgültig. In den Fällen der Absätze 1 und 2 sinden die Vorsichtische Statten der Jiff. 6 und 7 seine Anwendung. Velduckspielich

alsdann die allgemeinen Vorschriften des Gesetzes hinsichtlich der Beitragsentrichtung durch die Arbeitgeber entsprechend auf die Fabrikanten u. s. w. anzuwenden, und es ist die Hälfte der entrichteten Beiträge von den Versicherten zu erstatten.

10. Die Hausgewerbetreibenden sind in den Fällen der Ziff. 8 und 9 verpflichtet, über die Dauer ihrer Beschäftigung für eigene Rechnung und über die von ihnen im Gewerbebetriebe beschäftigten versicherungspflichtigen Hülfspersonen Verzeichnisse zu führen, aus welchen sich insbesonbere die Dauer der Beschäftigung der letztern ergiebt. Sie haben diese Verzeichnisse den sie beschäftigenden Fadrifanten u. j. w. auf Verlangen zur Prüfung vorzulegen. Die für den Betriebssitz des Hausgewerbetreibenden zuständige untere Verwaltungsbehörde ist befugt, Vorschriften über die Führung dieser Verzeichnisse zu erlassen und die ordnungsmäßige ftrasen bis zu fünfzig Mark zu erzwingen.

11. Für die Dauer vorübergehender Beschäftigung für

eigene Nechnung haben die Hausgewerbetreibenden den vollen Beitrag für ihre Person, beziehungsweise den halben Beistrag für ihre Hüspersonen selbst zu tragen.

<sup>1)</sup> jett: § 148.

Die Borjdriften der §§ 147 und 1481) des Gejeges finden auf die Fabrikanten u. j. w. in ihrem Berhaltniß zu den Sausgewerbetreibenden entiprechende Unwendung.

Die Einrechnung des von dem Arbeitgeber den Sansgewerbetreibenden zu erstattenden Betrages in den Arbeits-verdienst ift unzulässig und ohne rechtliche Wirkung.

12. Streitigkeiten, welche aus Anlaß vorstehender Bestimmungen zwischen den Organen der Versicherungs-anstalten einerseits und den Fabrikanten, Hausgewerbetreibenden oder deren Sulfspersonen andererseits oder zwischen den Fabrikanten und den Sausgewerbetreibenden darüber, ob und welche Beiträge zu entrichten find, entstehen, werden nach § 122 2', Streitigkeiten über Berechnung und Unrech-nung ber für hausgewerbetreibende ober beren hulfspersonen zu entrichtenden Beiträge, unbeschadet der Bestimmung in 3iff. 7, nach § 1242) bes Gesetzes entschieden.
13. Soweit im Vorstehenden keine besonderen Bestim-

mungen getroffen find, erfolgt die Erhebung der Beitrage für die Sausgewerbetreibenden nach den für die Durchführung der Anvaliditäts= und Altersversicherung erlassenen allge=

meinen Vorschriften.

14. Die porstehenden Bestimmungen treten am 2. Juli

1894 in Rraft.3)

Für Versicherte, welche auf Grund der vorstehenden Bestimmungen der Invaliditäts- und Altersversicherung unterftehen, tritt, wo nach §\$ 156, 157, 159 und 1604) der Beitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes entscheidend ift, an bessen Stelle der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmungen.

<sup>1)</sup> jeht: §§ 180 u. 181. 2) jeht: §§ 155 bezw. 157. 3) bezw. 1. Januar 1896 gemäß der Bekanntmachung vom 9. November 1895. Bgl. A. N.\* v S. 221 f. Nr. 431 f. (Reger XV S. 72 ff.). 4) jest: §§ 189, 190, 192 u. 195.

### Zsekanntmachung

des Bundesraths, betreffend die Befreiung vorübergehender Dienstleistungen von der Bersicherungspslicht gemäß § 4 Abs. 1 des Invalidenversicherungsgesehes. Bom 27. Dezember 1899.

(RGBI. S. 725.)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Invalidenversicherungssegesehes (RGBl. S. 436) hat der Bundesrath beschlossen, daßes dei den unter dem 24. Dezember 1891 (RGBl. S. 399), 24. Januar 1893 (RGBl. S. 5) und 31. Dezember 1894 (RGBl. S. 543) veröffentlichten Bestimmungen über die Besteiung vorübergehender Dienstleistungen von der Versischerungspflicht mit den aus der nachstehenden Fassung sich ergebenden Veränderungen sein Bewenden behalten soll.)

Vorübergehende Dienstleiftungen sind danach als eine die Versicherungspflicht begründende Beschäftigung (§ 4 Abs. 1 des Invalidenversicherungsgesetzes) dann nicht anzuschen, 2)

- 1. wenn sie von solden Personen, die berufsmäßig Lohnarbeit überhaupt nicht verrichten
  - a) nur gelegentlich, inbesondere zu gelegentlicher Aus-
  - b) zwar in regelmäßiger Biederkehr, aber nur nebensher und gegen ein geringfügiges Entgelt, welches für die Dauer der Beschäftigung zum Lebensuntershalte nicht ausreicht und zu den für diese Zeit zu zahlenden Versicherungsbeiträgen nicht in entsprechendem Verhältnisse steht,

verrichtet werden:

2. wenn sie von solchen Berufsarbeitern, die in einem regelmäßigen, die Bersicherungspflicht begründenden Arbeits= oder Dienstverhältnisse zu einem bestimmten Arbeitgeber stehen, ohne Unterbrechung dieses Verhält=

2) Zur freiwilligen Bersicherung sind die nachgenannten Personen gemäß § 14 berechtigt.

<sup>1)</sup> Die angeführten Beschlüsse bes Bundesraths sind durch gegenswärtige Bekanntmachung ersetzt und aufgehoben.

nisses bei anderen Arbeitgebern nebenher, sei es nur gelegentlich zur Aushülse, sei es regelmäßig verrichtet werben.

Dasselbe gilt

3. für Dienstleistungen zur schleunigen Husse bei Unglücksfällen oder Berheerungen durch Naturereignisse oder zur ichleunigen Beseitigung von Berkehrs- oder Betriebsstörungen, sofern diese Dienstleistungen nach ihrer Art die Dauer von zwei Arbeitstagen voraussichtlich nicht übersteigen werden;

4. für Dienstleistungen in Berpflegungsstationen oder ähnlichen Einrichtungen, wenn sie gegen eine Geldentschädigung verrichtet werden, welche nicht als Entgelt für die gelieserte Arbeit, sondern als eine Unterstützung zum Zwecke des besseren Fortkommens gewährt wird;

5. für Dienstleistungen von Bediensteten ausländischer Gisenbahnverwaltungen in Gisenbahnbetrieben des Inlandes, soweit diese Bediensteten in letzteren vorübergehend beschäftigt werden;

6. für Dienstleiftungen im Inlande von Bediensteten ausländischer Betriebe, soweit diese mit einzelnen Betriebshandlungen vorübergehend in das Inland hinübergreisen:

7. für Dienstleistungen des Personals ausländischer Schiffe, die im Binnenschiffahrtsverkehre deutsche Wasserstraßen befahren, sosern nicht diese Schiffe nach der Entscheidung der unteren Verwaltungsbehörde des Veschäftigungsorts (§ 65 Abs. 4 des Invalidenversicherungsgesetzes) im Inlandeinen regelmäßigen Verkehr von erheblicher Dauer untershalten;

8. für Dienstleiftungen auf Seeschiffen im Auslande, wenn sie von solchen Bersonen verrichtet werben, die nicht zur

Schiffsbesatung gehören;

9. für Dienstleistungen von Indiern, Japanern, Chinesen, Masayen, Zanzibariten, Negern und anderen sarbigen Seeseuten auf deutschen Seeschiffen bei der Küstenschiffahrt in assatischen, australischen, ofts oder westafrikanischen Gewässern sowie in dem Verkehre zwischen asiatischen, australischen, oftsuch Kösten deutschen, oftsuch westafrikanischen Höhen deutschen, oftsuch westafrikanischen Höfen der zwischen diesen und europäischen Höfen, in letzterem Verkehre

jedoch nur, wenn es sich um den Dienst in den Kohlenund Kesselräumen der Dampsschiffe handelt und wenn bei der Anmusterung im Auslande zugleich die Rück-

fahrt ausbedungen ift.

Die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten sind ermächtigt, mit Zustimmung des Reichsfanzlers widerruslich anzurdnen, daß und inwieweit vorübergesende Diensteistungen solcher Ausländer, denen der Ausenthalt in Grenzbezirken des Inlandes auf seit bestimmte kurze Zeit behufs Aussiührung vorübergehender Arbeiten behördlich gestattet ist, sowie vorübergehend im Inlande stattsindende Dienstleistungen solcher Ausländer, welche übungsgemäß in Flößereibetrieben beschäftigt werden, im Sinne des Invalidenversicherungssesetzes als eine versicherungspisichtige Beschäftigung nicht anzusehen sind.

Berlin, den 27. Dezember 1899.

Der Reichskanzler. In Vertretung: Graf von Posadowsky.

Anlage 5.

### Bekanntmachung

dis Bundesraths, betreffend die Befreiung von der Bersicherungspflicht auf Grund des § 6 Abs. 2 des Invalidenversicherungsgesehes. Bom 24. Dezember 1899.

(RGB1. S. 721.)

Jur Ausführung vgl. württembergische Min. Verf. vom 10. Januar 1900 (KBl. S. 43). Badische VD. vom 6. Januar 1900 (GVDBl. S. 204).

Auf Grund des § 6 Abj. 2 des Jnvalidenversicherungsgesetzes (RGBl. S. 463) hat der Bundesrath über die Befreiung von der Versicherungspflicht nachstehende Bestimmungen erlassen:

1. Neber Anträge auf Befreiung von der Versicherungspslicht gemäß § 6 Abs. 2 des Invalidenversicherungsgesetze entscheidet die für den Wohnort des Antragstellers und, sosern dieser im Inlande feinen Wohnort hat, die für seinen dauernden Ausenthaltsort zuständige untere Berwaltungsbehörde.

2. Dem Untrag ist nur stattzugeben, wenn folgende Bor-

aussetzungen zusammentreffen:

a) es muß amtlich bekannt oder glaubhaft nachgewiesen sein, daß der Antragsteller in der Hauptsache seinen Lebensunterhalt als Betriebsunternehmer oder anders weit selbständig erwirbt oder ohne Lohn oder Gehalt thätig ist;

b) es muß feststehen, daß für denselben nicht bereits einhundert Wochenbeiträge entrichtet sind oder zu entrichten gewesen wären, wobei Krankheitswochen oder militärische Dienstleistungen (§ 30 Abs. 2) ein=

zurechnen sind;

c) die untere Verwaltungsbehörde muß unter Berüdssichtigung der wirthschaftlichen Lage des Antragstellers und der örtlichen Verhältnisse pflichtmäßig zu der Ueberzeugung gelangt sein, daß der Antragsteller in demjenigen Kalenderjahre, für dessen Dauer die Besteiung von der Versicherungspflicht beantragt wird, entweder nur zu bestimmten Jahreszeiten in nicht mehr als zwölf Wochen, oder zwar zu besliedigen Jahreszeiten, aber insgesammt an nicht mehr als fünfzig einzelnen Tagen Lohnarbeit übersnehmen wird.

Minderjährige bedürfen der Genehmigung des Untrags

durch ihren gesetzlichen Bertreter.

3. Ueber die Befreiung ist dem Antragsteller eine Versicherungsfreikarte in grüner Farbe in der halben Größe der Quittungskarte nach dem anliegenden Muster auszustellen. Für die Ausstellung der Karte kann eine Gebühr von fünf Pfennig erhoben werden.

Die Befreiung gilt für die Dauer des Ralender-

jahrs und für den Umfang des Reichs.

Die Bersicherungsfreikarte ist dem Arbeitgeber bei der Lohnzahlung, im Falle des Einzugsversahrens (§ 148) aber binnen der zur Anmeldung bei der Einzugsstelle vorgesehenen Frist, vorzuzeigen. Geschieht dies nicht,

fo ift der Arbeitgeber verpflichtet, die fälligen Beiträge zu entrichten und der Arbeiter hat sich den entsprechenden Lohnabzug gefallen zu lassen. Dabei sinden die Bestimmungen des § 131 Abs. 2 Anwendung.

4. Die Befreiung ist von der Behörde, welche sie bewilligt hat, zuruckzunehmen, wenn die befreite Berson dies be-

antragt.

Die Befreiung muß von dieser Behörde (Abs. 1) widerrufen werden, wenn sich ergiebt, daß eine der in Biff. 2 unter a und b vorgesehenen Voraussehungen für beren Bewilligung ichon bei der Ausstellung der Bersicherungsfreikarte gefehlt hat ober daß eine dieser Bor-aussetzungen nachträglich in Fortfall gekommen ift.

Ergiebt fich, daß die Lohnarbeit des Befreiten während der Geltungsdauer der Berficherungsfreikarte die in Ziff. 2 unter c vorgesehene Dauer wesentlich überschritten hat, so ist die Befreiung für den Rest des Kalenderjahrs von der für die Ausstellung der Ber-sicherungsfreikarte oder für den Beschäftigungsort zuständigen unteren Berwaltungsbehörde zu widerrufen. Ergeht ber Widerruf von einer anderen als derjenigen Behörde, welche die Bersicherungsfreikarte ausgestellt hat, so ist der letteren Behörde unter Darlegung der für den Widerruf maßgebend gewesenen Thatsachen hiervon Mittheilung zu machen.

Die Berficherungsanstalt ift befugt, den Widerruf

der Befreiung zu beantragen.

5. Gegen die Versagung und den Widerruf der Befreiung sowie gegen die Ablehnung des Antrags auf Widerruf ist Beschwerde an die zunächst vorgesetzte Behörde zu= läffig, welche endgültig entscheidet.

- 6. In dem Falle der Burücknahme oder des Widerrufs ber Befreiung ift die Berficherungsfreikarte durch die untere Berwaltungsbehörde des Wohnorts oder dauern= ben Aufenthaltsorts ober des Beschäftigungsorts wieder einzuziehen.
- 7. Durch die Landes-Zentralbehörde wird bestimmt, von welchen Staats- oder Gemeindebehörden die in Biff. 1

bis 4 und 6 den unteren Verwaltungsbehörden zuge-

wiesenen Verrichtungen wahrzunehmen sind. 8. Auf vorübergehende Dienstleistungen, für welche der Bundesrath gemäß § 4 Abs. 1 die Versicherungspflicht allgemein ausgeschlossen hat, sinden diese Bestimmungen keine Anwendung.

Berlin, den 24. Dezember 1899.

Der Reichstangler. In Bertretung: Graf von Posadowsky.

# Dernicherungsfreikarte, für das Kalenderjahr

Rur für die Juvalidenversicherung gültig.

Bor- u. Buname, bei Frauen auch Geburtsname

## Kauptberuf Bohnort

3n

daß der Anhäder diese Karte in der Haupflage seinen Lebensunterhalt als Betriebsunternehmer der" anderentet felbständig ervierbt oder") odne voe Gegalt isstäng ist, disch girt der der der der dischaft girt der Anhäder nich sereite einhaubert Bochanischtege entrichtet find oder zu entrichten gewesen voorei Krantheitsvoogen oder mitikärische Benstleitungen (§ 30 Abs). 2 des In-

baldbenversicherungsgesetzes) anzurechnen sind:

c) daß anzunehmen ist, der Inhaber werde in dem oben bezeichneten Jahre entweder nur zu bezeichnuten der besteichneten Jahre entweder nur zu bezeichnuten Austresseiten in nicht mehr als zwild Woden, oder "den Besteichen Zahreszeiten, aber insgeschannt an nicht mehr als fühfzig einzelnen Zagen Lohnardest wedernen. Umf der besteich Den Bundesrath vom der Berschderungspflicht gemäß § 4. Abs. 1. allgemein besteiten Dienstleistungen findet diese Rarte keine Anwendung.

Den and land the state of the state

Bezeichnung der ausstellenden unteren Berwaltungsbehörde.

Ramengunterfchrift bes Beamten.)

Das Richtzutreffende ist zu durchstreichen.

### Anlage 6.

### Bekanntmachung

bes Bundesraths, betreffend die Entwerthung und Bernichtung von Marten bei der Invalidenversicherung. Bom 9. November 1899.

(RBBl. S. 665.) — Ausf. BD. f. Baden vom 5. Dezember 1899 (GBDBI. S. 803).

Auf Grund der §§ 141, 144, 148, 149, 152, 158, 160, 163 des Anvalidenversicherungsgesetzes hat der Bundesrath über die Entwerthung und Bernichtung der Marken bei der Invalidenversicherung nachstehende Vorschriften beschloffen:

1. Arbeitgeber und Versicherte, welche Marken in die Quittungskarten einkleben, sind zur Entwerthung diefer Marken, soweit sie nur für eine Woche gelten, befugt, soweit sie aber für mehr als eine Woche gelten, verpflichtet.

Durch die Landes=Zentralbehörde kann angeordnet werben, daß bei der freiwilligen Bersicherung (§§ 14, 145 bes Invalidenversicherungsgesetzes) die Bersicherten zur Entwerthung auch derjenigen Marken vervilichtet

find, welche nur für eine Woche gelten.

2. Die die Beiträge einziehenden Stellen (Rrantentaffen, Rnappschaftskassen. Gemeindebehörden und andere von der Landes-Zentralbehörde bezeichnete Stellen, örtliche von der Versicherungsanstalt eingerichtete Hebestellen) find verpflichtet, die den eingezogenen Beiträgen entsprechenden Marken zu entwerthen.

Die gleiche Verpflichtung liegt benjenigen Beamten, welche im Wege des Berichtigungsverfahrens Marken

verwenden, bezüglich dieser Marken ob.

3. Werden Quittungsfarten zur Verlängerung ihrer Gultigfeitsdauer vorgelegt, so ist die Berlängerungsstelle verpflichtet, alle darin befindlichen Marken, soweit sie noch nicht entwerthet sind, zu entwerthen und zugleich auf der Innenseite der Karte handschriftlich oder durch Stempel die Gesammtzahl der in der Karte befindlichen Marken zu permerfen.

4. Diejenigen Organe der Berficherungsanstalten, Behörden oder Beamten, welche die Kontrole der Beitragsentricht= ung ausüben, find befugt, alle in den Quittungstarten befindlichen Marken zu entwerthen, welche noch nicht entwerthet find.

5. Die Entwerthung der Marken liegt in den Fällen zu 1 und 2 demjenigen ob, welcher die Marken einzukleben hat; im Kalle der Entwerthungspflicht foll fie alsbald

nach der Einklebung erfolgen.

6. Die Entwerthung darf nur in der Beise erfolgen, daß auf den einzelnen Marken handschriftlich oder durch Stempel der Entwerthungstag in Zissen, z. B. für den 15. März 1900 "15. 3. 00" oder für den 10. Februar 1901 "10. 2. 01", deutlich angegeben wird. Zur Ent= werthung ift Tinte oder ein ähnlicher festhaltender Farbftoff zu berwenden.

Für das Einzugsverfahren, das Berichtigungsverfahren und die Beitragskontrole kann die Landes= Bentralbehörde eine andere Art der Entwerthung vor-

schreiben ober zulassen.

Undere Entwerthungszeichen find unzuläffig.

7. Marken, welche nicht bereits anderweit entwerthet worden sind, mussen entwerthet werden, sobald die die Marken enthaltende Quittungskarte zum Umtausch eingereicht ist. Diese Entwerthung liegt den Borftanden der Berficherungsanstalten oder anderen von der Landes=Rentral= behörde bezeichneten Stellen ob; fie ift, fofern fie etwa versaumt fein sollte, von jeder Behorbe, an welche bie Karte nach dem Umtausche gelangt, nachzuholen. Die Form der Entwerthung bleibt der entwerthenden Stelle überlassen. Auf der Außenseite der Karte ist handschriftlich ober durch Stempel der Bermert "Entwerthet" ju feten und die entwerthete Stelle zu bezeichnen.

8. Bei der Entwerthung dürfen die Marken nicht unkennt= lich gemacht werden, insbesondere mussen der Geldwerth. die Lohnklaffe und der Rame der Berficherungsanftalt

ersichtlich bleiben.

9. Wer den vorstehenden oder den von der Landes=Zentralbehörde gemäß Biff. 6 Abs. 2 getroffenen Anordnungen

zuwiderhandelt, kann für jeden Kall, sofern nicht nach anderen Vorschriften eine höhere Strafe verwirft ist, von der unteren Verwaltungsbehörde und da, wo die Beitragskontrole Rentenstellen übertragen ist, von deren Vorsitzenden mit einer Ordnungsstrafe bis zu zwanzig

Mark belegt werden.

10. Die Bestimmungen über die Verpflichtung der Sausgewerbetreibenden der Tabakfabrikation und der Tertilindustrie, die für sich und ihre Hülfspersonen verwendeten Marken zu entwerthen (Bekanntmachungen vom 16. Dezember 1891, 1. März 1894 und 9. November 1895, Reichs-Gesethl. S. 395, 324 und 452), bleiben in Kraft.

Auf Zuwiderhandlungen findet die Strafbestimmung

der Biff. 9 Anwendung.

11. Die Bernichtung der Marken erfolgt dadurch, daß fie durch einen darauf gesetzten Vermerk als ungültig er-klärt werden. Dabei ist auf die Außenseite der Quittungstarte handschriftlich ober durch Stempel unter Ginrückung der Bahl der vernichteten Marken der Bermerf .... Marken vernichtet" sowie die Bezeichnung der die Bernichtung vornehmenden Stelle zu feten.

12. Diese Vorschriften treten vom 1. Januar 1900 ab an die Stelle der in der Bekanntmachung vom 24. Dezember 1891 (Reichs-Gefethl. S. 399) veröffentlichten Vorschriften.

Berlin, den 9. November 1899.

Der Reichstanzler. In Vertretung: Graf von Posadowsky.

### Anlage 7.

### Bekanntmachung

des Bundegraths, betreffend die Ginrichtung der Quittungsfarten für die Invalidenversicherung. Bom 10. November 1899.

(RGBI S. 667.)

Auf Grund des § 132 Abi. 1 und des § 135 Abi. 2 des Invalidenversicherungsgesetzes hat der Bundesrath über

die Einrichtung der Quittungstarten für die Invalidenversicherung unter theilweiser Abänderung der geltenden einichlägigen Borschriften folgende Bestimmungen beschlossen:

1. Hür die Selbstversicherung und deren Fortsetzung (§ 14 Abs. 4) sind besondere Quittungskarten von grauer Farbe

zu berwenden.

Wer hierfür andere Quittungskarten unbefugt verwendet, kann, sofern nicht nach anderen gesetzlichen Borschriften eine härtere Strafe eintritt, von der unteren Berwaltungsbehörde und da, wo die Beitragskontrole Rentenstellen übertragen ist, von deren Borsitzenden mit einer Ordnungsstrafe bis zu zwanzig Mark belegt werden.

- 2. Die Quittungskarten sind, in Stoff und Format den bisherigen Quittungskarten entsprechend, für die Verssicherungspflicht einerseits in gelber Farbe und für die Selbstversicherung andererseits in grauer Farbe nach den anliegenden Formularen A und B herzustellen.
- 3. Den zur Selbstversicherung oder deren Fortsetzung berechtigten Personen ist vom 1. Januar 1900 ab bei Ertheilung einer neuen Duittungskarte eine solche nach Formular B auszustellen, sosern sie nicht den Nachweis führen, daß für sie früher auf Grund der Versicherungspflicht Beiträge entrichtet worden sind.
- 4. Die Gültigkeitsdauer der Quittungskarte für versicherungspschichtige Personen (Formular A) kann durch Abstempelung verlängert werden. Die hierzu besugte Stelle
  wird von der Landes-Zentralbehörde bezeichnet. Die
  Berlängerung darf nur während der Gültigkeitsdauer
  der Karte und zwar einmal für ein oder für zwei weitere
  volle Jahre nach dem Ausstellungstag und nur dann
  ersolgen, wenn für die Zeit vom Ausstellungstag ab
  mindestens zwanzig Beitragswochen, einschließlich der
  denselben gemäß § 46 Abs. 2 gleich zu behandelnden
  Zeiten, nachgewiesen sind. Der Berlängerungsvermert
  ist auf der Innenseite der Karte unter Beifügung des
  Datums und der Berlängerungsdauer im unmittelbaren
  Anschluß an die bereits geklebten Marken handschriftlich
  oder durch Stempel anzubringen.

Karten, deren fortdauernde Gültigteit auf einer Anerkennung des Vorstandes der Versicherungsanstalt beruht (§ 135 Abs. 1 Sat 2), dürsen nicht verlängert werden.

5. Quittungsfarten alten Mufters dürfen nach dem 1. Januar

1900 nicht mehr ausgegeben werden.

Die am Schlusse bes Jahres 1899 in Benutung besindlichen Quittungskarten dürsen nach dem 1. Januar 1900, und zwar auch für die Selbstversicherung und deren Fortsetung, innerhalb zweier Jahre nach dem Tage ihrer Ausstellung (§ 135 Abs. 1) zur Beitragsentrichtung noch verwendet werden. Bei der Aufrechnung dieser Karten ist aber durch die Aufrechnungsstelle nicht die Jahl der Beitragsmarken, sondern die Jahl der durch Marken der einzelnen Lohnklassen nachgewiesenen Beistragswochen, nöthigenfalls unter Hinzusung einer beisonderen Spake sür Lohnklassen von die Kordnung des Vordrucks handsschriftlich vorzunehmen.

Berlin, den 10. November 1899.

Der Reichstanzler. In Bertretung: Graf von Lojadowsty.

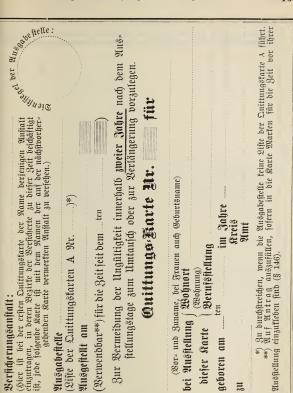

Note: Auf der Rückseite findet sich der wörtliche Abbruck der §§ 139, des JBG. und die Bemerkung: "Für Bersicherungspstichtige sind, und zwar im Falle der Weiterversicherung, nur diese gelben Quittungskarten zu berden."

Die Formulare find etwas unter Originalgröße.

Innenfeite I.

Für jede Kalenderwoche, in welcher eine versicherungspflichtige Beschäftigung

erfolgt durch Einkleben von Marken für die entsprechende gahl von Wochen; da=

### Innenfeite II.

stattgefunden hat, ift ein Beitrag zu entrichten. Die Beitragsentrichtung

| tuttgefunden hut, | ifi tili Delleu | y du chiendich. | Die Detteugsenteinjeung |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                   |                 |                 |                         |
|                   | -               |                 |                         |
|                   |                 |                 |                         |
|                   |                 |                 |                         |
|                   |                 |                 |                         |
|                   |                 |                 |                         |

Arbeitgeber und Bersicherte dürsen Marken nur dadurch entswerthen, daß auf denselben der Entwerthungstag in Ziffern, 3. B. 15. 3. 01, angegeben wird. Marken siü Zeitabschnitte von mehr als einer Woche müssen immer entwerthet werden. Marken, welche vom Bersicherten statt des Arbeitgebers eingeklebt werden, sind bei Verluft des Erstattungsanspruchs zu entwerthen (§§ 144 und 145 Abs. 2).

Aufrechnung.

## Jahl der Wochen, für welche Beiträge entrichtet sind der Avon Beiträge entrichtet sind der Monte der Arantheiten vom Bis einschließlich vom Bis einschließlich vom Bis einschließlich der Dienstließlich de

bei find die Felder, von oben links beginnend, in fortlaufender Reihe zu bekleben.

(Auf= rechnungs= ftelle:

Rus de le cue: Zu durchstreichen, wenn die Ansgabestelle keine Liste der Anittungstarte B sührt. Auf Antrag auszufüllen, sofern in die Karte Marken für die Zeit vor ihrer Aus-Zur Bermeidung der Ungültigkeit innerhalb zweier Jahre nach dem Außa in Alliege John stattsindet, sid auswer, int her nächstvorhergehenden tellungstage zum Umtaufch vorzulegen. der Rame derjenigen einzutragen, in beren Bezirke ber Berficherte zu biefer Reit Onithungs-Karte Ar Bor: und Zuname, bei Frauen auch Geburtsname) Karte vermerkten Anftalt zu versehen. im Jahre ten Rreis Mmt Berwendbar\*\*) für die Zeit seit dem olgende Karte ift mit dem Ramen ber Lifte ber Quittungsfarten B Nr. hier ist bei ber ersten Quittungskarte fofern eine Befchäftigung nicht Berufsstellung Bohnort (Wohnung) itellung einzukleben find (§ 146) Berficherungsanftalt: bei Ausstellung Ausgeffellt am dieser Rarte Unsaabeitelle geboren am 311

Note: Auf der Rückseite findet sich der wörtliche Abdruck des § 14 des JBG. und die Bemerkung: "Für Selbstversicherung und deren Fortsetzung bei einer Ordnungsstrase dis zu 20 Mark nur diese grauen Quittungskart wendet werden." Bu 20 Mart nur biefe grauen Quittungsfarten Die Formulare find etwas unter Originalgröße.

| Junenseite I.<br>Für jede Woche kommt nur ein Beitrag in Anrechnung. Die Marken |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|                                                                                 |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |   |  |  |  |  |  |
|                                                                                 | - |  |  |  |  |  |
|                                                                                 |   |  |  |  |  |  |

### Innenfeite II.

find, von oben links beginnend, in fortlaufender Reihe einzukleben.

| - |  |  |
|---|--|--|

1. Bei freiwilliger Versicherung find Marken berjenigen Versicher-ungsanstalt zu verwenden, in deren Bezirke die Versicherten be-ichaftigt find ober, sofern eine Beschäftigung nicht stattfindet, sich aufhalten. Dabei steht ihnen die Bahl der Lohnklasse frei (§ 145). 2. Bersicherte dürfen Marken nur dadurch entwerthen, daß auf den-

felben der Entwerthungstag in Ziffern, 3. B. 15. 3. 01, angegeben mirb. Marten für Zeitabichnitte von mehr als einer Woche

miffen immer entwerthet werben.

3. Bei ber Selbitversicherung und ihrer Fortsetung muffen gur Aufrechthaltung der Anwartschaft mahrend der zwei Sahre nach dem Tage ber Ausstellung Diefer Quittungsfarte minbeftens für 40 Beitragswochen Beitrage burch Gintleben von Marten entrichtet merden (§ 46).

4. Freiwillige Beitrage burfen für eine langer als ein Jahr gurudliegende Zeit sowie nach eingetretener Erwerbsunfähigkeit nach= träglich ober für die fernere Dauer der Erwerbsunfähigkeit nicht

entrichtet werben (§ 146).

### Aufrechnung.

Jahl der Wochen, für welche } in Johnklaffe Beitrage entrichtet find (Ort und Datum:) Ser Aufredi (Auf=

rechnunas= itelle:)

### Unlage 8.

### Kaiserliche Verordnung,

betreffend das Verfahren vor den auf Grund des Invalidenverficherungsgefekes errichteten Schiedsgerichten. Bom 6. Dezember 1899.

(MGBl. S. 677.) Bgl. württemb. Ausf.VD. vom 15. De-zember 1899 (NBl. S. 1091).

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raiser, König von Preußen 2c. verordnen auf Grund des § 106 Abf. 6 des Invalidenversicherungsgesetes (Reichs-Gesethl. S. 463) im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

### I. Allgemeine Bestimmungen.

\$ 1.

Beeidigung ber Mitglieder des Schiedsgerichts.

Der Vorsitzende des Schiedsgerichts und deffen Stellvertreter werden von einem Beauftragten der Landes=Zentral= behörde des Bundesstaats, in welchem der Sit des Schieds= gerichts belegen ift, die Beisitzer dagegen von dem Borfigenden des Schiedsgerichts auf die Erfüllung der Obliegen= heiten ihres Amtes beeidigt.

Die Beeidigung der Beisitzer erfolgt bei ihrer ersten Dienstleistung in öffentlicher Sibung; sie gilt für die Dauer der Wahlperiode. Im Falle der Wiederwahl genügt die Berweisung auf die frühere Beeidigung.

Im Uebrigen finden auf die Beeidigung die Borichriften des § 51 des Gerichtsverfassungsgesetes entsprechende Unwendung.

Bu Abf. III vgl. Reger XVII G. 37.

§ 2.

### Befugnisse bes Vorsitenden.

Die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges bei dem Schiedsgerichte liegt dem Vorsitzenden und im Falle der Behinderung seinem Stellvertreter ob. Der Borsitzende öffnet die eingehenden Sendungen, vertheilt die Geschäfte, bestimmt die Sitzungen, zeichnet die Verfügungen, vollzieht die Reinschriften und trisst in Beziehung auf die Führung der Geschäftskontrolen die ersorderlichen Anordnungen. Er verpschäftet eiblich die Beamten des Schiedsgerichts, soweit sie nicht bereits als Beamte der Versicherungsanstalt einen Diensteid geleistet haben, und übt über sie die unmittelbare Dienstaussicht aus. Disziplinarstrasen gegen dieselben verhängt, sosern sie dei dem Schiedsgericht im Hauptamt angestellt sind, der Vorstand der Versicherungsanstalt, im Uebrigen die ihnen im Hauptamte vorgesetze Dienstbehörde (§ 104 Abs. 5 in Verbindung mit § 83 Abs. 1, 3 Sat 2 des Gesetzes).

Der Vorsitzende setzt die den Beisitzern statutenmäßig zu gewährenden Bezüge sest und ist besugt, Beisitzer, welche die Wahl ohne zulässigen Grund ablehnen, ohne genügende Entschuldigung zu den Sitzungen nicht rechtzeitig sich einsinden oder ihren Obliegenheiten in anderer Weise sich entziehen, mit Gelöstrasen zu belegen (§ 104 Abs. 5 in Versbindung mit § 83 Abs. 3 Sat 1, § 90 Abs. 2, § 94 des

Gesetzes).

Die Beisitzer haben dem Vorsitzenden Anzeige zu machen, wenn durch Aenderung in ihren persönlichen Bers hältnissen die Voraussetzungen ihrer Wählbarkeit nachträglich

wegfallen.

Berden dem Vorsitzenden Thatsachen bekannt, welche die Wählbarkeit eines Beisitzers ausschließen, oder sich als große Verlegungen seiner Amtspflicht darstellen, so hat er diesen Beisitzer zu den Sitzungen einstweilen nicht einzuberusen und ihn, nachdem ihm Gelegenheit zur Aeußerung gegeben worden ist, seines Amtes zu entheben (§ 104 Abs. die Verlicht und die Verlicht und die Verlicht und aussprechende Verfügung, welche die derselben zu Grunde liegenden Thatsachen angeben muß, kann von dem Beisitzer innerhalb eines Monats nach der Zustellung bei dem Schiedsgerichtsvorsitzenden oder bei dem Schiedsgerichte Veschwerde eingelegt werden. Der Vorsitzende hat die Beschwerde unter Beistügung der Verhandlungen und einer Leußerung unverzüglich der höheren Verwaltungsbehörde einzureichen; diese entscheidet endgültig. Die Bestimmung

des § 114 Abs. 3 des Gesetzes sindet entsprechende Answendung. Die Fähigkeit eines Beisitzers, als solcher an einer Sitzung Theil zu nehmen, erlischt, sobald der Enthebungssbescheid rechtskräftig geworden ist.

Bu Abf. IV bgl. Reger XIII G. 77.

### § 3.

Ablehnung der Mitglieder des Schiedsgerichts.

Die Bestimmungen in den §§ 41 ff. der Civilprozeßsordnung über die Ausschließung und Ablehnung der Richter sinden auf die Mitglieder der Schiedsgerichte entsprechende Anwendung. Jedoch beschließt über ein Ablehnungsgesuch in Betress des Vorsitzenden das Schiedsgericht, in Betress der Beilitzer der Vorsitzende.

Bei dem Beschluß über ein Ablehnungsgesuch in Betreff des Borsigenden hat dieser nicht mitzuwirken. An seiner Stelle führt dabei der dem Lebensalter nach älteste Beisitzer den Borsig. Ergiebt sich bei der Abstimmung über das Gesuch Stimmengleichheit, so gilt dasselbe für abgelehnt.

Der Beschluß kann, wenn das Ablehnungsgesuch für unbegründet erklärt wird, nicht für sich allein, sondern nur mit der Entscheidung in der Hauptsache angesochten werden.

Bu § 3 bgl. Reger XIII S. 27, 188, XIV S. 3.

### II. Borichriften über das Berfahren.

### § 4.

### Erhebung der Berufung.

Die Berufung auf schiedsgerichtliche Entscheidung muß innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Bescheids bei dem zuständigen Schiedsgericht eingegangen sein (§ 114 Albs. 2 des Gesetzel. Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn innerhalb derselben die Berufung bei einer anderen Behörde eingegangen ist; letztere hat die Berufungsschrift ungesäumt an das zuständige Schiedsgericht abzugeben (§ 114 Albs. 3 des Gesetzel.

Zuständig ist dasjenige Schiedsgericht, zu dessen Bezirke die untere Verwaltungsbehörde oder Rentenstelle gehört, die gemäß § 112 Abs. 1 des Gesetzes mit dem Rentenanspruche

befaßt gewesen ift.

In der Berufung sollen der Gegenstand des Anspruchs bezeichnet und die für die Entscheidung maggebenden Thatsachen unter Angabe der Beweismittel angeführt werden.

Die Berufung kann schriftlich ober zu Protokoll einer Behörde erhoben werden. Bei schriftlicher Erhebung ist dem Schriftsat eine Abschrift beizufügen.

Bu Abf. II vgl. Reger XVIII G. 50.

§ 5.

Streit über die Buftandigkeit.

Entsteht unter mehreren Schiedsgerichten Streit über ihre Zuständigkeit, so entscheidet das Reichs-Versicherungsamt.

§ 6.

Berfahren bei Eingang der Berufung.

Der Zeitpunkt bes Einganges der Berufung beim Schiedsgericht ist sofort sowohl auf der Berufungsschrift wie auf der beigefügten Abschrift zu vermerten. Ift der Berufung eine Abschrift nicht beigefügt (§ 4 Abs. 4), so ift eine folche zu fertigen und auf diese der Vermert des Gin-

ganges zu übertragen.

Legt der Rentenbewerber Berufung gegen einen Besicheid des Borftandes der Bersicherungsanstalt oder gegen einen den Anspruch auf Rente nur zum Theil anerkennenden Bescheid einer Rentenstelle ein, so hat der Vorsitzende des Schiedsgerichts bem Borftande ber Berficherungsanftalt Die Abschrift der Berufung mit dem Ersuchen mitzutheilen, die Vorverhandlungen einzusenden.

Legt der Rentenbewerber Berufung gegen den Bescheid einer Rentenstelle ein, durch welchen eine beantragte Rente versagt, die Entziehung einer Invalidenrente oder die Ginstellung von Rentenzahlungen ausgesprochen worden ist, so hat der Vorsitzende des Schiedsgerichts die Vorverhandlungen

der Rentenftelle einzufordern.

Legt der Vorstand der Versicherungsanstalt in den Fällen bes § 129 Abi. 4 bes Gesets gegen ben Beicheid einer Rentenftelle Berufung ein, so hat er feiner Berufungsichrift die ihm übersandten Verhandlungen der Rentenftelle, versehen mit dem Vermerke des Einganges bei der Versicherungsanstalt, beizufügen.

Bu § 6 vgl. Reger XIII S. 77.

### § 7.

### Abweisung durch Bescheid.

Ist die Berusung nicht rechtzeitig eingelegt, oder ist das Schiedsgericht gesetslich zur Entscheidung über die der Berusung zu Erunde liegenden Beschwerdepunkte nicht zuständig, so kann der Borsitzende die Berusung durch einen mit Gründen zu versehenden Bescheid zurückweisen. Die Anstertigung einer Abschrift der Berusung seitens des Schiedsgerichts (§ 6 Abs. 1) kann in diesen Fällen einstweilen unterbleiben.

Der Berufende ist besugt, innerhalb zwei Wochen vom Tage der Zustellung des Bescheids ab bei dem Schiedsgerichte die Anberaumung eines Termins zur mündlichen Verhandlung zu beantragen.

Die borftehende Befugniß ist dem Berufenden in dem

Beicheide zu eröffnen.

Die Ablehnung von Anträgen auf mündliche Verschandlung kann nur durch Entscheidung des Schiedsgerichts exfolgen.

Bu § 7 vgl. Reger XIV S. 72, XVIII S. 50, XIX S. 27, 60.

### § 8.

### Beantwortung der Berufung.

Dem Vorstande der Versicherungsanstalt ist im Falle des § 6 Uhs. 2 bei Uebersendung der Abschrift der Verusung anheimzustellen, eine Gegenschrift einzureichen. In den Fällen des § 6 Uhs. 3, 4 hat der Vorsitzende, sofern die Voraussietzungen des § 7 Uhs. 1 nicht vorliegen, die Abschrift der Verusung dem Prozestgegner mit der Anheimgabe mitzustheilen, eine Gegenschrift einzureichen.

Die Frist zur Einreichung der Gegenschrift ist in der Regel auf nicht länger als zwei Wochen zu bemessen. Zugleich ist darauf hinzuweisen, daß, wenn die Gegenschrift innerhalb der Frist nicht eingeht, die Entscheidung nach Lage der Akten erfolgen werde. Die Frift kann auf Antrag aus wichtigen Gründen verlängert werden.

Der Gegenschrift ist zur Zustellung an den Gegner

eine Abschrift beizufügen.

In einsachen Fällen sowie dann, wenn das thatsächliche Berhältniß aus vorliegenden Alten und Urkunden sich sosort seitstellen läßt, kann ohne vorgängigen Schristwechsel Termin zur mündlichen Verhandlung anderaumt werden. Den Betheiligten ist in den Fällen des § 6 Abs. 3, 4 gleichzeitig mit der Benachrichtigung vom Termine die Abschrift der Berufung mitzutheilen.

Bu § 8 bgl. Reger XIII S. 170, XIX S. 62.

### § 9.

Unterzeichnung der Schriftsätze und Vertretung der Parteien.

Berufungen und Gegenschriften müssen entweder von den Betheiligten selbst oder von ihren geseplichen Vertretern oder von ihren Bevollmächtigten unterzeichnet sein. Die Vollmacht muß schriftlich ertheilt werden.

Das Schiedsgericht kann Bevollmächtigte und Beistände, welche das mündliche Verhandeln vor Gericht geschäftsmäßig betreiben, zurückweisen. Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf Rechtsanwälte und auf Personen, denen das mündliche Verhandeln vor Gericht durch eine seitens der Justizverwaltung getroffene Anordnung gestattet ist.

Die Prozeßfähigkeit einer Partei sowie die Legitimation eines Bertreters sind von Amtswegen zu prufen.

Richtprozeßfähigen Parteien, welche ohne gesehlichen Bertreter sind, kann bis zum Eintritte des gesehlichen Bertreters von dem Vorsigenden ein besonderer Vertreter bestellt werden. Derselbe ist besugt, alle Parteirechte zum Zwecke der Durchstührung des Feststellungsversahrens wahrzunehmen. Eine Vesugniß zur Empfangnahme von Zahlungen steht demselben nicht zu. Das Gleiche gilt, wenn der Aufenthaltsort des gesehlichen Vertreters undekannt oder vom Size des Schiedsgerichts weit entsernt ist. Die nichtprozeßfähige Partei ist auf ihr Verlangen selbst zu hören. Die Kosten des besonderen Vertreters gelten als außergerichtliche Kosten.

### § 10.

### Mündliche Verhandlung.

Die Entscheidung erfolgt auf Grund mündlicher Berhandlung vor dem Schiedsgerichte. Der Termin hierzu wird

von dem Vorsitzenden anberaumt.

Die Betheiligten werden von dem Termin, in der Regel mittelft eingeschriebenen Briefes, mit dem Bemerken in Kenntniß gesett, daß im Falle ihres Ausbleibens nach Lage der Akten werde entschieden werden. Ein Ausweis hierüber muß zu den Aften gebracht werden. Hält das Schiedsgericht das persönliche Erscheinen

eines Betheiligten für angemessen, so hat es die nach Lage des Falles an das Nichterscheinen sich knüpfenden Nachtheile in der Borladung besonders zu bezeichnen.

Bu Abf. III vgl. Reger XVII S. 90, XIX S. 61.

### \$ 11.

### Ort der Verhandlung.

Die mündliche Verhandlung findet in der Regel am Site des Schiedsgerichts statt. Der Vorsitzende ist jedoch befugt, das Schiedsgericht zu einer Sitzung an einen anderen Ort seines Bezirkes zu berufen, wenn dies zur Ersparung an Koften oder Reisen, zur Aufklärung des Sachverhalts oder zur Erleichterung der Beweisaufnahme zweckmäßig ericheint.

### § 12.

### Deffentlichkeit bes Verfahrens.

Die mündliche Berhandlung erfolgt in öffentlicher Situng. Die Deffentlichkeit kann durch einen öffentlich zu verkündenden Beschluß ausgeschlossen werden, wenn das Schiedsgericht dies aus Grunden des öffentlichen Wohles oder

ber Sittlichkeit für angemeffen erachtet.

Die Vorschriften der §§ 176 bis 184 des Gerichts= verfassungsgesetzes über die Aufrechthaltung der Ordnung finden entsprechende Anwendung. Ueber die Beschwerde gegen Ordnungsstrafen entscheidet endgültig die höhere Berwaltungsbehörde, in deren Bezirke sich der Sit des Schieds= gerichts befindet. Die Beschwerde ift binnen zwei Wochen

nach der Zustellung der Strafverfügung bei der zur Ent-

scheidung zuständigen Stelle einzulegen.

Die vom Schiedsgerichte festgeseten Strafen werden in derselben Beise beigetrieben, wie Gemeindeabgaben, und fließen in die Kasse der Bersicherungsanstalt.

### § 13.

Die mündliche Verhandlung beginnt mit der Darftellung des Sachverhalts durch den Vorsigenden oder durch einen von diesem ernannten Berichterstatter. Demnächst sind die erschienenen Vetheiligten zu hören. Der Vorsigende hat jedem Beisiger auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen.

### § 14.

Erledigung der Berufung durch Vergleich.

Eine Berufung kann durch Bergleich erledigt werden, wenn sich derselbe auf den streitigen Anspruch selbst und auf die etwaigen außergerichtlichen Kosten erstreckt.

### § 15.

### Situngsprotofoll.

Die mündliche Verhandlung erfolgt unter Zuziehung eines vereidigten Protofollsührers. Bon demfelben ist ein Protofoll aufzunehmen, welches die Namen des Vorsitzenden und der mitwirkenden Beisitzer, deren Gigenschaft als Vorsitzender, Arbeitzeber oder Arbeitnehmer enthält und den Gang der Verhandlung im Allgemeinen angiebt.

Außerdem sind durch Aufnahme in das Protokoll

festzustellen:

1. Erklärungen der Parteien, welche die Zurücknahme einer Berufung bezwecken, ferner Anerkenntnisse, Berzichtleistungen, Vergleiche;

2. solche Anträge und Erklärungen der Parteien, welche

bon den Schriftsäten abweichen;

3. die Aussagen der Zeugen und Sachverständigen, soweit dieselben früher nicht abgehört waren oder von ihrer früheren Aussage abweichen;

4. die Ergebnisse des Augenscheins;

5. Beschlüsse des Schiedsgerichts und die Urtheilsformel.

Das Protofoll ist, soweit in demselben Vergleiche, Anerkenntnisse oder Verzichtleistungen sestgestellt worden sind, den Vetheiligten vorzulesen. In dem Protofoll ist zu bemerken, daß die Vorlesung stattgefunden hat und daß die Genehmigung ersolgt ist, oder welche Einwendungen erhoben worden sind.

Das Protofoll ist von dem Vorsitzenden und dem Protofollsührer zu unterzeichnen.

Bu Abf. I vgl. Reger XVIII S. 52.

### § 16.

### Beweisaufnahme.

Das Gericht hat den zur Klarstellung des Sachvershalts ersorderlichen Beweiß in vollem Umfange zu erheben, ohne Kücksicht darauf, ob dieser Beweiß von den Karteien angetreten worden ist oder nicht.

Der Vorsitzende ist befugt, zur mündlichen Verhandlung auch ohne vorausgehenden Beschluß des Schiedsgerichts Zeugen und Sachverständige vorzuladen sowie das persönliche Erscheinen eines Betheiligten anzuordnen (§ 10 Abs. 3).

Die Beweiserhebung erfolgt in der Regel in der mündlichen Verhandlung. Das Schiedsgericht ist jedoch bestugt, den Beweis durch ein Mitglied oder gemäß § 172 des Gesebes durch eine öffentliche Behörde erheben zu lassen. Geeignetenfalls steht die Besugniß der Beweiserhebung auch dem Vorsitzenden schon vor Anberaumung des Termins zur mündlichen Verhandlung zu.

Die Beweisverhandlungen sind unter Zuziehung eines vereidigten oder durch Handschlag zu verpstichtenden Protokollsführers aufzunehmen; die Betheiligten sind zu benachrichtigen.

3u § 16 vgl. Reger XIII S. 103, XV S. 137, XVI S. 82, XVII S. 90, XIX S. 62 ff.

### § 17.

Sinsichtlich der Verpstlichtung, sich als Zeuge oder Sachverständiger vernehmen zu lassen und die Aussagen eidlich zu erhärten, sinden die Bestimmungen der Civisprozesordnung entsprechende Anwendung. Insbesondere ist das Schiedsgericht besugt, gegen Zeugen und Sachverständige,

welche sich nicht oder nicht rechtzeitig zu den Sitzungen einsinden, oder ihre Aussage oder die Sideskeistung ohne Angabe eines Grundes oder, nachdem der vorgeschützte Grund rechtsträftig für unerheblich erklärt ift, verweigern, eine Geldstrase bis zu dreihundert Mark setzusezen. Kommt die Verhängung oder Vollstreckung von Zwangsmaßregeln in Frage, so ist um diese das Amtsgericht zu ersuchen, in dessen Bezirke die Zeugen oder Sachverständigen ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen ihren Ausenthalt haben. Auf Militärpersonen, welche dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehören, sinden die Vorschriften der §§ 380 Abs. 4, 390 Abs. 4, 409 Abs. 3 der Civilprozesordung Anwendung.

Gegen die Entscheidungen des Schiedsgerichts findet binnen einer Frist von zwei Wochen nach deren Zustellung die Beschwerde an das Reichs-Versicherungsamt statt; dieselbe

ist schriftlich beim Schiedsgericht einzulegen.

Erfolgt nachträglich eine genügende Entschuldigung für das Verhalten des Zeugen oder Sachverständigen, so sind die getrossenen Anordnungen wieder aufzuheben.

Die Bestimmung des § 12 Abs. 3 findet Anwendung.

Die Zeugen und Sachverständigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebührenordnung für Zeugen und Sachsverständige vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesetzl. S. 689).

### § 18.

### Entscheidung.

Das Schiedsgericht entscheibet innerhalb der erhobenen Ansprüche nach freiem Ermessen. Bilden sich in Beziehung auf Summen, über welche zu entscheiden ist, mehr als zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so werden die für die größte Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst geringere abgegebenen solange hinzugerechnet, bis sich eine Mehrheit ergiebt.

Die Berathung und Beschlußsassung erfolgt in nichtöffentlicher Sitzung; hierbei dürfen nur Mitglieder mitwirken, vor welchen die mündliche Verhandlung stattgesunden hat.

βπ § 18 vgl. Reger XV €. 14, 47, XVI €. 9 XVII €. 61, XVIII €. 54, XIX €. 65.

#### § 19.

## Gerichtliche Roften.

Die Feststehung der gerichtlichen Kosten des Versahrens, die nach § 107 Abs. 1 des Gesetzes die Versicherungsanstalt zu tragen hat, ersolgt durch den Vorsitzenden des Schiedssgerichts. Wird seine Festsehung angesochten, so ist die Ents

scheidung des Schiedsgerichts herbeizuführen.

Gegen diese Entscheidung findet Beschwerde an das Reichs-Versicherungsamt statt. Die Beschwerde ist binnen einem Wonate nach Zustellung des Festsetzungsbescheidssichriftlich beim Schiedsgericht einzureichen, das, wenn es die Beschwerde für begründet erachtet, ihr stattgeben kann. Anderenfalls ist die Beschwerde mit einer gutachtlichen Leußerung unter Beisigung der Verhandlungen dem Neichs-Versicherungsamt einzureichen.

Der Vorsitzende des Schiedsgerichts kann den Betheisligten solche Kosten des Versahrens zur Last legen, welche durch Muthwillen oder durch ein auf Verschleppung oder Freführung berechnetes Verhalten veranlaßt worden sind (§ 104 Abs. 5 in Verbindung mit § 64 Abs. 5 des Gesets).

### § 20.

# Außergerichtliche Roften.

Das Schiedsgericht hat, ohne daß es eines Antrags bedarf, zugleich mit der Entscheidung über die Hauptsache darüber zu besinden, ob und in welchem Betrage die unterliegende Kartei dem Gegner die ihm in dem Versahren vor dem Schiedsgericht erwachsenen Kosten zu ersteten hat. Die Festschung des Betrags ersolgt nach sreiem Ermessen. Das selbe gilt unter Berückschung der zweckentsprechend aufgewendeten Zeit und Mühewaltung auch für Rechtsanwälte sowie sonstige Vertreter und Beistände der Karteien.

Die von einer Partei zu erstattenden außergerichtlichen Kosten werden durch Bermittelung des Schiedsgerichts in

derjelben Weise beigetrieben, wie Gemeindeabgaben.

# § 21.

# Abstimmung.

Bei der Abstimmung stimmt der etwa bestellte Be-Biloty, Invalidenversicherungsgeset. 31 richterstatter (§ 13) zuerst. Im Uebrigen richtet sich bei der Abstimmung der Beisitzer die Reihenfolge nach dem Lebensalter dergestalt, daß der Jüngste zuerst stimmt. Der Borsigende stimmt in allen Fällen zulegt.

## § 22. Verfündung.

Der Vorsitzende verfündet den Beschluß oder die Entscheidung in öffentlicher Sigung. Die Verfündung der Entsicheidung erfolgt durch Verlejung der Urtheilsformel.

Wird die Verfündung der Gründe für angemeffen gehalten, so erfolgt sie durch Berlesung derselben oder durch mündliche Mittheilung des wesentlichen Inhalts. Die Verkündung kann auf eine sofort anzuberaumende

spätere Sitzung vertagt werden, welche in der Regel binnen einer Woche stattfinden foll.

### § 23.

Form und Ausfertigung ber Entscheidung.

Die Entscheidungen enthalten eine gedrängte Dar-stellung des Sach- und Streitstandes auf Grund der gejammten Verhandlungen unter Hervorhebung der in der Sache gestellten Anträge (Thatbestand), serner die Ent-scheidungsgründe und die von der Darstellung des That-bestandes und der Entscheidungsgründe äußerlich zu son-dernde Urtheilssormel. Die Entscheidungen sind in der Urschrift von dem Vorsitenden zu unterschreiben.

Ru § 23 val. Reger XVII S. 61. XVIII S. 52. XIX S. 66.

#### § 24.

Bei den Aussertigungen der Entscheidungen sind im Eingange die Mitglieder des Schiedsgerichts, welche an der Entscheidung Theil genommen haben, nach Maßgabe des § 15 namentlich aufzuführen, und der Sigungstag, an welchem die Entscheidung erfolgt ift, zu bezeichnen.

Die Ausfertigungen enthalten neben bem Siegel bes

Schiedsgerichts (§ 25) die Schlufformel: "Urkundlich unter Siegel und Unterschrift." "Das Schiedsgericht für ....." Die Bollziehung erfolgt durch den Borfitenden.

#### § 25.

Das Schiedsgericht führt ein Siegel, welches durch die für den Sit des Schiedsgerichts zuständige Landes-Zentralbehörde bestimmt wird.

## § 26.

### Geschäftsbetrieb.

Die Schiedsgerichte unterliegen der Beaufsichtigung durch die für ihre Site zuständigen Landes-Zentralbehörden oder die von denselben zu bestimmenden anderen Behörden.

Ueber Beschwerden der Parteien, die die Prozeßführung betreffen, entscheidet das Reichs-Bersicherungsamt.

Auf die Beseitigung von Berzögerungen oder sonstigen Unregelmäßigkeiten in der Prozeßführung hat das Reichs-Bersicherungsamt, auch ohne daß Beschwerden der Parteien vorliegen, hinzuwirken. Bleiben die aus diesem Anlasse vom Leichs-Bersicherungsamt ergangenen Beisungen ohne Ersolg, so sind die Aussicherberden um Abhülse zu ersuchen.

### § 27.

## Geschäftssprache.

In Betreff ber Geschäftssprache vor dem Schiedsgerichte sinden die Bestimmungen in den §§ 186 sf. des Gerichtsversassungsgesetes entsprechende Anwendung. Eingaben, welche nicht in deutscher Sprache abgesaßt sind, werden nicht berücksichtigt.

## § 28.

#### Geschäftsbericht.

Um Schlusse eines jeden Jahres hat der Vorsitzende des Schiedsgerichts dem Reichs-Versicherungsamte zu dem von demselben zu bestimmenden Zeitpunkt und nach einem von demselben vorzuschreibenden Formular einen Geschäftsbericht einzureichen.

#### § 29.

# Besondere Bestimmung für Seeleute.

Für Seeleute, welche sich außerhalb Europas aufshalten, gelten hinsichtlich der in dieser Verordnung bestimmten Fristen die Vorschriften des § 167 Abs. 3 des Gesetzes.

## § 30.

# Schlußbestimmungen.

Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1900 in Kraft. Mit demselben Tage treten die Bestimmungen der Verordnung vom 1. Dezember 1890, betressend das Versschwer vor den auf Grund des Jnvaliditäts- und Altersversicherungsgeses vom 22. Juni 1889 errichteten Schiedsgerichten, außer Wirksamkeit.

Auf die zur Zeit des Inkrafttretens dieser Berordnung bei den Schiedsgerichten schwebenden Berufungen finden die

Vorschriften diefer Berordnung Anwendung.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Untersichtigen beigebrucktem Kaiserlichen Insieges.

Gegeben Berlin im Schloß, den 6. Dezember 1899.

(L. S.) Wilhelm. Graf von Bojadowskn.

# Unlage 9.

# Kaiserliche Verordnung,

betreffend die Formen des Berfahrens und den Geschäftsgang des Reichs-Berficherung samts in den Angelegenheiten der Invalidenversicherung. Bom 6. Dezember 1899.

(RGB1. S. 687.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen auf Grund des § 110 Abs. 4 des Juvalidenvers sicherungsgeseiges (RGBl. S. 463) im Namen des Reichs, nach

erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

1. Die gemäß § 133 Abs. 3 des Gesetzes, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (NGBL & 97) durch Verordnung vom 20. Dezember 1890 (NGBL & 209) im Reichs-Versicherungsamt errichtete Abtheilung für Juvaliditäts- und Altersversicherung hat die Angelegenheiten der Juvalidenversicherung nach Maßgabe des Invalidenversicherungsgeses zu bearbeiten.

Die Verfügungen und Entscheidungen dieser Abtheilung ergeben unter der Bezeichnung

Das Reichs-Berficherungsamt. Abtheilung für Invalidenversicherung.

2. Der Raiser ernennt den Vorsitzenden dieser Abtheilung. Der Lettere leitet die besonderen Geschäfte der Abtheilung unter der Oberleitung des Präsidenten des Reichs-Verficherungsamts. Dem Abtheilungsvorsitzenden ftehen innerhalb des Geschäftsbereichs der Abtheilung die in Angelegenheiten der Unfallversicherung dem Vorsitzenden des Reichs-Versicherungsamts beigelegten Befugniffe zu.

3. Auf das Verfahren und den Geschäftsgang des Reichs-Bersicherungsamts bei Durchführung der Invalidenversicherung finden die Borichriften über das Verfahren und ben Geschäftsgang des Reichs-Bersicherungsamts in Angelegenheiten der Unfallversicherung, soweit sich nicht aus den folgenden Bestimmungen etwas Underes ergiebt, mit der Maßgabe entsprechende Unwendung, daß als Rollegium des Reichs-Versicherungsamts die Abtheilung ailt.

Der Präsident des Reichs = Versicherungsamts ist

befugt, in der Abtheilung und den Spruchkammern den Vorsit zu übernehmen.

4. Die Spruchkammern entscheiden in der Besetzung von vier Mitgliedern des Reichs-Bersicherungsamts einschließlich des Vorsitgenden, unter denen sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten befinden muß, und unter Zuziehung eines richterlichen Beamten

a) bei Anfechtung von Beschlüssen ber Organe ber

Versicherungsanstalten (§ 75 des Gesetes).

b) bei vermögensrechtlichen Streitigkeiten aus Anlag von Veränderungen des Bestandes der Versicherungs= anstalten (§ 102 bes Gefetes),

c) bei Ersagansprüchen gegen Berufsgenoffenschaften (§ 23 Abf. 3, §§ 113, 128 Abf. 3 des Gesetes),

d) bei Revisionen gegen die Entscheidungen ber Schieds= gerichte (§ 116 des Gesetses).

e) bei Berhandlungen über die Wiederaufnahme des Berfahrens (§ 119 bes Gefetes).

5. Stellt sich bei der mündlichen Verhandlung über die in Ziss. 4 bezeichneten Entscheidungen heraus, daß es sich um eine noch nicht sestgesellte Auslegung solcher gesetzlichen Bestimmungen handelt, die nach dem Ermessen der Spruchsammer von erheblicher grundsätzlicher Bedeutung sind, oder will die Spruchsammer in einer Rechtsfrage von einer früheren Entscheidung einer Spruchsammer abweichen, so ist die Entscheidung durch Beschluß auszusehen und zugleich die Sache der erweiterten Spruchsammer zur Verhandlung und Entscheidung zu übersweisen.

In denselben Fällen kann auch der Borsitzende der Abtheilung oder der Spruchkammer schon vor der mündlichen Verhandlung die Sache an die erweiterte Spruchkammer verweisen, wenn er und der Berichterstatter darüber einverstanden sind, daß es sich bei der Entscheidung um die noch nicht festgestellte Auslegung geietzlicher Bestimmungen von erheblicher grundsäslicher

Bedeutung handelt.

Die erweiterte Spruchfammer entscheibet in der Besetzung von sechs Mitgliedern des Reichs-Versicherungsamts einschließlich des Vorsitzenden, unter denen sich ein von dem Bundesrath aus seiner Mitte gewähltes nichttändiges Mitglied sowie je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten besinden müssen, unter Juziehung eines richterlichen Beamten. An Stelle des Mitglieds aus dem Bundesrath ist im Behinderungsfall ein ständiges Mitglied des Reichs-Versicherungsamts zuzuziehen.

6. Beschlüsse, durch welche Revisionen ohne mündliche Vershandlung zurückgewiesen werden, erfolgen in der Besetzung von drei Mitgliedern, unter denen sich je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Versicherten besinden

muß (§ 110 Abf. 2 des Gefetes).

7. Bei Revisionen gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte und bei Verhandlungen über die Wiederaufnahme des Verfahrens ist, auch ohne daß es eines Untrags bedarf, zu prüfen, ob und in welchem Betrag eine unterliegende Partei dem Gegner die ihm in dem Verfahren vor dem Reichs-Versicherungsamt erwachsenen Rosten zu erstatten hat. Wird die Erstattung solcher außergerichtlichen Rosten angeordnet, so ist deren Sohe im Urtheile festzuseten; diese Betrage werden durch Bermittelung des Reichs = Versicherungsamts in derselben

Beise beigetrieben, wie Gemeindeabgaben.

8. Beschwerden gegen die durch die Rechnungsstelle durch= geführten Vertheilungen und Abrechnungen werden im Wege der Berfügung erledigt. Dies gilt auch für Ginipruche und Widersprüche gegen derartige Magregeln, soweit sie auf Grund des Gesetzes vom 22. Juni 1889 noch zu erledigen sind. Handelt es sich dabei um eine noch nicht entschiedene Frage von erheblicher grundsätzlicher Bedeutung ober foll von einer fruheren Ent-icheidung abgewichen werden, so ift die Cache an die erweiterte Spruchkammer zu verweisen.

9. Mit dem 1. Januar 1900 tritt diese Verordnung an die Stelle der Berordnung, betreffend die Formen des Berfahrens und den Geschäftsgang des Reichs-Versicherungsamts in den Angelegenheiten der Invaliditäts= und

Altersversicherung, vom 20. Dezember 1890.

Ihre Borichriften finden auf die gu diefem Beit= puntte noch schwebenden Revisionen über Rentenansprüche

Unwendung.

Die zu demfelben Zeitpunkte vor dem Reichs-Berficherungsamt ober einem Schiedsgerichte ichwebenden Streitigfeiten wegen Erstattung von Beiträgen werden im Beschwerdeverfahren gemäß § 128 Abs. 4 des Invalidenversicherungsgesetes weiter verhandelt.

Urfundlich unter Unferer Sochsteigenhändigen Unter-

schrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insiegel. Gegeben Berlin im Schloß, den 6. Dezember 1899.

(L. S.) Wilhelm. Graf von Bosadowsky.

# Unlage 10.

# Zbekanntmachung.

des Reichs-Versicherungsamts, betreffend die für die Invalidenversicherung zu verwendenden Beitragsmarfen. Bom 27. Oftober 1899.

Auf Grund des § 130 in Verbindung mit § 194 des Invalidenversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1899 (Reichse Gesetzt). S. 463) werden über die zum Zweck der Beitragserhebung von den Versicherungsanstalten auszugebenden Marken solgende Bestimmungen erlassen:

## I. Arten und Gültigfeitsdauer.

1. Von jeder Versicherungsanstalt sind in jeder der fünf Lohnklassen Marken für eine Woche, für zwei Wochen und für dreizehn Wochen (letztere in der Regel zur Beitragseleiftung für ein Vierteljahr ausreichend) auszugeben.

Der Geldwerth der Marken beträgt hiernach:

| Det Getoloetig det mutten bettugt giernaag. |               |          |                  |
|---------------------------------------------|---------------|----------|------------------|
|                                             | für           | für      | für              |
|                                             | 1 Woche       | 2 Wochen | für<br>13 Wochen |
| in der Lohnklasse I (Jahres=                |               |          |                  |
| arbeitsverdienst bis zu 350 M               |               |          |                  |
| einschließlich)                             | 14 d).        | 28 S.    | 1 M. 82 S.       |
| in der Lohnklasse II (Jahres=               |               |          |                  |
| arbeitsverdienst von mehr als               |               |          |                  |
| 350 bis zu 550 M. einschließ=               |               |          |                  |
| lich)                                       | 20 S.         | 40 S.    | 2 M. 60 S.       |
| in der Lohnklasse III (Jahres=              |               |          |                  |
| arbeitsverdienst von mehr als               |               |          |                  |
| 550 bis zu 850 M. einschließ=               |               |          |                  |
| (ich)                                       | $24 \delta$ . | 48 S.    | 3 M. 12 S.       |
| in der Lohnklasse IV (Jahres=               |               |          |                  |

arbeitsverdienst von mehr als

für für für 1 Woche 2 Wochen 13 Wochen

30 S 60 S. 3 M. 90 S.

in der Lohnklasse V (Jahres= arbeitsverdienst von mehr als

2. Die auf Grund der Befanntmachung vom 9. Sepetember 1890 ("Amtsiche Nachrichten des RBA.", J. u. AB. 1891 S. 2) angesertigten einsachen Beitragsmarken bleiben weiter verwendbar. Wegen des Wegsals der bisherigen mit Zusamarken verbundenen Beitragsmarken (Doppelmarken) wird auf die besondere Bekanntmachung vom 27. Oktober 1899 verwiesen.

## II. Untericheidungsmerfmale.

# A. Ginwochenmarfen.

3. Die Marken für eine Woche sind in Form eines Rechtecks auf weißem Kapier, und zwar die Marken

der Lohnklaffe I in rothem Druck,

der Lohnflaffe II in blauem Druck,

der Lohnklaffe III in grünem Druck,

der Lohnflaffe IV in rothbraunem Druck,

der Lohnklaffe V in gelbem Druck,

herzustellen.

4. Ihre Breite beträgt 23,5 mm, ihre Sohe 14 mm.

5. Die Lohnklasse wird durch dunkle römische Zahlen auf hellem Grunde, der Geldwerth durch helle arabische Zahlen und helle lateinische Buchstaben auf dunklem Grunde bezeichnet.

6. Die Marken tragen den Reichsadler und enthalten auf einem weißen Streifen, welcher die Marken

der Lohnklaffe I in der Mitte,

der Lohnklasse II unten,

ber Lohnklaffe III von links oben nach rechts unten, ber Lohnklaffe IV von links unten nach rechts oben,

der Lohnklasse V oben

durchzieht, die Bezeichnung der ausgebenden Versicherungs=

anstalt mit lateinischen Buchstaben in schwarzem Druck.
7. Im übrigen ist die Form und Zeichnung der Beistragsmarken für eine Woche aus den nachstehenden Mustern, in denen auch der Name der ausgebenden Berficherungsanftalt probeweise abgedruckt ift, ersichtlich:











### B. Zweiwochenmarken.

8. Die Beitragsmarken für zwei Wochen find in Form eines Rechtecks auf weißem Papier in den Abmessungen der Marken für eine Woche (zu vergleichen Biff. 4) anzufertigen.

9. Die Marken bestehen aus zwei Abtheilungen. Der linksseitige, in der Farbe der Lohnklasse (zu versgleichen Ziff. 3) gedruckte Theil zeigt oben links und unten rechts je ein ungleichseitiges Dreieck, von denen das obere in hellen arabijchen Zissern und hellen lateinischen Buchstaben auf dunklem Grunde die Bezeichnung des Geldwerths, das untere in dunklen römischen Ziffern auf hellerem Grunde die Bezeichnung der Lohnklasse trägt, während der zwischen beiden

Dreiecken befindliche weiße Raum den Namen der ausgebenden Bersicherungsanstalt mit lateinischen Buchstaben in schwarzem Druck enthält.

Der rechtsseitige, für alle Lohnklassen in silbergrauer Farbe gedruckte Theil zeigt in seinem oberen Felde den Reichsadler, im unteren Felde die Worte "Zwei Wochen" in

lateinischen Buchstaben.

10. Im Nebrigen ift die Form und Zeichnung der Marke für zwei Wochen aus dem nachstehenden Muster zu ersehen:



### C. Dreizehnwochenmarffen.

11. Die Beitragsmarken für dreizehn Wochen sind in Form eines hochgestellten Rechtecks von der dreisachen Größe der Einwochenmarken auf weißem Papier herzustellen. So-

mit beträgt die Breite 23,5 mm, die Sohe 42 mm.

12. Das Mittelseld der Marken, welche in den unter 3 bezeichneten Farben der betreffenden Lohnklasse zu drucken sind, besteht aus einem länglichen, durch ein 4 mm breites Band getheilten Sechseck. Der obere größere Theil diese Mittelseldes enthält den Reichsabler, der untere kleinere Theil in dunklen lateinischen Buchstaben der untere kleinere Iheil in dunklen lateinischen Buchstaben die Worte "Dreizehn Wochen". In das Band des Mittelselbes ist die Bezeichnung des Geldwerthes mit arabischen Zissern und lateinischen Buchstaben in violetter Farbe eingedruckt. Um das Mittelseld sind oben und unten in den Ecken je zwei weiße guadratische Felber angebracht, in welche die Nummer der Lohnklasse mit römischen Zissern in violetter Farbe einzedwuckt ist. Unmittelbar unter der oberen Umrahmungstinie durchzieht die Marken in der ganzen Breite ein 3 mm hohes weißes Feld, das den Namen der ansgebenden Verssicherungsanstalt in schwarzer Farbe und lateinischen Buchstaben enthält.

13. Im Uebrigen ist die Form und Zeichnung der Marke für dreizehn Wochen aus folgendem Muster ersichtlich:



#### III. Conftige Bestimmungen.

14. Die Bezeichnung der ausgebenden Versicherungsanstalt erfolgt auf sämmtlichen Marken in der nachstehenden

abgefürzten Form:

Dîtpreußen, Westpreußen, Berlin, Brandenburg, Ponmern, Posen, Schlesien, Sachien-Anhalt, Schleswigs-Holsein, Heiner, Bestein, Heinproving, Oberbayern, Niederbayern, Pfalz, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben, Kgr. Sachjen, Würtlemberg, Baden, Gr. Hein, Wecklenburg, Thüringen, Oldenburg, Braunschweig, Hanselenburg, Thüringen, Oldenburg, Braunschweig, Hanselenburg, Elsüs-Lothringen.

15. Zum Druck sämmtlicher Beitragsmarken ist reines Lumpenpapier zu verwenden, welches fein gemahlen, in der Durchsicht gleichmäßig sein und eine Reißlänge von wenigstens 3000 m, eine Dehnung von mindestens 1,9 vom Hundert und einen Aschengehalt von höchstens 12 vom Hundert

haben muß.

16. Das Markenpapier ist mit einem unsichtbaren Aufbruck zu versehen, der die Wöglichkeit gewährt, die Echtsheit der Marken jederzeit zu prüsen. Die Verwendung eines Wasserzeichens an Stelle des Aufdrucks bedarf der besonderen Genehmigung des Keichs-Versicherungsamts.

17. Die Marken für eine Woche und für zwei Wochen sind in Bogen gu je 100 Stüd (je 10 über- und neben-einander) herzustellen. Die genaue Große der bedruckten Fläche eines Markenbogens muß, in den Durchlochungslinien gemeffen, 235 × 140 mm betragen.

Die Marken für breizehn Wochen sind in Bogen zu je 30 Stück (je 10 Stück nebens und je 3 Stück übereinander) herzustellen. Die genaue Größe eines Markenbogens muß, in den Durchlochungslinien gemessen, 235 × 125 mm betragen. Die Känder der Marken sind mit Bohrlöchern zu

versehen, sodaß die Lostrennung der Marken ohne Zuhülse-nahme eines Schneidewerkzeugs durch bloßes Abreißen bewirkt werden fann. Auf der Rückseite sind die Markenbogen mit bestem Alebstoff zu versehen. 18. Sofern Beitragsmarken nicht durch die Reichs-

druckerei angesertigt find, muffen dem Reichs-Versicherungsamt vor der Ausgabe Probestücke zur Prüfung vorgelegt werden.

Berlin, ben 27. Oftober 1899.

Das Reichs=Versicherungsamt. Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung. Gachel

# Unlage 11.

# Rundschreiben

des Reichs-Berficherungsamts vom 31. Oktober 1892, die Rudgabe nicht verwendeter Beitrags: (und Doppel.) Marten betreffend.

(A. N.\* II S. 142 Mr. 200, Reger XII S. 179\*).

1. Der Antrag auf Einlösung oder Umtausch von Marken ift an den Vorstand der Versicherungsanstalt zu richten, deren Rame auf den Marken verzeichnet ist;

2. der Vorstand prüft den Antrag und bewilligt die Einlösung oder den Umtausch, sofern nach seinem Ermessen die Annahme einer unrechtmäßigen Hinterziehung von Beiträgen oder eines sonstigen Migbrauches der in Rede stehenden Bergunstigung nicht begründet ist. Ausgeschlossen von der Burücknahme find Marken, welche bereits früher verwendet worden sind.\*) Rückzahlungen werden in der Regel nur bewilligt, wenn es fich um ben Betrag von mindestens einer Mark handelt:

3. die Rückzahlung des zu erstattenden Betrages er-folgt durch die Kasse der Bersicherungsanstalt oder mittelst Postsendung auf Rosten des Antragstellers. In entsprechender Weise ist bei dem Umtausch von Marken zu verfahren;

4. die von der Versicherungsanstalt vereinnahmten Marken sind entweder zu vernichten oder, sofern ihre Be-schaffenheit es gestattet und der Vorstand es genehmigt, für die Zwecke der Versicherungsanstalt zu verwenden. Von einer Erstattung des Materialwerthes zurückgenommener Marken fann mit Rücksicht auf die Gerinafügigkeit des Betrages abgesehen werden.

# Anlage 12.

#### Ueberficht der Berficherungsanstalten und besonderen Raffeneinrichtungen.

I. Berficherungsanstalten (§ 65).

1. Oftpreußen (Prov. Oftpreußen) Königsberg.

2. Westpreußen (Prov. Westpreußen) Danzig.

3. Berlin (Stadt Berlin).

4. Brandenburg (Prov. Brandenburg) Berlin.

5. Pommern (Prov. Pommern) Stettin.

6. Pofen (Prov. Pofen) Pofen.

7. Schlesien (Prov. Schlesien) Breslau.

8. Sachien-Anhalt (Prov. Sachien und Herzogthum Anhalt) Merfeburg.

9. Schleswig-Holftein (Prov. Schleswig-Holftein und

Fürstenthum Lübeck) Riel.

10. Hannover (Prov. Hannover und Fürstenthum Phrmont, Schaumburg-Lippe und Lippe) Hannober. 11. Westfalen (Prov. Westfalen) Münster.

<sup>\*)</sup> Gingetlebte und wieder abgelofte Marten einer unrichtigen Versicherungsanstalt können unter Umständen zurückgekauft werden. A. N.\* VIII S. 338 Nr. 661 (Reger XVIII S. 64), IX S. 282 Nr. 703 (Reger XIX S. 14.)

12. Seffen-Raffau (Prov. Seffen-Raffau und Fürstenthum Waldeck) Raffel.

13. Rheinproving (Rheinproving, Hohenzollern und

Birkenfeld) Düffeldorf.

14. Oberbayern (Reg. Beg. Oberbayern) München. 15. Niederbayern (Reg. Bez. Niederbayern) Landshut.

16. Pfalz (Reg. Bez. Pfalz) Spener.

17. Oberpfalz (Reg. Bez. Oberpfalz und Regensburg) Regensburg.

18. Oberfranken (Reg. Beg. Oberfranken) Banreuth.

- 19. Mittelfranken (Reg. Bez. Mittelfranken) Ansbach. 20. Unterfranken (Reg. Bez. Unterfranken) Burgburg.
- 21. Schwaben (Reg. Bez. Schwaben und Neuburg) Augsburg.
  22. Königreich Sachsen (Königreich Sachsen) Dresden.

23. Württemberg (Königreich Württemberg) Stuttgart. 24. Baden (Großberzogthum Baden) Karlsrube.

25. Großherzogthum Seffen (Großherzogthum Seffen) Darmstadt.

26. Mecklenburg (Großherzogth. Mecklenburg-Schwerin und Strelit) Schwerin.

27. Thüringen (8 thüring. Staaten) Weimar.

28. Oldenburg (Großherzogthum Oldenburg) Oldenburg. 29. Braunschweig (Herzogthum Braunschweig) Braunschweig.

30. Sansestädte (Lübeck, Bremen und Samburg) Lübeck.

- 31. Eljaß-Lothringen (Reichstand Eljaß-Lothringen) Straßburg.
  - II. Besondere Raffeneinrichtungen (§§ 8 ff.).
- 1. Penfionstaffe der preuß. St. Eisenbahnverwaltung. Berlin.

2. Nordd. Anappschaftspensionstaffe, Salle a. d. S. 3. Anappichaftstaffe des Saarbrücker Anappichaftsvereins, Saarbrücken.

4. Penfionskaffe der bayer. St. Eisenbahnverwaltung,

München. 5. Penfionskaffe der fächf. St. Gifenbahnverwaltung, Dresben.

6. Allg. Knappichaftspensionskasse für das Königreich Sachsen, Dresden.

7. Allg. Penjionskasse der Großherz. badischen St.=

Eisenbahnverwaltung, Karleruhe.

8. Pensionskasse der Reichs-Gisenbahnverwaltung in Eliaß-Lothringen, Strafburg.

9. Allg. Knappichaftsverein, Bochum.

# Unlage 13.

# Uebernicht der Rompetengen.

1. Bundeğrath: §§ 2, 3, 4, 6 Abj. II, 7, 8 Abj. II, 9 Abj. II, 10, 11, 13, 26, 32 Abj. I, 33 Abj. III, IV, 45, 48 Abj. I 3jij. 4, 66, 67 Abj. II, 72 Abj. II, IV, 100 Abj. I, 101, 106 Abj. VI, 110 Abj. IV, 125, 126, 132, 135, 138, 141 Abj. III, IV, 164 Abj. III, 167 Abj. II, IV.

2. Kaijer: §§ 106 Abj. VI, 110 Abj. IV.

3. Reichstag: §§ 32 Abj. VI, 33 Abj. V, 100. 4. Reichstanzler: §§ 34 Ziff. 3, 63 Abj. I, 74 Abj. I, 77, 79, 86, 103, 126, 155 Abj. II, 194.

5. Landesregierungen: §§ 62, 63, 66, 67, 74

2(6j. I, 77 2(6j. I, 79, 100, 101, 164.

6. Landescentralbehörden: §§ 31, 34 Abj. V, 61, 63 Abj. I, 64, 70 Ziji. 8, 76 Abj. I, 77, 78, 79, 80, 81, 83 Abj. I, 86, 101 Abj. III, 103, 104 Abj. II, 105, 107 Abj. III, 112 Abj. I, 128 Abj. I, 134 Abj. I, 148 Abj. I, III, V, 149, 150, 151, 153, 155 Abj. II, 164, 169.

7. Auffichtsbehörden: §§ 23 Abj. I, II, 24, 50

Mbj. III, 71 Mbj. II, 75, 164, 194.

8. Höhere Verwaltungsbehörden: §§ 34 Abj. ll Ziff. 2, 50 Abj. III, 60, 63 Abj. I u. III, 64 Abj. II, 104 Abj. IV Ziff. 2, 148 Abj. I, II, IV, 155, 162, 178 Abj. I; i. auch § 169.

9. Untere Verwaltungsbehörden: §§ 3 Abj. I, 6 Abj. I, 55 Abj. III, 57 ff., 61, 63 Abj. I, III, 64 Abj. I, 76 Abj. II, 90 Abj. II, III, 104 Abj. V, 112, 120 ff., 128, 140 Abj. III, 155, 157 f., 167, 175; j. auch § 169.

10. Gemeindebehörden: §§ 60, 148 Abf. I.

11. Weitere Gemeindeverbande: §§ 62, 65, 68, 69, 74, 79, 81, 101, 127, 148 Q(b), I, 151, 164, 173; j. auch § 169.

12. Ortspolizeibehörden: §§ 131, 139, 161 Abf. II.

13. Verwaltungsgerichte: §§ 23 Abj. II, 50 Ubi. III.

14. Arantentassen: §§ 18 ff., 23, 62, 148, 151, 152, 165.

15. Seemannsämter: § 167.

16. Postbehörden: §§ 123, 126, 130.

17. Reichsversicherungsamt: §§ 4 Abs. II, 12 206j. I, 23 206j. III, 32 206j. IV, 61, 70 36jj. 7, 71 206j. II, 72, 75, 91, 102, 105, 108 fj., 113 206j. VI, 115 fj., 124 206j. II, 126 Abj. II, 127 Abj. II, 128 Abj. IV, 129, 130, 140 Abj. III, 155, 156, 161, 165, 178, 484.

18. Landesverficherungsämter: § 111.

19. Rechnungsftelle: §§ 124, 125.

20. Berficherungsanstalten: §§ 18, 19, 21, 25, 34 Uhj. V, 35, 36, 37, 45, 59 Uhj. II, 81, 104, 106, 130, 141, 148, 159, 161, 162, 167, 176. 21. Rentenftellen: §§ 79 ff., 90, 112, 120 ff., 128,

131, 155, 157, 158, 161, 162, 175 ff.

# Register.

Ru vergleichen ist das Register der Anweisung des RRA.'s vom 19. De= gember 1899 oben G. 437 ff. Die bort regiftrierten Berufstlaffen der Bersicherung find bier nicht registriert. Die Biffern beziehen fich auf die Seiten.

#### A.

Abanderung der BA. 205, des Statuts 178.

Abfindung f. Ausländer, 73. Ablehnung von Wahlen 201, von Renten 224, 234.

Abmeldung der Versicherten 286, 288, Folgen der Ber= fäumniß 325.

Abrechnung mit der Post 248. Abrundung der Renten 211, der Beitragserstattung 116, der Beitragsantheile 293.

Abstempelung der Quittungs= farten 268.

Abflimmung beim Schiedsgericht 481.

Abrüge am Lohn für Beitrags= theile 277.

Alimentationspflicht 135.

Akkordanten als Unternehmer 8, 360, 365, 386.

Alter, Voraussetzung der Ver-

sicherung 2, 4, 27, 46, 350, Gegenstand der Versicher= ung 51, 54.

Altersrente, Boraussetzungen 77 ff., Sohe und Berech= nung 103 ff., Beginn 113, Ruhen 130 ff. i. auch Rente.

Anerkennung des Rentenan= fpruchs 224.

Anfechtung von Entscheidungen f. Rechtsmittel.

Angehörigenunterflükung Beilverfahren 57 f., 128 f. Angestellte, deren Berficherung

2, 11. Anleitung des RBA. betr. die

versicherten Personen 345 ff. Anmeldung der Berficherten

286, 288, 325.

Anredinung als Wartezeit bei der Beitragsleistung (Mili= tärdienst und Krankheit) 81 ff., A. früherer Beschäftigung 334.

Ansprud auf Rente 2c., Geltendmachung 224.

Inwartschaft auf Rente, deren Wesen und Begründung 78, Erlöschen und Wiederaufleben 125, A. auf Pension 21 ff., 352.

Avotheken 2.

Arbeiter, Begriff und Berficherung 2, 4, 348.

Arbeiterkoloniften 10, 366. Arbeiterversicherung, Allgemei= nes f. Einleitung.

Arbeitervertretung in den Orsganen der BU. 159 ff., 195 ff., bei den Schiedssarichten 211 ff.

Arbeitgeber, Begriff und Bersicherung derseben 5, 14 sfr.,
47, Bertretung in den Organen der BU. 159 sfr.,
195 sfr., bei den Schiedsgerichten 211, Beitragspsiicht 75, 81 sfr., 272 sfr.,
Strafbestimmungen 319 sfr.

Arbeitsnachweis 340.

Arbeitshaus, Beschäftigung daselbst 6, 366, Ruhen der Rente 130.

Arbeitsverdienst s. Jahres= arbeitsverdienst.

Arbeitsverhältniß, Grundlage des Bersicherungsverhält= nisses 8.

Armenhaus 10, 366.

Armenpflege, Berhältniß zur 3B. 134 ff.

Aerstliche Gutachten 155, 228.

Aufbewahrung der Quittungs= karten 271.

Anfbringung der Mittel 74. Änfenthaltsort 281.

Aufrechnung (Kompenjation) 146, der Marten zurückgegebener Quittungsfarten 266.

Aufficht des RBU.'s 215, der Landes-BUe. 222, Kontrole der Beitragsentrichtung 300 ff.

Auflichtsbehörden, Kompetenzen 496.

Ansfertigung der Bescheide der RA. 229.

Ausgabe der Quittungsfarten 266, der Marken 261.

Auskunftspflicht 152 f.

Ansländer, Ausschluß von der Bersicherung 19, Kapitalabfindung 73.

Ansland, Ruhen der Rente 130, Versicherung der im Ausland Befindlichen 9, 281.

Ausschuss der BA. 175, 184 ff. Ausstellung der Quittungskarten 266, 462 ff.

Auszahlung der Renten 2c. 246 ff.

23.

Bauarbeiter, Bersicherung 5, 412.

Bankrankenkaffen 309.

Beamte, Berficherung 21 f., 29, der Versicherung 201. 204.

Befreiung von der Berficher= ung 19 ff.

Fegutahtung der Rentenanfprüche 2c. durch die untere Verw. Beh. 151 ff., durch die Rentenstellen 186 ff.

Beisiker der Schiedsgerichte 210, der Rentenstellen 190.

Beiträge 74, 81 ff., als Bor= aussetzung des Rentenan= ipruchs 77, Anrechung auf die Wartezeit 78. Sohe 87. Verwendung 89 ff., Rückerstattung 115 ff., Entricht= ung mittels Marken 261 ff., durch Einkleben in Quitt= ungsfarten 263 ff., Entrichtung durch den Arbeit= geber 272 ff., durch den Berficherten 279 ff., Gin= ziehung durch Einziehungs= stellen 285 ff., Unwirksam= feit der Beiträge 282 ff., Abrundung 293, Nachkleb= ung 282 ff., Zwangsbeitreibung 311, Streitigkeiten über die Beitraaspflicht 293 ff., Rückzahlung 299.

Beitragswoche 81, Anrechnung bescheinigter Krankheit und Militärdienstzeit 81 ff.

Beitreibung von Rückständen 311.

Berichtigungsverfahren 297 f., 303.

Bernfsgenoffenschaften, Erstatt= ungsansprüche gegen die= selben 63 ff., 230 ff. Berufung ans Schiedsgericht 233 ff., 474 ff.

Befahung von Schiffen 3, 12, 382.

**Beschäftigung**, Voraussetzung der Versicherung 4, 46 ff.

Belhäftigungsort 164 ff., 166, 224, 227.

Bescheid der BU. 229, erneuter Bescheid 244, wegen Beistragserstattung 257.

gescheinigung der Krankheitszeit 85, des Misitärdienstes 86, des Inhaltes der abgegebenen Quittungskarte 266.

Beschluftrecht der Rentenftellen 194.

geschwerde in Beitragsstreitigsfeiten 294, in Streitsachen wegen Beitragserstattung 257, B. des Vorstandes der BU. gegen Bescheide der Rentenstellen 260, wegen der Bescheinigung des Inhaltes der Du.K. 270, gegen Straffestiehungen 323, gegen ib Kost 247.

Besondere Kasseneinrichtungen 30 ff., 317 ff.

Betriebsbeamte 2, 11, 46. Betriebsfonds der Post 246, 248, der BA. 306.

Betriebsgeheimnisse 331 f. Betriebskrankenkassen 309. Betriebsleiter 322. Betriebssit 164, 168.

Betriebsunfall 230.

Betriebounternehmer versichert 14, 46.

Bevollmächtigte f. Betriebs= leiter.

Binnenschiffe 3, 13, 165.

Bureanbeamte 11.

gundesrath, Zuständigkeit 496. Bundesflaaten, Haftung 170, 317.

G. fiehe R.

9

Dauer der Beschäftigung 9. Dienstboten 2, 7, 370. Dienstleistungen vorübergehende 19, 27, 458, 455, im Ind 9.

Dienftmänner 6.

6.

Chegatten, versichert 10, 365, 388, Fortsegung des Versiahrens durch E 113.

Cheschließung, Beitragserstatt= ung 115.

Chrenamter 199.

Einstellung der Renten 130,

Einziehung der Beiträge 285 ff. Entrichtung der Beiträge s. Beiträge.

Entscheidung der Vorstände der VN. 224 ff., der Rentensstellen 259, des Schiedssgerichts 233, 480, des VN. 220, 222, 485 ff.

Entwerthung der Marken 263, 275, 460.

Entziehung der Inv.=Mente 127 ff., 151, 244.

Erben, Uebergang der Rente auf sie 113.

Erfüllung j. Auszahlung.

Erlaubte Beschäftigung 7.

Erlöschen der Anwartschaft 124. Ernenerung der Quittungs=

farte 269.

Ersahanspruch ber VN. gegen bie Träger ber Unfallversicherung 64,231, gegen die Träger d. Krankenversicherung 56, gegen Dritte 144, E. der Armenpstege gegen bie VN. 134 si., E. der VN. untereinander wegen Beistragserstattung 257.

Erflating von Beiträgen 115 ff. 256 ff., der Auslagen an die Post 250 ff., 253 ff.

Erwerbsunfähigkeit als Gegenstand der Kersicherung 21, 25, 50 ff., 55, Ausschluß der Erwerbsunfähigen von der Versicherung 21, Besorgniß der E. 56.

Erzieher 3, 12, 21, 29, 46.

F.

Fabrikkrankenkaffen 309. Fälligkeit der Renten 113.

Familienangehörige, deren Berficherung 10, 365, Uebergang der Mente auf sie 55, 135, Unterstützung im Halle eines Helberfahrens 57, 127.

Familienstand 4.

Jefffellung der Renten 224 ff. formulare des Feststellungsbe= icheids 229.

Fortsekung der Versicherung 46 ff., 124, 265, 280 ff., 287. Freiwillige Berficherung 46 ff. Frift, allgemeine, 313, des Beitragserstattungsanspruchs 115, 118, der Berufung 235, der Revision 238.

#### 6.

Gebühren als Lohn 363. Gebührenfreiheit der Berhand= lungen und Urfunden 315. Gefangene, nicht versichert 6.

Gegenstand ber Berficherung 50 ff.

Gehaltsbezug, Borausfetung der Versicherung 2, 10, 357 ff.

Gehilfen 2, 6, 368. Geldftrafen 324.

Gemeindeverbände, höhere 312ff. Saftung 170, 317.

Gemeindebedienftete 368.

Gemeindebehörden, Rompeten= zen 496

Gemeinlaft 89 ff., 252.

Gemeinsame Berficherungsan= stalten 164, 166.

Gemeinvermögen 89 ff. 252.

Genoffenschaften f. Berufsge= noffenschaften.

Geschäftsbericht ber BA. 308. Geschlecht, Ginfluß auf Die Versicherung 4.

Gefellen, verfichert 2, 369.

Gefekeskraft 344.

Gewerbetreibende, nothwendige, B. 14, freiwillige B. 46 ff. Grenzbezirke, welche nicht als

Ausland gelten, 73, 130. Grundbetrag der Anvaliden=

rente 104 ff.

Gutachten der unteren Berm .= Beh. 151 ff., der Rentenstellen 186 ff.

Haftung der Staaten und Ge= meindeverbände 170, 317, der Organe der Versicher= ungsanstalten 200.

Handlungs: Gehilfen und = Lehr=

linge 2, 11, 46.

hansgewerbetreibende, beren Bersicherung 14, der Tabat= fabrifation 443, der Textil= industrie 447.

Heilverfahren, vorgängiges, 56 ff., nachträgliches 127, Begutachtung 151.

Beimarbeiter 10.

hilfskaffen der Ar.B. 63, 159. S. auch 309.

hinterlegung ber Quittungs= farten 293.

höhe der Beiträge 87 ff., der Renten 103 ff., des Jahres= arbeitsverdienstes, Boraus= setzung der Versicherung 2 ff., Lohnklassen 98 ff.

Höhere Berw. Beh. 312 f., Rom=

petenzen 496.

Jahresarbeitsverdieuft, Söhe von Einfluß auf die Bersicherung, die nothwendige 2 ff., die freiwillige 46 ff. Grundlage der Kentenberchnung und Lohnklassenseintheilung 98 ff., 103 ff.

Juland, Beschäftigung daselbst 9. j. auch Ausland.

Innungskrankenkasse 309.

Invalidenrente 51, 77 ff., 334 ff. Invalidität 51.

Invalidenversicherungsgeset f. Einleitung.

Jurifische Persönlichkeit der BU.

Kaifer 213, 220.

Kniserliche VD. 214, (Schieds= gerichte), 221, (Reichsver= sicherungsamt).

Kapitalabfindung von Auslän=

dern 73.

Kapitaldenungsprinzip 89. Kapitalwerth der Renten, Berechnung und Berücksichtigung desselben bei der Rentenvertheilung 250 ff. Kalleneinrichtungen j. besondere

hinder, Anspruch auf Beistragserstattung 119 ff.

Alebeversahren bei der Beistragsentrichtung 263 ff.

Knappschaftskaffen 309. Kolonien 9.

kommunalverbande siehe Gemeindeverbande.

konten j. Sammelfarten. kontrole der Beitragsentricht= ung 300. Koffen bes Berjahrens der BU. 163, des Schiedsgerichts 107, der Beitragseinziehung 286,288, desBeitragsstreitversahrens 118, der Kontrose 303.

Krankenfürsorge, Uebernahme durch die BU. 56 ff., Ueber= tragung auf die Kranken=

fassen 61 ff.

Krankenkahen 309, Verhältniß derjelben zu den VN. 56 ff., Betheiligung an der Beitragseinziehung 285 ff., 292, Kompetenzen 496.

Krankenversicherung, Berhältniß

zur JV. 52.

Krankheitszeit, Anrechnung bei ber Beitragsberechnung und Wartezeit 81 ff., Bescheinigung 85, Uebergangszeit 334 ff.

2.

Kandesbehörden, beren Mitwirkung bei der JB. 150 ff., 312 f., 496.

fandesversicherungsämter 222. Lehrer 3, 12, 21, 29, 46. Lehrlinge 2, 369. Lohn 2, 17, 357 ff.

Tohnklaffen 98 ff.

907.

Marken, Beitragsform 261 ff., 280 ff., Ausstattung, Beichaffung, Umtausch 488 ff., Entwerthung 460 ff., Strafbestimmungen 332 ff. Makstab der Rentenvertheilung 250.

Mehrleiftungen aus d. Sonder=

vermögen 122.

Militärdienfieit, Unrechnung bei der Beitragsberechnung und Wartezeit 81 ff., in der Nebergangszeit 334ff. Lohn= flasse II: 112, Uebernahme des entsprechenden Renten= antheils durch das Reich 112, 251.

Mittel der Versicherung, deren Aufbringung 74 ff.

Mündliche Verhandlung über den Rentenantrag 156 f., beim Schiedsgericht 477.

Nachklebung 282. Maturalbezüge als Lohn 17 f. Naturalleiftungen an Stelle ber Renten 69 ff.

Oeffentliche Dienstverhältnisse 10, 21, 29.

Oeffentlickeit des Verfahrens vor den Schiedsger. 477.

Ordnungsftrafen 320.

Organe der BU. 179 ff., Sebe= stellen 285 ff.

Ortskrankenkaffen 98, 309. Ortspolizeibehörden 263, 264,

272, 301, 325. Ortsüblicher Tagelohn 99.

Penfion, Anwartichaft auf B. 21, 29, Bezug einer B. 26, Ruhen der Rente wegen Pensionsbezug 130 f.

Personen des Soldatenstandes

Dfändbarkeit der Renten 145. Doft, Auszahlung der Renten 246 ff., Ersatleistung an fie und Abrechnung mit ihr 253, Berkauf der Marken 261, Zustellungen durch sie 313.

Pofteinlieferungsscheine, stellungsnachweise 315.

Dräsumtion ordnungsmäßiger Beitragsleistung 147.

Ouittungskarten 263 ff., Wesen 264, Einrichtung 265 f., 462 ff., Ausstellungund Umtausch 266, Ersat 269, Gültigfeitsdauer und Berfall 267, Ueberweisung und Aufbewahrung 270, Unzu= lässiger Inhalt und unbebefugte Vorenthaltung 271, Bestrafung 330, Streitig= feiten wegen Beitragspflicht 293, Kontrole der Ein= richtung 300 ff., Aufrech= nung 269, Sammelfarten 270 f., Vernichtung von Quittungsfarten 270.

R.

Raufhändel 81 f. Rechnungsführung, R.jahr, R.= ergebnisse 308.

Rechnungsstelle des RVN.'s 248 ff.

Rechtshilfe 316. Rechtskraft 235.

Rechtsmittel f. Beschwerde, Berufung, Revision, Rekurs.

Rechtsnachfolge 113.

Reich, betheiligt an der Ausführung des Gesetzes, Kompetenzbestimmungen 496, an der Organisation 215, an der Ausbringung der Wittel 74, 112, 249.

Reichsanzeiger 178, 312. Reichskanzler, Kompetenzen

496.

Reichstag, Rompetenzen 496. Reichsversicherungsamt 215 ff., 484, Kompetenzen 496.

Reichszulduß 74, 249.

Rekurs 139.

Renten 50, Berechnung 103 ff., bei besonderen Kassenein= richtungen 111, Fälligkeit 113, Entziehung 127, Ruhen 131, Versagung wegen Ungehorsams im Heilverfahren 66, Leistung in Naturalien 69 ff., Ueber= weisung an die Familie 131, an Armenverbände 134 ff., 139 ff., Abrundung und Vorauszahlung 110, Vor= rechte der R., Unübertrag= barkeit,Unpfändbarkeit,Un= verpfändbarkeit 145, Einfluß anderer Ansprüche 134, Rechtsnachfolge 113, vor= läufige Zubilligung 236, bei Betriebsunfällen 230, Fest= ftellung 224 ff., Begut= achtung 151ff., Auszahlung 246 ff., Bertheilung auf die BA. und bes. Kasseneinrichts ungen 249 ff., s. auch Altersrente, Juvalidenrente.

Rentenanspruch, Geltendmach= ung 224 ff.

Rentenanwartschaft s. Anwart-

Rentenbescheid 229.

Rentenftellen 186 ff., 259 ff., f. auch Einleitung. Kompetenzen 496.

Rentenvertheilung 249 ff. Revision 237 ff., Verfahren

221, 486. Risiko f. Einleitung.

Kinko 1. Einlettung. Rückforderung von Renten 241. Kückfände, deren Beitreibung

Rüchversicherungsverbände 204, 146.

Ruhen der Renten 131.

### €.

Sadverständige 163, 193, 213. Saisonarbeiter 28. Sammelkarten 270 f. Schadensersakansprücke 144. Schiedsgerichte 209 ff., Versfahren 471. Schischertebe 3, 13, 424. Sallägereien 82.

Seeberufsgenossenschaft 39 ff. Seelente 3, 13, 310.

Seemannsämter 310, 496.

Seeschiffahrt 3, 13.

Selbstversicherung 46 ff., Erhaltung der Anwartschaft durch S. 124, Quittungs= farte 265, Beitragsleistung 280 ff., Einziehung auß= geschlossen 287.

Sik der 22. 179, 494, des Gewerbebetriebs 164 f.

Soldaten 21, f. auch Militär= dienstzeit.

Sonderlaft 89 ff., 249 ff., 253 ff. Sondervermögen 89ff., 249 ff., 253 ff.

Staaten als Garanten ber 22. j. Haftung.

Staatsangehörigkeit Ginfluß auf die Versicherung 4, s. auch Ausländer.

Staatsbetriebe 10.

Staatsauflicht f. Reichsversicher= ungsamt.

Statiftische Arbeiten 248.

Statut der BU. 172 ff., f. auch 72, 201, 211, 285, 344; der besonderen Raffenein= richtungen 30 ff., der Gemeindeverbände 69, 285. Steigerungsfähe 105, 249.

Stempelfreiheit 315.

Strafen wegen Dienftverfäum= niß 197, 211, wegen Ver= fäumniß in Bezug auf Ausstellung der Quittungs= farte 263, wegen Ueber= tretung der Marken=Ent= werthungsvorschriften 275, 460 ff., wegen Uebertretung Rontrolevorschriften 301, Beitreibung 311. All= gemeine Strafbestimmun= gen 319 ff.

Streitigkeiten im Beilverfahren 65, 67, bei Ueberweisung von Rentenansprüchen an Urmenverbände 139, bei Vertreterwahlen 162, 185, bei Vermögensauseinan= dersetzungen 209, Rechte und Pflichten der Organe 220, zwischen BU. und den Berufsgenoffen= schaften der UB. 230 ff., über die Beitragsentricht= ung 273, über Berficher= ungspflicht, Berficherungs: recht und Beitragshöhe 293 ff., Zuständigkeit der RVA.3 als richterliche Be= hörde 218.

Tabaksfabrikation 16, 443 ff. Caglohn, ortsüblicher 99. Cantiemen als Lohn oder Ge=

halt 17.

Tedniker, versichert 2, 11, 46. Cextilinduftrie 16, 447.

Tod im Rentenverfahren 113, als Grund der Beitrags= erstattung 118 f., im Falle der Rentenüberweifung 139. Crunksnot, Naturalleiftungen

70, Tr. als Krankheitsur= iache 82.

11.

Mebergangsbestimmungen für Invalidenrenten 334 ff., für Altergrenten 338 ff.

Meberschiiffe des Sonderver= mögens 121 ff.

lebersicht der BU. u. Kassen= einrichtungen 494, der Kom=

petenzen 496.

Nebertragung der Rente 145 ff. Nebertretungen s. Strafbestimm=

ungen 333.

Ueberweisung der Rente 135 ff. Umtausch der Quittungskarten

266.

Unfall, Urjache der Erwerbsunfähigkeit 50 ff., Zufantmentreffen mit Invalidität 230 ff., Beitragserstattung 118, 257, Unfallversicherung und Heilversahren 63.

Infallrente, Anvechnung der Zeit des Bezugs einer UR. bei Berechnung der Anwartschaft 124 f., Außen der F.- u. ARenten während des Bezugs einer UR. 130. S. auch 230 ff. Infallversicherung, deren Ber-

Untallverlicherung, deren Bershältniß zur JB. 50 ff., 230 ff. Unvfändbarkeit der Renten

135 ff.

Inflandige Arbeiter 27 f., 342. Intervechung der die Berficherung begründenden Bejchäftigung 81 ff., 124 ff., 342

Untere Verwaltungsbehörde 312 f., 496.

Unterhalt, freier, gilt nicht als Lohn oder Gehalt 17.

Unternehmer f. Gewerbetrei= bende.

Unterflükungsanspruch s. Rente. U. gegen Dritte 144 f. Unterstützungskassen, Wahlen durch dieselben 159.

Unwirksame Beiträge 282 ff.

Peränderungen im Invalidistäfägustande und sonstigen auf die Rente einstußreichen Beziehungen 127, s. auch Abänderung.

Verbrechen als Ursache ber Erwerbsunfähigkeit 55, 82. Vereidigung von Zeugen und Sachverktändigen 163, 193,

213.

Verfahren bei Rentenüber= weisungen 139, bei Ver= treterwahlen 195 ff., bei Rentenfeststellungen vor den unteren Berw. Beh. 151 ff., vor den Rentenstellen 193, 259, vor den Versicherungs= anstalten 224 ff., bor bem Schiedsgericht 213ff., 471ff., vor dem Reichsversicher= ungsamt 215 ff., 484, vor den Landesversicherungs= ämtern 223, B. der Renten= entziehung und Rentenein= stellung 244 ff., der Renten= vertheilung 249 ff., der Beitragserstattung 256 ff., der Beitragserhebung 261ff.

Vergehen, Ursache ber E.Unfähigkeit 55, 327 ff., 330, 332, s. auch Strafen.

Pergütungen ber Vertretungen bei BA., Schiedsgerichten und Verw. Behörden 163, 173, 186, 192, 199, ber Beamten der & M. 182 f., der Vorsitzenden der Schiedsgerichte 214, der Einziehungsstellen 286, 292.

Verjährung 312.

Perkaufsstellen der Beitrags= marken 261.

Verlängerung der Giltigkeitsdauer der Quittungskarten 267.

Vermerke in Quittungsfarten 271.

Dermögen der BA. 89 ff., 121 ff., 304 ff.

Permögensauseinandersehungen 207 ff.

Vermögensverwaltung der BA. 304 ff.

Vermuthung richtiger Markenverwendung 284.

Vernichtung von Quittungs= karten 270.

Veröffentlichung der Rechnungsabschlüsse der VN. 173, des Statuts 178 f., der Vorsizenden und Stellvertreter der Kentenstellen 190, des Schiedsgerichts 213, der Anordnungen der Landesbehörden über die zuständigen Behörden 312.

Verordnung, faiserliche, betr. die Schiedsgerichte 471, betr. das RVA. 484.

Verschulden f. Vorsatz.

Versicherte Versonen 2 ff., Ansleitung des RBA.'s, betr. den Kreis derselben 345 ff.

Versicherung, deren Wesen und Arten 3 ff., freiwillige 46 ff.

Verfiderungsanstalten, Ginricht= ung und Umfang 164 ff., Sit 169, Zugehörigkeit der einzelnen Berficherten zu BU. 164 ff., rechtliche Stell= ung 170 f., Kosten 172, 193, Statut 172 ff., Dr= gane, Vorstand 179 ff., Ausschuß 175, 184, Renten= stellen 186 ff., Vertretung der Betheiligten bei den Drganen, insbesondere deren Wahlen 195 ff., Gemein= fame BU. mehrerer BSt. 164 f., Rückversicherungs= verbände 204, Kontrole 300, Bermögensverwalt-ung 304, Beaufsichtigung 215 ff., Verzeichniß der BM. 494, Auflösung 206.

Versicherungs Freikarte 456. Versicherungspflicht f. Versicherung.

Versicherungsrecht s. freiwillige Bersicherung.

Persiderungszwang 3, s. auch Einleitung.

Verteilung der Lasten der Versicherung 89 ff., 249.

Vertreter s. Arbeitervertretung. Verwandtichaft s. Familienan= gehörige.

Verwaltungsbehörden, Bustanbigfeit 496.

Verwaltungsstreitverfahren 67, 139.

yerwendung des Anstaltsver= mögens 121 ff., 170, 304 ff. yerzeihniß der BA. und be= sonderen Kasseninrichtun=

gen 494.

Voranschlag der BA. 173, 176 f. Vorenthaltung der Quittungs= farte 328.

Porfähliche Herbeiführung der

Invalidität 55.

Norfikender der BU. 181, 183, 197, 203, des Schiedsgerichtes 213 ff., des Ausichusses der BU. 186, der Rentenstelle 190.

Norstands. Bersicherungsanstalt. Norübergehende Beschäftigung 19 ff., 27 ff., 453 ff., im Aus-

land 168.

Joriibergehende Erwerbsun= fähigfeit 54.

### W.

Anhlen der Bertreter der Arbeitgeber und Bersicherten für die unteren Berwaltungsbehörden 158 st., für die Bertreter im Ausschuß 184 st., für die Bertreter bei den Rentenstellen 191, für alle Genannten 195 st., insb. 195, 201, für die Beisiger zum Schiedsgericht 211 st.

Wartezeit 77 ff., rechtliche Bebeutung 77 f., Dauer 79 ff., Berechnung 81 ff., Uebersgangsbestimmung 334 ff.

Wehrpflicht, Anrechnung der Zeit ihrer Erfüllung 81 ff. Weibliche Bersonen, Beitrags=

erstattung 115 ff.

Weiterversicherung 46 ff., 80.

Werkmeister 4, 46.

Werthpapiere 304 ff. Wiederaufnahme des Berfah=

rens 241.

Wiederholung des Rentenans trags 229, 242.

Wittwe, Wittwer, Beitragser= ftattung 118 ff.

Wodrenbett 82.

Wohnst, Berlegung ins Ausland bewirft Ruhen der Rente 130, Auszahlung der Rente 246 ff.

# 3.

Bentralbehörden der BSt., Bu= ftändigkeit 496.

Beugen 163, 193, 213.

Jurükbehaltung f. Vorenthaltung.

Jufdufikaffen 142.

Juffändigkeit der Landesbehörden 312, 496.

Infiellungen 313, der Entscheids ungen der Schiedsgerichte 213.

Bwangsvollftredung siehe Beitreibung.

Bwifdenpersonen 15, 17.

Als zweiter Band der "Arbeiterversicherungsgesete, herausgegeben von Professor Dr. R. Piloty", erscheint in Rürze:

Die

# Unfallversicherungsgesetze

in der Fassung vom Jahre 1900.

Certausgabe

mit Einleitung, Anmerkungen und den wichtigsten Ausführungsvorschriften

nod

# Dr. Robert Piloty, ord. Brofessor der Rechte in Würzburg.

ca. 30 Bog. fl. 8°. Roter Leinwandband ca. 3 M. 50 S.

Im Ericheinen ift begriffen:

# Kommentar

zum

# Invalidenversicherungsgesetz

vom 13. Juli 1899

unter Zugrundelegung des Kommentars zum Gesetze vom 22. Juni 1889

bon

Dr. Robert von Landmann, und Rarl von Rajp, R. b. Staatsminister des Innern für R. b. Regierungsdirektor, Direktor Kirchen= und Schulangelegenheiten der B. Hoppotheken= und Bechselbank,

# in zweiter Auflage

neubearbeitet

von

Dr. Josef Grahmann,

Legationssekretär im k. Staatsministerium des k. Hauses und des Außern und ständiges Mitglied des baherischen Landesversicherungsamtes.

Erschienen ist bisher: Abth. I u. II (Bog. 1—35) zum Preise von zus. 7 M. — (Das Werk wird einen Umfang von ca. 55 Bogen erhalten und ca. M. 11.— fosten.) In 3. Auflage liegt vor:

# Gewerbeordnung

für das Deutsche Reich

unter Berücksichtigung der Gesetzerbungsmaterialien, der Pragis und der Litteratur

erläutert und mit den Bollzugsvorschriften heraus: gegeben

Dr. Robert von Tandmann,

tgl. baher. Staatsminifter des Innern für Kirchen- n. Schulangelegenheiten. Dritte Auflage

unter Mitwirkung des Verfassers bearbeitet

Dr. Gustav Rohmer, f. baber. Bezirtsamtsassessor.

3wei Bande. 8º. 1897-98. Geheftet 18 M.; gebunden 20 M

Dazu ift als Erganzungsband erschienen:

# Die Handwerkernovelle

(Gesetz vom 26. Juli 1897, betr. die Abänderung der Gewerbeordnung) bearbeitet von

Dr. Guftav Rohmer,

21 Bog. 8º. Geheftet 3 M. 50 S. Gebunden 4 M. 20 S.

Ferner ift bor turgem erichienen:

# Gewerbeordnung

für das Deutsche Reich

in der Fassung der Pekanntmachung vom 1. Inli 1883 mit den weiteren Abänderungen einschließlich des Gesehes vom 26. Juli 1897 nebst den Bollzugsvorschriften für das Deutsche Reich

und das Königreich Bahern. Handausgabe mit Erläuterungen

von Andolf Schreiber, f. b. Oberregierungsrat. Zweite neubearbeitete Auflage.

1898. 33 Bog. 8º. In Leinwand gebunden 4 M.

# U. Reger's

# Entscheidungen der Gerichte und Verwaltungsbehörden

aus dem Gebiete des

aufreichsgesetzlichen und gemeinrechtlichen Bestimmungen berubenden

# Berwaltungs= und Polizeistrafrechts (einschließlich des gesamten Arbeiter-Persicherungsrechts).

Jahrgang 1900 (Band XX) 10 M. Erscheint in 5 Seften von zusammen 40 Bogen.

"Neger's Entscheidungen" stehen nunmehr in ihrem 20. Jahrgang. Sie find wohl alleits als vollkändigste Gutscheidungensammlung auf dem Gebiete des reichsgeicklich geregelten Verwaltungs. Urzbeiterversicherungs, und Volizeistrafrechts anersannt und hatten sich alsbald nach ihrer Begründung u. a. der Empfehlung seitens des Kgl. Baher. Staatsministeriums des Junern, sowie der günstigsten Beurreilung seitens hervorragendster Rechtselehrer und höherer Berwaltungsbeamten zu erfreuen.

Der **Hauptband** enthält regelmäßig die Entscheidungen zur Reichs-Gewerbeordnung (einschließlich der Arbeiterschutzgesetzebung), sowie die für die Polizeiverwaltungen interesjanten Entscheidungen zum Reichs-Strafgesetzbuch, ferner volsständig die Entscheidungen zu den sonstigen Reichs-Administratid-

gefegen

Als integrierende **Reilnge** erigeint die Nechtsprechung des Keichsberiicherungsamts, welche sämtliche, dis zum Schlusse bes betressenden Kalenderjahres in den "Amtlichen Kachrichten des Reichsberichtenungsamts" (einschließlich der Abteilung für Invalldie Katse und Altersversicherung) zur Beröffentlichung gelangende Ketursentschliebungen, Bescheide und Beschlüsserlicherungsamts noch velangerichen kntigeibungen der Landesbericherungsämter werden, ebenso wie der kriften ungen ber Landesberricherungsämter werden, ebenso wie die programmgemäß in Betracht tommenden Entscheidungen aller übrigen Stellen, insbesondere des Reichsnerichts (Sibile und Strassenate), der Derverundtungsgerichte, der Centralitellen (insbesondere der Ministerien des Innern) der einsselnen Aumdesstaaten, der Oberlandesgerichte, im Hauptbande veröffentlicht.

"Bettellungen auf Reger's Entigeibungen Jahrgang 1900 ff. nimmt jede Sortimentsbuchhandlung entgegen. Neneintretenden Abounenten werden die früheren Bände, nämlich ISSI—1899 nehft dem zu den 10 erften Bänden erschienenen Ergänzungs- und Generalregisterband, zu dem ermäsigten Nerise von 125 Mark geltefert. In 4. Auflage ift foeben erichienen:

# Bürgerliches Gesetzbuch nebst dem Ginführungsgeseke.

Handausgabe mit Erläuterungen

in Derbindung mit

**Eugen Ebert,** unb **Heinrich Schneider,** Oberlandesgerichtsrat zu Breslau, Min.=Rat im k. b. Justizministerium, berausgegeben von

Dr. Otto Fischer, und Wilhelm Senle,

ord. Prof. der Nechte zu Breslau, Min.-Rat im t. b. Justizministerium, Bierte, unter Berücksichtigung der Ausführungsgesetze jämmtlicher Bundesstaaten bearbeitete Auslage. 84 Bogen. 8°. Gebunden 7 M.

Freudenthal (Landgerichtsrat): Civilprozessordnung. 51 Bog. 8°. Leinwandbard 5 M.

Harburger (Justizrat Dř.): Konkursordnung und Anfechtungsgesetz, beide in neuer Fassung, VIII u. 222 S. Leinwdhd. 2. M.40 Å. Gareis (Prof. Dr.): Handelsgesetzbuch vom 10. Mai 1897. Zweite Auflage 1900. XLIII, 467 S. 8°. Leinwandband 4 M. (Soeben erschienen!)

Nebengesetze zum Bürgerlichen Gesetzbuch:

# Grundbuchordnung

vom 24. März 1897 Von

Dr. Johannes Krech, Kaiferl. Geheimen Regierungsrat. Zweite Anflage

mit Berüdfichtigung ber Ausführungsgesete jämt-Licher Bundesstaaten. Geb.

Ausgabe für Preußen mit Anhang, enthaltend die preuß. Ausführungsbestimmungen. Geb. 2 M (Soeben erschienen!) Sefeh über bie

# Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

bom 24. Märg 1897.

Von

# Wilhelm Kenle,

Ministerialrat im f. b. Justiz= ministerium.

XVII, 222 Seiten. fl. 8°. In Rotleinwandband 2 M

Se fe tz über die Ungelegenheiten der

# freiwilligen Gerichtsbarkeit

vom 17. Mai 1898. Von Seinrich Schneider,

Ministerialrat im t. baber. Justizministerium. XVIII, 253 Seiten. fl. 8°. In Rotleinwandband 2 M.

-

#### Elegant ausgeftattete Textausgaben :

Burgerliches Gefekbuch vom 18. August 1896 nebit bem Gin= führungsgesehe. Textausgabe mit aussührlichem Sacheregister. 6. u. 7. Abbruck. XIII, 700 Seiten. Taschenformat. In rotem Leinwandbande 2. 1/4 50 &

Nebengesete zum Bürgerlichen Gesethuche. I. Grundbuch= ordnung. — II. Geset über die Áwangsversteigerung und die Awangs-verwaltung. — III. Geset über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Textausgabe mit alphabetischem Sachregister. VI, 150 Seiten. K. 8º. Roter Leinwandband **1** *M* 

Sandelgaefekbuch (mit Geerecht) vom 10. Mai 1897 nebit bem Einführungsgesete. Tertausgabe mit alphabetischem Sachregister. 1.-3. Abdrud. 328 Seiten. fl. 80. Roter Lein=

wandband 1 M 80 &.

Civilprozefordnung nebft bem Gerichtsverfaffungsgefete in der Faffung bom 20. Mai 1898. Tertausgabe mit alpha= betischem Sachregister. 1. u. 2. Abdrud. XXX, 392 Seiten. fl. 80.

In rotem Leinwandbande 2 .16

Ronfurgordnung nebst dem Gesethe betreffend die Anfechtung bon Rechtshandlungen eines Schuldners augerhalb des Kontursverfahrens in ber Fassung vom 20. Mai 1898. Tertaus= gabe mit alphabetischem Sachregister. XV, 87 Seiten. kl. 8°. In rotem Leinwandbande 1 M.

Sammlung fleinerer Reichsgeseke und Berordnungen brivatrechtlichen Inhalts. Textausgabe mit ausführl. Sachregifter. VI, 197 G. fl. 80. Roter Dwbb. 1 M. 25 & (Coeben erichienen!)

Sammlung fleiner Reichsgesete handelsrechtlichen Inhalts. Textausgabe mit ausführl. Sachregister. (Erscheint in Rurge!)

Die Baperifden Ausführungsgesete jum Burgerlichen Gefetbuch und feinen Rebengefegen bom 9. Juni 1899. I. Ausführungsgeset zum BOB. - II. Geset, Uebergangsbestimmungen zum BOB. betr. - III. Ausführungsgeset jur Grundbuchordnung, jum Gefet über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. -IV. Notariatsgeseh. Tertausgabe mit alphabetischem Sach= register. IX, 245 S. fl. 8°. 1. u. 2. Abdruck. In rotem Lwobb. 2 1/16

Die Baneriiden Bollzugsvorichriften zum Bürgerlichen Gejekbuch und seinen Nebengesetzen sowie zu dem Baberischen Ausführungsgesetze zum BGB. Textausgabe mit alpha= betischem Sachregifter. 38 Bog. fl. 80. Roter Leinwandband

3 M 50 d. (Soeben erichienen!)

Die Prengifchen Ausführungsgesete zum Bürgerlichen Gefetbuch und feinen Rebengefegen nebst ben hierzu ergangenen Berordnungen und einem Anhang, enthaltend die Breuß, Gerichtskoftenund Gebührengesetze, bas Preug. Ausf .= Wef. gur CBD. und bas Gef., betr. bas Berfahren in Auseinandersetzungsangelegenheiten in ber vom 1. Januar 1900 ab geltenden Fassung. Mit chronolog. u. alpha= bet. Register. XI, 428 S. fl. 8°. In rot Lwbb. 2 M

#### C. B. Bed'sche Verlagsbuchhandlung Osfar Bed in München.

# Reichsgesetzausgaben mit Anmerkungen.

**Ubzahlung geich äfte.** Reichsgeset v. 16. Mai 1894. Erl. v. G. Schmitt, Amtsr. i. f. b. Staatsm. b. F. (1894.) 1 M 20 &

Freiwill. Gerichtsbarteit. Reichsgei., betr. die Angelegenheiten der freiwill. Gerichtsbarteit, erl. v. Ob.Reg. Rat H. Schneiber. Lwbb. 2 M

Arbeiterversicherungsgesetzte. Erläuterte Gesamtausgabe von Prof. Dr. Piloth. 2. Aus. Bd. I. Invalidenversicherungsgesetzt. 18. Juli 1899. 3. M50 & (Soeben erf die nen!) — Bd. II. Unfallversicherungsgesetzt in der Fassung d. 3. 1900. (Erickeint in Kürze.)

Börsengeses. Bon Dr. Jul. Rahn. (1897.) In Leinwo. geb. 3 M.

Börsensteuergeseth v. 27. April 1894 nebst Ausführungsvorschriften. Erl. v. Ob. Reg. Rat A. Reisenegger. (1894.) 2 1/2

Bürgerliches Gesethuch. Tertausgabe mit Regifter. 45 Bog. kl. 8° 7. Abbruck. (1900.) In rotem Leinwandbb. 2 M. 50 d.

Bürgerliches Gefetbuch. Fifcher = Benle's Sandausgabe. 3. neu=

bearb. Aufl. (1899.) Leinwandband 6 16 50 3 ..

Civilprozehordnung in der Faffung v. 20. Mai 98. Textausgabe m. Reg. Rot. Lubb. 2 M — Handausgabe mit Erläuterungen auf Grund des vom 1. Januar 1900 an geltenden Rechts v. L.G.R. Freudenthal. 51 Bog. 8°. Lub, 5 M — Kommentar von Brof. Dr. Lothar Seuffert. 8. Aufl. in Borbereitung.

Genoffenschaftsgeset in der Fassung v. 20. Mai 1898, erl. v. Juftig=

rat G. Mergbacher: erscheint in Rurge.

Gerichtstostengeset und Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher 2c., in der Fassung v. 20. Mai 1898, erl. v. Min.Rat A. v. Reisenegger und Reg.Ass. Schmidt: Leinwandband 2 M.

Gefellichaften m. beichr. Haftung, i. b. Faffung v. 20. Mai 1898, erl. v. Juft. R. S. Merzbacher. Rot. Lwbb. 2 . M. (Soeben erschienen!)

Gejes, betr. Die gemeinfamen Rechte der Befiger von Schuldverichreibungen, erl. v. Juftigrat S. Mergbacher. Leinwobb. 2. M.

Gewerbegerichte. Bon Rechtsanw. Dr. 2. Soffmann. (1890.) 1 .16.

**Gewerbe-Ordnung** (1896.) Tertausg. 80 & [Hanbausg. v. Ob.Neg.N. Schreiber. 2. Auft. 1898. Lubb. 4. M. Kommentar v. N. v. Laub = mann. 3. Auft. (1897.) Geb. 18 M.; geb. 20 M.

Grundbuchordnung v. 24. März 1897, v. Geh. Reg. Rat Dr. J. Rrech. 2. Aufl. (1900.) 1 M. 40 J. — Ausgabe mit ben preußifchen Aus-

führungsbestimmungen. 2 M

Sandelsgesethuch vom 10. Mai 1897 (mit Seerecht). Tertausgabe mit Register. 1.—3. Abbruck. 22 Bog. kl. 8°. In rot. Leinwandband 1 M. 80 &

Sandelageichbud v. 10. Mai 1897 (ohne Geerecht). Prof. Gareis' Sandausgabe. 2. Aufl. (1900.) 31 Bog. 8°. In Leinwid. 4 M. (Goeben ertdienen!)

**Sandwerfernovelle** vom 26. Juli 1897. Tertausg. (1898.) Kart. 80 & [Kommentar v. Dr. G. Rohmer. (1898.) Geh. 3 M. 50 &; geb. 4 M. 20 &]

Supothefenbantgeiet v. 13. Juli 1899, erl. von Justigrat S. Merz= bacher. Roter Lwbbb. 2 & 50 & (Soeben erichienen!)

## C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München.

Juvalidenversicherungsgesetz vom 13. Juli 1899, erl. von Prof. Piloty. Geb. 3. 16. 50 16. — Handausgabe speziell für Bahern (mit den baher. Bollzugsvorscriften) von Redenbacher. 3. 16. — Kommentar von v. Landmann undv. Rasp, in 2. Aufl. von Dr. J. Graßmann. I. u. N. Abtlg. (Bog. 1—35) 7. 16.

Konfursordnung nebst Anfechtungsgeset in der Fassung v. 20. Mai 1898. Textausgabe mit Register. Inrot. Lwbbb. 1 1/16.— Handausgabe v. Dr. J. Harburger. Lwbbb. 2 1/16 40 4

Krankenversicherungsgeset der Arbeiter, von Reg. R. Dr. Bilh. Zeller. 2. Austage. (1892.) 1 1/2 80 &

Militarstrafgerichtsordnung nebst Anhang: Das Militarstrafgejegbuch. Textausgabe mit Register. (1898.) Roter Embb. 1. 26 3.

Militarftrafgerichtsordnung. Erlaut. Sandausgabe von Stabs-

auditeur Dr. G. Weigel. (1899.) Lwdbd. 3 M. 50 &

Rebengesetz 31111 Bürgerlichen Gesethuche. I. Grundbuchsorbung. — II. Geset über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. — III. Geset über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarteit. Textausgabe mit alphabetischem Sachsregister. VI, 150 Seiten. kl. 8°. Roter Leinwandband 1 M

Prefgefet, erläutert von Ob.L.G.R. Roller. (1888.) 3 M

Rechtsanwaltsgebührenordnung in ber Fassung vom 20. V. 1898. Bon Justigrat Mergbacher. (1900.) Roter Lwbb. 3. M. (Soeben erschienen!)

Reichsbankgesetz. Bon Dr. M. Ströll. (1875.) 80 &

Reichsgeiche über blei= u. zinkhaltige Gegenstände, gesund= heitsichabliche Farben von LGR. Haas. 2 M. 80 &

Reichsverfassung, von Dr. M. Pröbst. 2. Auft. (1895.) 1 M. 80 & Reichstagswahlgeset u. Wahltreglement, v. Rajp. 1 M. 20 &

Sammlung kleinerer Reichsgesetze und Verordnungen privatrechtlichen Inhalts. Textausgabe mit ausführl. Sachregister. Roter Lwbb. 1 25 &

Sammlung fleiner Reichsgesethe handelsrechtlichen Inhalts. Textausgabe mit ausführl. Sachregister. (Erscheint in Rurze!)

Schut der Warenbezeichnungen. Reichsgeset vom 12. Mai 1894. Erl. von Prof. Dr. Allfeld. (1894.) 1 26 80 8.

Staatsverträge über Gegenstände ber Rechtspflege, von Dr. 3. v. Staubinger. 2. Aufl. 2 Banbe fart. 8 16 50 &

binger. 3. Aufl. (1893.) 2 M [Kommentar von Reichsen. Etenglein. 3. Aufl. (1898.) Geb. 13 M 50 d.; Hzb. 15 M 50 d.] Urheberrechtsgefetze, litter. u. artift., v. Prof. Allfeld. 4 M 40 d. Bechfelvednung, v. Prof. dr. Gareis. 2. Aufl. (1899.) Kwobb. 1. M 40 d. Becttbewerb, unlauterer. Reichsgefetz v. 27. Mai 1896, erl. v. A.G. d.

Grinewald. 2. Aufl. 60 & Brinewald. 2. Aufl. 60 & **Bundergeicke**, erläutert von Min.-R. Wilh. Henle. (1893.) 1. 1888.

Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung. Reichsgesetz vom 24. März 1897, v. Min.=Rat Bilh. Henle. (1897.) Invotem Lwbbb. 2. 1/2

7





19.04

Ed.2, rev

460993 Piloty, Robert Arbeiterversicherungsgesetze.

Law For P6436ar

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

